

:

Michelangelo.



# Leben

# Michelangelo's

german Grimm.



3meiter Theil.

Hannover. Carl Rumpler. 1863.

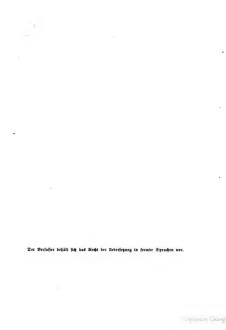

# Inhalt.

Erftes Capitel. (1506 - 1519). Dichelangelo's schriftlicher Nachlaß. Die Papiere bes britischen Museums. - Nachträge jum ersten Theil.

6. 1-42.

Sweite Capitel, (1690—1525). Sacrifici und Sibilothel ban San Lorenzo. Die Wabanna mit bem Ande. — Der Forfills in ber Wineren zu Kom. — Regentischt bes Cartinals Medici. — Die Statuen ber Serzisch von Urbino und Remours. — Reife nach Rom. — Cimena ber Seichett. — Bandindil. — Der Spetales all Segm pflit zum David. — S. 43—74.

Deitites Capitel. (1525—1530). I. Aprilunruhen in Florenz, 1527. —
Troberung von Kom. — Riadd to den Webeli aus Florenz. — Der Genfalonier Capponi. — Zeichung des Alled mit der Weitligsd. — Der Marmorfisch des Bandinelli. — Beichigung der Eladt. — Reignach Ferrara. — Flindt mach Benedig. — II. Benedig. — Bellin, Giergionz, Tijan. — Dante. — Müdtefer nach Horenz. — III. Delagerung von Florenz. — Malatefe Saglioni. — Led. — Franceto Gerrunci. — Untersans der Freicht! . — 2, 75—194.

Diertes Capitel. (1509—1534). Wildfeire ber mediceischen Gerefchet. —
Wischengede im Berfeld. — Berfehrum mit bem Papfle. Erfeit
in ber Sacriftel. — Die Aurera. — Die antile Kunft im Gegenige gur mobernen. — Der Tage, hie Menthöumerung, bie Nacht. —
Micfinitre bei Weichi, erbischer Gerags von Affrenn. — Wischengedes eineher Jufflende. — Unterfanding mit dem Perzags von Utreine. —
Rich nach Bom und neuer Gentrach fiber bas Gusbranfinal. — Berfaftelt Ariech im ber Sacriftel. — Die Glinstell von Afferen, — Brigfleding ber Dereutles Gruppe bes Bandinell. — Tob Glemen befeichnet. — Wischengede voräftel Afferen ist immer. E. 195—248.

| ,                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fünstes Capitel. (1534 – 1541). Entwictung ber italienischen Malere von Ansang bis Mitte bes 16. Jahrbunderts. — Lionardo da Binci's Cinfluß. — Die Benetianer. – Correggio. — Baul ber Dritte. — Das jüngste Gericht in ber Siftnischen Capelle E. 249 – 228 |
| Secholes Capitel. (1536-1542). Blane gegen ben Bergog von Floreng - Der Brutus bes Michelangelo Der Carbinal Sppolito bei De-                                                                                                                                 |
| bici. — Alessandro bei Medici Schwiegerschu des Kaisers. — Dei<br>Kaiser in Rom und Florenz. — Tod des alten Lodovico Buonarroti. —<br>Die Resormation in Deutschland. — Das große Concis. — Wechselndr                                                       |
| Ansichten ber Rapfie ben Lutheranern gegenüber. — Resigiöse Bewegung<br>in Italien. — Die Bartei Occhino's in Rom. — Das Oratorium ber                                                                                                                        |
| heiligen Liebe. — Caraffa. — Sturz ber liberalen Bartei im Batican. —<br>Inquifition in Rom                                                                                                                                                                   |
| Siebenles Capitel. (1536-1546), Bittoria Cofonna. G. 851-892. Achtes Capitel. (1542-1547). Das Grabbentmal Ginlio's. — Die Gemalbe in ber Capella Paolina. — Aretin. — Tigian in Rom. —                                                                       |
| Tob Giovansimone Buonarroti's. — Tob Franz des Ersten. — An-<br>träge Cosimo's. — Lienardo Buonarroti. — Antonio di Sangallo. —                                                                                                                               |
| Die Beterefirche. — Italienische Bautunft. — Römische Architettur. —<br>Das Capitol. — Der Balaft Farnefe. — Della Borta. Bignola. Am-                                                                                                                        |
| manati, Bafari. Da Bolterra, Cavalieri, Marcello Benufti, Bierine<br>ba Binci. — Lette Marmorarbeit                                                                                                                                                           |
| Reunles Capilel. (1547-1564). Tob Baul bes Dritten. Ginlio ber<br>Dritte. Cervini. Caraffa Intriguen in Rom Rrieg geger<br>Toscana Anerbietungen bes Bergogs Rrieg ber Spanier geger                                                                          |
| Rom Flucht nach Spoleto Tob Urbino's Reue Intriguen. Ranni Bigio Bins ber Bierte, - Lebte Arbeiten, - Ebrenbirector                                                                                                                                           |
| ber Maleratabemie in Floreng. — Benvennto Cellini. — Rrantheit. —<br>Lebter Wille. — Tob. — Reife bes Sarges nach Floreng. — Be-                                                                                                                              |
| grabnif Grabmal in Santa Croce Abichluf. Fortentwidelung                                                                                                                                                                                                      |

# Erftes Capitel.

1506-1519.

Michelangelo's schriftlicher Nachlaß. — Die Papiere bes britifchen Mujeums. — Nachtrage zum ersten Theil.



Die herausgabe ber vom letzten Buonarroti ber Stadt Aloreng hinterlassenen Papiere, ohne beren Kenntniss mir die Fortstüßrung bieser Arbeit unmahzlich schien, hat sich nicht nur vergögert sondern wird vielleicht gang unterbiessen. Das Lestament verlangt unbedingte Geheimhaltung auch für die Jutunft.
Man hat die Papiere inzwischen gordnet. Sinige sumdert ber
wichtigsten Briefe, von Michelangelo selbst geschrieben ober an
ihn gerückte, sind gesunden vorden. So strenge aber wacht
die Stadt Floreng über biesen Schähen, daß Riemanden, und
wenn es sich auch nur um eine Durchsicht handelte, der Jutritt gestattet wird.

Bas mich vermocht hat, biejen so bebeutenden Verfust an Material zu übersehen und troß ihm dem Drange nachzugeben, den eine jede ernsthaft begonnene Bemüßung nach Bollendung in uns aufregt, ist ein Gefühl, welches ich in Korm eines Geständnisse ausbreche.

Se mehr ich in meinen Stubien für die Lebensbeschreibung Michelangele's sortidritt, um so zahlreichere Käben entbette ich, die von biesem Manne nach allen Seiten hin aussliefen, ober die von den Erscheinungen seiner Beit ausgesend sich in ihm vereinigten. Nicht daß fein unmittelbarer Ginfluß pervorgetreten; aber der Busammenhang seiner Fortentwicklung mit

#### 4 Leben Michelangelo's, II. Erstes Capitel,

bem, was um ihn her geschah, zeigte sich. Immer beutlicher empfand ich die Aldissung, Alles, was während er lebte geichah, fennen zu sernen, um ihm selhst näher zu sennen. Ged ift mit vorgeworfen worden, daß ich mein Buch das "Leben Michelangelo's" genanut, wöhrend ich es "Michelangelo umd seine Beit häte nennen sollen. Aber diese beichen sind eine beit ihm: er und die Ereignisse die ereichte. Be erhadener der Geist eines Mannes it, je mehr erweitert sich der Umtreis den seine Malenes it, je mehr erweitert sich der Umtreis den seine Bisie berühren, umd was sie berühren wird ein Theil seines Dassiens. Und so, je weiter sich vorwärts kam um so uwoolssommene erschien mit meine Bekanntschaft mit den Dingen die ich betrachtete. Denn wo ich sie von einer Seite endlich erkalfen letzte, ward mit zugleich slar, von wie wiel andern ich sie weiter zu erfassen hätte, um ein in Wahrebeit unbekangenes Urtseil zu bilden.

Die Einsicht in Michelangele's Privatverhältniffe, die wohl zumeist aus seinem schriftlichen Nachlasse gewonnen würke, war, so gerechnet, nur ein geringer Theil bessen wond mir sehste. Ein weit größerer Mangel war die nur beschräckte Sein weide ich in Italien der Vertrachtung seiner Arbeiten hatte widmen sonnen. Wiederholter Ausenthalt in Rom und Altern, genauere Kenntnis der eurepäischen Mussen, tieferes Etudium der Geschichte von Toscana sowohl als der gesammten positissen Ereignise weche das sechsgebnte Jahrennert füllen, schieften Ereignisse weche das sechsgebnte Jahrennert füllen, schiert nerberlich Mit einem Boerte: ein Leben Michelangele's zu schreichen, wie es geschrieben werden sind, eigt ein Leben voraus mit Etudien, Kenntnissen und Ersährungen, welche zu erwerben die süngeren oder mittleren Jahre in denen ich siehe genäckten.

. 51

Was baher vom Beiterarbeiten hätte abichrecken miffen, waren viel mehr solche Ernstagung als der Nichtbefit der flerentiner Papiere. Sie können nichts enthalten was wichtiger ware als die Werke welche offen dassehn, oder die großen Ercigniffe, an benen Michelangelo betheitigt war und für die andere Duellen sich in ausgiebigen Neichtbum eröffnen. Darauf komut es am meisten an. Und beshaht, nachem ich mich einmal beschieden, Michelangelo's Zeit nur dem beschrächten Maage meiner eigenen Kähigteit nach darzustellen, sand ich mich mit leichterer Mühe in das Schickfal die Briefe zu entbetren.

Durch einen gludlichen Infall jedoch wurde nicht ber gejammte Snhalt bes Buonarveilichen Nachlaffes zu florentinischer Abgeschlossenheite verurtheitt. Ein Theil war durch Antani in ben Bestig bes britischen Buseums gekommen. her natürlich stand der Bemuhung kein hinderniss entgegen, und ich gelangte zur Kenntnis dreier umfangreicher Briefwechsel sewie einer Angahl anderer Stide von Wichtigkeit, Alles vortressich eine halten und in der sorgistligen handschrift Michelangelo's so beutlich verliegend, daß sich die Seiten wie die eines gedruckten Buches glatt herunterlasen.

Und was ich hier fand: gegen hundertfünfzig Briefe, während in Floren, nech zweihundert liegen, bestärtte mich in meiner Ansicht über den Werth solcher Mittheilungen. Sedenfalls sind die lendener Gerrespondengen die wichtigsten welche erhalten blieden. Seie liefern eine Angahl neuer Daten für die Mittehung von Michelangelo's Arbeiten und geben Aufschuse ihre manches Samilienverhältniß um das zu seinen Lechgetten vielleicht fein anderer wußte. Und dech fannten ihn

#### 6 Leben Michelangelo's, II. Erstes Capitel.

bie beffer, bie mit ibm lebten ohne jemale in biefe Dinge eingeweiht ju fein. Es geht uns abnlich mit Goethe. Bir miffen beute bei vielen feiner Arbeiten faft auf bie Minute angugeben, mann er fie guerft nieberschrieb, liegen ließ, wieber aufnahm und vollendete. Wir find barüber, wenn wir ben Inhalt vieler Briefe mit ber von ihm felbft verfagten eigenen Lebenebeichreibung vergleichen, fast beffer unterrichtet ale er felbit. Bas aber nutt es? Burben alle Rotigen über Entstehung ber Iphigenie ein Dubend Berfe aufwiegen bie wir bafür in bem Gebichte entbebren follten? Gin Runftler führt ale Schopfer feiner Berte ein boberes Dafein ale feine nieberen irbiiden Schicfigle une zeigen; in einer gebeimnifipollen Atmofphare entfteben biefe Erzengniffe bes Beiftes, au ber wir niemals emporfteigen. Jene Refultate unferes Rachfpurens zu Sproffen einer Leiter babinan verarbeiten zu wollen, mare ein vergebliches Unternehmen. Und fo, wenn es bei einem Manne wie Goethe, ber taum gegangen ift, ber bie Luft beinabe noch athmete in ber wir leben und von bem wir gebn Briefe aufzuweisen im Stanbe maren mo von Dichelangelo einer porhanden ift; wenn es bei Goethe boch am Ende nicht auf bie Briefe fonbern auf bie Erfenntniß ber Beit und bie Tiefe bes Berftanbniffes fur feine Dichtungen antommt um ju fublen mas er gemejen, fo ift bies in noch hoberem Grabe bei Dichelangelo ber Fall, beffen Sandwerf bas Schreiben nicht mar, ber meiftens in feinen Briefen bie Berfon berechnet an bie er fie richtet, und felten fein Berg zeigt wie in feinen Berten, feinen Thaten ober auch feinen Gebichten. Bon ber Stromung ber Beit, von ber Trauer um bas mas ibm mifelungen, ber hoffnung auf bie Bufunft enthalten bie Briefe 2.

Michelangelo's Briefwechfel mit feinem Bater, insoweit ihn bie londoner Papiere bieten, beginnt 1506.

Das Jahr verher war er von seiner Arbeit am Carton ber babenden Soldaten ab zum Papst berusen worden. Nach veisstättigen Entwürfen erst, werden wir nun belehrt, gelang es ihm die Zeichnung zu Stande zu bringen, nach welcher das Gradun für eine Summe von 10,000 Ducaten, Alles in Allem gerechnet, von Giulio bei ihm bestellt ward. Er hatte sich darauf, im herbst 1505, nach Alereng zurücklezgeben, dort die ersten tausend Schalb er ersten in die darauf, im herbst 1505, nach Alereng zurücklezgeben, dort die ersten tausend Schalb and fleren und sich bamit auf den Weg nach Sarrara gemacht. Ansfang 1506 ist er nun wieder im Rom und schreibt von hier aus am 31. Sanuar an seinen Bater.

Er beflagt fich. Der Marmor, welcher zu Schiffe herbeisgeschafft wurde, tommt nicht an. Das Wetter ift abicheulich; nicht zwei gute Tage seit er zurud ift. Gine von ben Barten,

#### 8 Leben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

weiche ansangt, ware beinahe ju Grunde gegangen, und faum ist der Marmor and Land geichafft, als ber Alus anichwillt, Miles unter Basser fest und ben Beginn ber Archeiten werchnbert. Der Papst ift ungebuldig. Mit Muhe halt ihn Michelangeso bei guter Laume indem er auf besserte Better vertröstet, nach besser der Basser ohne Saumen in Angriff genommen würde.

"Bitte," fahrt er fort, "nehmt boch alle meine Beichnungen, ihr wift ja, bie Blatter welche ich in einen Cad gufammenthat, macht ein Padet baraus und ichidt es burch Fuhrgelegenbeit. Padt fie aber gut, bamit ihnen bie Feuchtigfeit feinen Chaben thut und habt Acht, bag auch nicht bas fleinfte Blattchen babei verloren geht; binbet es bem Fuhrmann noch befonbere auf bie Geele, benn es find Cachen babei an benen mir viel gelegen ift, und laßt mich auch wiffen, burch wen ihr fie ichicft und mas ich bem Manne zu bezahlen habe. Michele (mahricheinlich einer von ben Arbeitern fur bas Denfmal) hatte ich brieflich gebeten, meine Rifte an einen fichern und bebedten Ort zu ichaffen und bann hierher nach Rom zu tommen und mich unter feinen Umftanben im Stiche zu laffen. 3ch weiß nicht mas barauf geschehen ift, bitte, erinnert ihn baran, und überhaupt, barum bitte ich befonbere, lagt euch zwei Dinge recht febr angelegen fein: einmal, bag bie Rifte gang ficher ftebe und zweitens, bag ihr meine Madonna von Marmor bierher zu mir tragen laßt und baß fie tein Menich zu feben befommt. 3ch ichide fein Gelb mit fur bie Anslagen weil fie nur unbebeutenb fein tonnen. Aber felbft wenn ihr es borgen mußtet, nur recht ichnell. Cobalb mein Marmor bier ift, befommt ihr Gelb fur Alles."3

Wir sehen hier seine Eisersucht bestätigt, daß Niemand sähe was er arbeitete; dann, wie er von Ansang an dersemige ist, durch voelchen die Familie emportsmunt. Was er einnimmt schiefter damals und alle zufunstige Zeit nach Floreng zur Unterstützung des Waters, der Brüder, und zum Ansauf von Grundstüden.

Der Schluf bes Briefes hanbelt von Gelbiendungen nach Carrara, auch bittet er, ibm nichts weiter von seinem Cachen ichiden zu vollen, er mache seine Aleiber und Wasche ihnen Allen zum Geschente. Endlich, bis zum Belauf von tausend Ducaten fonnten sie Canb faufen.

Es solgen feine weiteren Mittheilungen aus ben ersten Beiten unter Papst Guidio. Im Sommer 1506 Iam bie Entspeciung, bie Stucht nach Alorenz, bie Weigerung nach Romanurdgutehren, zuleht bie Nöthigung sich in Vologna zu stellen. Aus einem unter den londoner Papieren besindlichen Versche, worin Michelangelo die gange Gradmalangelegenheit von Anfang an behandelt, erzieft sich, daß er in der That nach Bologna zu gehen und dort um Verzeisung zu bitten gezwungen war, und daß er, bewor er zu diesem Entschussell fam, sich in Klorenz wersteht hielt; wahrscheinlich weil der Gonfalonier, dem damals viel an der günstigen Gestnamung des Papsteß gelegen sein mußte, ihn außgeliefert oder wensigtens in die Lage verseth haben würde, sich in anderer Richtung davon zu machen.

In Bologna erhalt Michelangelo jest ben Auftrag bie Statue bes Papftes zu gießem, umd über biese Arbeit und was babei vorfiel enthalten seine Briefe mertwürdige Einzelnbeiten.

## 10 Leben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

Der erfte ift vom 19, December 1506," wenige Bochen alfo nach feiner Untunft geschrieben und gwar an feinen um zwei Jahre jungeren Lieblingebruber, welcher nach einer in ber Kamilie bergebrachten Gewohnheit ben Ramen Bnongrroto als Bornamen führte. Er bittet ibn, Piero Orlandini (einem Alorentiner über ben mir weiter nichts befannt ift) zu fagen, baß es ibm unmöglich fei bie beftellte Doldflinge felber gu arbeiten. Orlandini muniche etwas gang außerorbentliches gu baben, allein erftens liege ber Auftrag außerhalb feiner Runft, und bann, es fehle ihm bie Beit ihn auszuführen. Doch folle innerhalb eines Monates bie Klinge geschafft werben, und gmar jo gut ale fie nur immer in Bologna gu haben fei. - Roftbare eingelegte Degen und Doldflingen gehörten bamale, wie lururiofe Panger, jum nothwendigen Befit eines reichen Ebelmanns, und es murben große Cummen barauf verwandt, Man arbeitete biefe Klingen nach verschiebenen Muftern; in ber Combarbei ahmten bie Golbichmiebe ben Gpheu und Bein in feinen Reben und Ranten nach, in Rom ben Atanthus, und wieber andere Pflangen fanden fich in ben Arabesten ber turfifchen Dolde.

Michelangelo hoffte bamale, icon gu Oftern 1507 in Bo- logna fertig zu fein und nach Roreng gurudzufommen.

Auch biefer Beief geigt ihn als dem eigentlichen Mittelpunkt ber Familie. Bunnarrot hatte liber Gievanssimone, einen wieder um andertstalle Sadre sinigeren Bruder geschrieben, der wie es schieden in den Ansangsgründen einer bestimmten Laufbahn fand. Michelangelo antwortet, er freue sich das Gievanssimone bei Bunnarroto im Laden guten Willen zeige. Er werbe ihn wie sie alle stels unterstügen wenn Gest Kraft dazu gaße, und ibnen balten mas er quaefagt babe. Benn Giovanfimone aber bie Abficht bege ibn in Bologna aufzusuchen, fo muffe er ihm ernftlich abrathen. Geine Bohnung fei erbarmlich, es befanbe fich nur ein einziges Bette barin, in welchem fie gu vieren fchliefen. Giovanfimone folle fich gebulben bis bie Ctatue gegoffen fei, bann molle er ibm ein Pferb ichiden und ibn abholen laffen. Bis babin mochten fie Gott bitten bag Alles feinen guten Fortgang nahme. Dies ber gewöhnliche Schluft feiner Briefe, barum aber feine bloge Rebensart, wie aus anberen Stellen erfichtlich ift. Etwas wunderlich flingt bas Abholenlaffen bei bem Bruber, ber bamale etwa 28 Jahre gablte. 3ch mochte vermuthen, ohne barum bem Anbenten biefes fur bie Bergeffenheit geeigneten Ramens ju nabe gu treten, berfelbe fei vom Schidfale bagu beftimmt gemejen, . wie nicht felten in abnlichen gallen beobachtet wirb, Michelangelo's außerorbentliche Gaben burch einen entfprechenben Mangel baran in ber Familie gleichsam wieber auszualeiden.

Michelangelo hatte, als der Papft die Statte bestellte, anfangs dem Auftrag mit der Erwiederung abgelehnt, daß es nicht sein Sambwert sei in Bronze zu gießen. Dam übernahm er das Werf für tausend Ducaten. Das aber tonne er dabei nicht versprechen, daß der ohnig gelänge. Giutio antwortet, er möge so lange gießen bis er gelänge, und er werte Weld erholten so wied dayn nöthig sei. Die tausend Ducaten wurden auf der Setelle ausgegablt. Doch blieb es in der Kolge bei biefte Summe, obgleich Michelangelo sich zu weiteren Forderungen berechtigt glaubte. Bon dem Getbe aber schein soch berungen berechtigt glaubte. Bon dem Getbe aber schein in den Micheng abgegangen zu sein, dem

am 22. Januar 1507 bereits beantwortet er einen Brief Buonarreto's, werin beier über den Anfauf eines Grundstücks burch ihren Bater berichtet hatte. Giovanssimone besteht darauf nach Bologna zu kommen, Michelangelo wesst ihn abermals zurück': erst müsse er ben Guß hinter sich haben. Zu Mitsalten, hosse er sicher, werde es soweit sein, Ostern läme er nach Klorens. Die Dolchksings für Orlandbiri sei dem besten Meister zu Bologna in Auftrag gegeben, siese sich gut aus so werde er sie umarbeiten lassen,

Ende Kebruar 1507 verläßt Giulio ber Iweite die Stadt, nachbem er vorher das Modell zur Statut in Augentschin genommen. "Am letzten Kreitage war ber Papft bei mir im Keller," befüt es in einem vom 1. Kebruar datürten Briefe. "Er gad mit zu verstehn, daß die Arbeit seinen Beifall habe. Bittet Gott daß sie gut gerathe, denn wenn dies geschieht hosse ich beim Papfte große Gnade zu geroinnen. Er wird in biesem Carneval noch Bologna verlassen, so wenigstens geht bei den Ceuten sier die Robe. Die Klinge schiefe ich sebald sie fertig ist durch siedere Gelegenscht."

Dann aber eiwas Berbrießliches. "Benn Lapo," schreibt er, "und Lubovico, die hier in meinen Diensten flanden, etwa mit dem Bater reden sollten, so sage ihm, er möge sich nicht wm das fimmerr was sie aufstellten, besonders was Lapo vorbrächte, und sich burch nichts aufregen lassen. Solato ich Zeit zum Schreiben hatte würde ich ihm Alles auseinanbersehen."

Trobbem traf ein was er hatte verhiten wollen, benn ein an ben Bater gerichteter Brief vom 8. Sebruar zeitzt, daß biefer nicht nur ben Ragen ber beiben fortgeschieften Leute williges Obr gelieben sondern auch den Sohn darüber zur Rebe geftellt hat. Michelangelo giebt nun Auskunft. Zuerst verweist er ben Bater auf einen an Granacci gerichteten Brief, welchen er sich zeigen lassen solle, in einem Possirciptum jedoch sommt er, wie dies öfter bei ihm ber Ball ist, auf die Sache zurück und erzählt, wie ihn Lapo beim Ankause von 120 Pfund Bachs habe betrügen wollen.

Diese Angade gewährt Ginblick in den Stand der Arbeit. Sie zeigt duß der Guß der Statue damals vorbereitet wurde. Jauech bedurfte es hierzu eines Thomwoells. War dies getrochnet und zebennnt, so schaben man seiner gangen Oberfläche nach so viel davon herunter als die Diet des Metalls betragen sollte, erseite was auf diese Besse geschwunden war wurch einen lleberzug von Wachs bis das Modell wieder seine alte Gestalt annahm, und umgad es darauf mit einem Mantel von Lehm. Saß dieser vohlgetrochnet und sest harüber, so wurde das Gange ersigt, der Thom so das Hüssig gewordene Bachs auf und der je freigetwordene, die gange Figur umgebende hohle Raum nahm das Metall auf.

Den Guss getraute sich Michelangelo inbessen nicht auf eigene Faust auszuführen. Ge gehörten dazu eine Nethe vom erfahrungen wie sie nur langischries Arbeit geben sonnte, und die Sache war diesmal zu wichtig um einen Versuch zu wagen. Michelangelo wandte sich a die Kegierung von ssoren zu werbat Meister Dermardino, der dem Geschijweisen der Arpeits Verstand. Da die Espec Stadt, sowohl dem Papste als den bologneier Künsttern gegenüber, mit auf dem Spiele stand, sonnte ein solches Verlangen wohl gestellt werden. Am 30. April schreibt er jedoch seinem Bruder, er mäge die Regierung wissen ausst ein geschieden, das er, da auf sein Geschof ten Regierung wissen lassen, das er, da auf sein Geschof ten kenten.

#### 14 Leben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

Antwort einzelaufen sei und er daraus entnehme, daß Meister Bernardine wahricheinlich aus Aucht vor der Polt nicht kommen wolle, einen Franzosen in Dienst genommen habe. Es sei ihm unmöglich gewesen länger zu warten und unthätig dagustehn.

Bier Boden später tommt ber Geschühmeister bann aber boch und Anfang Juni wird unter seiner Leitung ber Guß vorgenommen.

Der Erfolg war fein erfreulicher. "Buonarroto," beginnt ber Brief ber bies melbet, "wiffe bag wir meine Figur gegoffen und babei Unglud gehabt haben, ba Meifter Bernarbino, fei es aus Mangel an Cachtenntniß ober weil es ein ungunftiges Geschick fo wollte, bas Metall nicht geborig gefcmolgen batte. Es ließe fich ein langes und breites barüber ichreiben: genug bie Rigur ift nur bis gum Gurtel gefommen und bas übrige Metall, b. b. bie andere Salfte blieb im Dfen fteden weil es nicht fluffig mar, fo bak ich um es berausgubetommen ben Dien einichlagen muß. Dies fowie bie Berftellung ber Form wird in biefer Boche noch vorgenommen und bringen wir boffentlich Alles wieber in Ordnung, freilich nicht obne große Arbeit, Anstrengung und Ausgaben. 3ch mar meiner Cache fo gewiß, baß ich Deifter Bernarbino augetraut batte er tonne bas Detall obne Reuer ichmelgen; auch will ich nicht fagen, bag er ein ichlechter Meifter fei und nicht bas rechte Intereffe baran gehabt habe, aber irren ift menichlich, bas ift biesmal bei ibm gur Bahrheit geworben zu meinem und feinem eigenen großen Rachtheil. Denn man bat bier in einer Beife über ibn gesprochen, bag er fich vor ben Leuten faum feben laffen barf.

Lies diesen Beief Baccio d'Agnolo vor wenn du ihn siehst und ersuche ihn dem San Gallo in Nom darüber Nachricht zu geben. Empficht mich ihm, Givosunt da Riczioli und Granaccio. Benn jeht Alles gut abläuft hosse ich in vierzehn Lagen die drei Wochen sertig zu sein und nach Siorenz zu kommen, geht es nicht gut so muß ich noch einmal ganz von vorn ansangen. Ich gebe die Nachricht. Schreibe mit wie sich Givonnstimone besindet. Der Einschußt sit ein Veste an Ginisand da San Gallo nach Nom. Sende ihn so gut und so ichmel als möglich ab, oder wenn er in Cioren, ist gieb ibn ihm."

Bis jum Auguft bauerte bie erneute Arbeit. Dichelangelo mußte ben Geichunmeifter alle Monate mit 30 Ducaten aus feiner Taiche bezahlen. Dafur gelang ber Buft bas zweite Dal portrefflich. Im October ichreibt er febr gufrieben über ben Stand ber Dinge, er hoffe jest raich ju Ende ju tommen und große Ebre einzulegen.10 Im Rovember gewinnt bie trube Stimmung wieber bie Oberhand. Buonarroto hatte wegen Familienangelegenheiten Dichelangelo's balbige Rudfebr gewünicht. Er felber, antwortet er, muniche wohl noch mehr als fie bag er tommen tonne. "3d befinde mid." lauten feine Borte. "bier in ber unangenehmften Lage. Wenn ich biefe angeftrengte Arbeit, bie mir Jag und Racht feine Rube laft, aum aweiten Dale thun follte, ich glaube faum bag ich es burchzuseten im Stanbe mare. 3ch bin überzeugt, fein Anberer bem biefe ungebeure Laft aufgelegt worben mare, batte es ausgehalten. Mein Glaube ift, bag enre Gebete mich aufrecht und gefund erhalten haben. Denn Riemand in Bologna, felbft nach bem gludlichen Berlauf bes Buffes nicht, glaubte bag ich mit ber Statue aut ju Enbe fame; porber glaubte fein Menich baft ber Guß gelingen würde. Bis zu einem gewissen Puntte bin ich mit ihr gesommen, vollenden werde ich sie eichog in biesem Monate nicht, im nächsten aber jedenfalls und dann komme ich. Bis dahin seid guten Muthes, ich werde halten was ich versprochen habe. Gieb dem Bater und Giovanstimone in meinem Namen diese Versicherung und scheeße mir wie es mit Giovanstimone geht; kernt ordentlich und gebt ench Müche im Geschäft, damit ihr, wenn es darauf ankommt, und das wird bald der Rall sein, die nötlige Erfahrung babt."

Der folgende Brief vom 20. December enthält die Bitte, ein beigelegtes Schreiben rasse und ficher an den Cardinal von Pavia nach Nom gelangen zu lassen, er könne nicht fort von Bosogna ohne Antwort darauf zu haben. Mm 5. Jamuar 1508 dankt er für pünktliche Besorgung. Er hosst in vierzehn Tagen abzureisen; tausend Sahre schienen ihm zu sein bis dahin, denn seine Lage sei der Art, daß wenn Buonarroto sie sähe, er ihn bedauern würde. Dies sei ber sehte Brief aus Bosona.

Michelangelo selbst besorgte bie Aufstellung ber Statue, welche am 21. Februar ftattfand, und kehrte nach Florenz gurud.

Ueber sein Berhaltniß zu ben bologneier Rinflern enthalten bie Briefe nichts. Gur Francesco Francia's Abneigung ogen ibn mache ich nachträglich noch bas geltend, baß biefer als Anhänger ber vertriebenen Bentivogli's zu ber antiphipstlichen Partei gehörte, welche zugleich als bie faiserlich gesinnte bezeichnet werben fann. Waren bie Bentivogli's ben Bürgern ber Ctabt verhaßt, ben Künstlern hatten sie stets reichlich zu thun gegeben. Setzt lag ihr Palaft, ber seines bestieber Schmudes wegen berühmt war in Italien, in Trümmern, und ein frember Arbeiter lam, um die Statue bessen zu gleßen ber an allem Unheis die Schuld trug. Und obendrein war diese Statue ein außerordentliches Wert! Francia, das haupt der bolognesischen Künstlerichaft, durfte sich kaum anders als feindlich Michelangelo gegenüberbellen.

Möglich daß noch etwas anderes durch diese Lage der Dinge berbeigfährt ward: in demissen Winter 1506 und 7, in welchem Michelangelo seine Arbeit in Bologna degann, erzischeint dort zum Besindy von Venedig aus Albrecht Oftrer und wird von den Künstlern mit großer Auszeichnung aufgenommen. Ese er von seiner gweiten italienischen Keise zurücklehrte unternahm er diesen Alftsecher; nitzends aber eine Spur, daß er mit Michelangelo zusammengetroffen sei. Hoftten es die einheimischen Künstler nicht getsan, die in Bologna studirenden Deutschen würden ihn davon zurückgehalten haben. Denn biese empfamden die Kisadstung schwerzsich, in der der Dapft für den Kaifer damals in Italien stand, und sahen den Vapft für den Teufel an, der auch für sie an allem Unbeil Schulb war.

3.

Den Marg 1508 bleibt Dichelangele in Florenz, im Mai begimtt er in Rom bie Deck ber Siftinischen Capelle. Seine Absicht war gewesen das Grabbenkmal des Papftes weiterzuführen."

Der Contract vom 8. Mai 1508, worin steht, daß er an biesem Tage für die Capelle zu arbeiten angefangen habe, ist wohl so zu verstehen, daß er nicht sozieich mit der Maleceibegann, sondern überhaupt für den neuen Auftrag thätig wurde.

#### 18 Leben Michelangelo's II. Erstes Capitel.

Buerft wollte der Popft nur die Pede allein gemalt haben, die Mitte der Wölfung ohne die nach den Seiten hin in bie Kände veraussenden Theile. Midselangelo entwarf Zeichnungen dafür, wenig Siguren und einfache Anoedung des Gangen: für die Ausfishrung wurden 3000 Ducaten ausgemacht. Bald aber, als die Sache zu bürftig erschien, wurde ein neuer Gentract ausgeselgt, worin der gesammte Raum, wie er seht gemalt dasseht, behandelt, und der Preis auf das Doppelte erschift ward. Die zusanzig Wonate, in denen Michelangelo die Decke vollendete, beziehen sich danach also nur auf die mittelsten im Rovember 1500 ausgebedten Gemälbe; in den sollenden zwei Jahren malte er das leberige. Einen sestumet noch nicht, doch muß sie länzigt vor dem Zode Giulie's ersolgt sein.

Aus diesen Jahren nun liegen eine lange Reihe von Briesen vor. Einer, am 2. Juli 1508 geschrieben," soll einem jungen Spanier der nach Alverag gebt zur Empschlung dienen. Er temme, sat Michelangelo seinem Bruder, um dort zu lernen. Bucvarreto möge sich die Schlüssel zum Saale zu verschäffen zuchen in dem der angefangene Carton stände und diesen dem Spanier zeigen. Giovansimoue war dannals in Rom bei ihm. Michelangelo spricht mit einiger Besorgnis von ihm, er sei frant gewesen und werde wohl wieder nach Spanie missen, wie einstelle der die der der die die der d

werde sterben, bewor er nach hanse fame. Er brauche einen anderen Diener. Er habe gehört, daß man dem Spanier nicht gestatten wolle den Saal zu betreten. Es sei sim das seicht terben ben Saal zu betreten. Es sei sim das seicht sied. Buonarroto möge nur darum bitten, daß jedem Andern gegenüber ebenso versahren würde. Inliegend ein wichtiger Brief an Granarcie; vielleicht mit der Aufstoderung, zu kommen und ihm bei der Malerei behüsssig zu seine. Es wird nicht gesagt, wann er mit der Ausstützung seiner Compositionen begann. Er schweibt nur daß er Mitte August Geld schieden werde, wossir Buonarroto Ultramarin Taufen solle. Möglich daß dies zugleich der Termin war, wo er auf den Gerüften zu arbeiten ansaugen wollte."

Der einzige bebeutenbere Brief, welcher noch in biefes Sabr zu geboren icheint (benn bas Datum findet fich oft febr ungenngend angegeben), ift aus bem October. Es wird barin gum erften Male Gismondo, ber jungfte Bruber, erwähnt, mit bem Micbelangelo icon bamale nicht auf bem beften Rufie ftanb. Er vernehme, baf Gismondo nach Rom fommen wolle. Buonarroto moge ibm in feinem Ramen fagen, baf er fich bei biefer Reife in feiner Art auf ibn verlaffen burfe. Richt baß er ibn nicht als feinen Bruber liebe, fonbern weil er ibn in ber That mit nichts unterftugen fonne. Er fei gezwungen jett einzig und allein auf feine eigene Perfon Rucfficht gu nehmen, taum bag er fur fich felbft feine Beburfniffe gu ichaffen im Ctanbe fei. Dit Corgen und forperlicher Arbeit überlaftet habe er feinen Freund in Rom, brauche auch feinen, fanbe faum Beit fein bischen Effen gu fich zu nehmen, und beshalb, man moge ihm nicht noch mehr aufburben. Rein loth ichwerer vermoge er zu tragen als ibm jett ichen auf bem Ruden liege.

## 20 Leben Michelangelo's II. Erstes Capitel.

An diefen reihe ich einen nur mit dem Datum bes 20. Samuar bezeichneten Brief, welcher Ansang 1509 geschrieben sein muß." "Schen ein Sahr ist es," sagt er darin, "daß ich teinen Groschen vom Papste erhalten habe. Ich bitte nicht darum, weil es mit dem Berte nicht vorvoörts will und ich mit leinen Anspruch auf behn zu haben schein. Schulb darum hat die Schwierigsteit der Arbeit und daß sie nicht mein Hand wert sit. Se verliere ich umsonst meine Zeit, Gott helfe mit. Benn ist Geld draucht is geht zum Spitalmeister und bast euch flinfischn Ducaten ausgablen, und schreit mir wie wiet übrig bleibt." Dieser Spitalmeister von Santa Maria Ausva war der Bertrauensmann, dem Bischangelo seine Gelder zur Ausbewahtung und ohne Jinsen dassür zu empfangen überlieferte und von dem er dem Schulzen wohrt.

"Diefer Tage," heißt es im Briefe weiter, "ist von hier ber Maler Sacopo abgereist, ben ich herzustemmen veranlaßte und ber sich sieher mich bestlagt hat. Er wird sich awoll bei end beischweren. Macht nichts daraus. Er ist, um es turz zu ja jagen, tausendschaft im Unrecht gegen mich und ich sönnte im höchten Grade Allage über ihn sichven. Dut als jähet ihr ihn nicht." Ein jehr charafteristisches Tusstuntsmittel das ganz dem Bersähren entspricht, welches er nach Balari gegen die Maler, die er zuerst berief und dann wieder abschätzlete, in Rom zu Anwendung brachte. Der Brief ist an seinen Bater gerighet. Er zeigt wie gewissenhaft sich Michelangelo in Geldbache dem Papste gegenster zurächsielt." Im Sannar 1500 schelt danach mit der Malerei in der Capelle begonnen zu sein.

Auch bei ben nun folgenben Briefen ift immer bas Sahr zweifelhaft, ober boch nicht zu beweifen wann fie geichrieben

sind. Sie handeln ister Familienfragen, Gethiendungen und Antäufe von Grundftüsen, der damals gewöhnlichen Art jein Gelb sicher anzulegen. Einmal ist auch von Kransspiel darin die Rede, im Juni 1509 wie ich das Jahr annehme. Michelangele schreibt, man habe ihn todt gesagt: er lede noch und melbe hiermit daß er gejund sei und arbeite. Dann im Angust oder Seytember: er werde femmen sokalb die Nalerei vollendet sei, und in einem Schreiben vom 15. September eine Anspielung auf häusliche Ungläss in Florenz, von dem wir nichts naheres wissen. Aber die Art, wie er diese Dinge behandelt, läßt seine Densungsweise erkennen.

"Ich habe," schreicht er," "Gioranni Balbucci (das florentiner Saus zu Rem, burch welchest er Gelb und Artiefe zu
lenden pflegte) 350 schwere Ducaten in Gelb gegeben, damit
sie euch ansgezahlt werben. Geht mit biesem meinem Briefe
zu Benifacio und wenn ihr von ihm die Summe empfangen
habt, bringt sie zum Sepitalmeister und läst sie eintragen wie
mein andrees Gelb. Es bleiben babei noch einige überzählige
wein nachree Gelb. Ge bleiben babei noch einige überzählige
Ducaten sint euch sürsig, von benen ich schrieb ihr solltet sie
nechmen, habt ihr es untertassen in fut es nun, und braucht
ihr mehr so nehmt was ihr nötlig habt, benn was ihr bedürft das schenke ich euch und wenn es so viel wäre als ich
siberhaupt habe. Und sit es nothwendig, daß ich dem Spitalmeister barüber schreibe, so last es mich wissen.

Aus eurem lehten Briefe ersche ich, wie die Dinge stehn. Es ihut mir leid genug, aber ich tann euch in amberer Weisenicht zu hüssels der ich techner dem Muth nicht und last auch nicht eine Spur innerlicher Betrübnis darum in euch aufkommen, benn wenn man auch Sad und Gut versoren bat,

jo itt darum noch nicht das Eeben verloren, und ich werbe mehr für euch schaffen als alles das werth sit was ihr verschrern sollt. Doch verlaßt euch nicht darauf; es ist immer eine nnbestimmte Sache. Benbet vielmehr alle mögliche Borsticht au und dauft Wort, daß da einmal biese Strafe des Simmels leinmen sollte, sie jeht zu einer Zeit fommt, wo ihr euch bestimmt. Sie ergt für eure Gestmehrigerin martet. Sergt für eure Gestmehrit und laßt lieber. allen Bestif harbe ehe ihr euch Entbehrungen auferlegt. Denn mit ist mehr darau gelegen, daß ihr vom auch als armer Mann beim Leben bleibt, als daß ihr um alles Gelb in der Bestif zu Grunde ginget. Und wenn die Seute schwaspen und zischen, so lägt sie erben, es sind bette ohne Gewissen und sichet in der Bestif zu Grunde ginget. Und wenn die Seute schwaspen und zischel, so läßt sie reden, es sind bette ohne Gewissen und sichet im "Derzen.

Cherr Michelangele."

Was dies Geichwäß anlangt, so hatte es damit in Floreng etwas auf sich. Rirgends waren so viel böse Zungen in Bewegung. Es wird erzählt, wie in einer Ertasse auf den Bänfen an den Säusern die alten Männer saßen, die sich verben den Geschäften zurückzeizgen hatten, und über die Bertemmnisse des Tages ihre scharfen Bemertungen machten. Denn was heute durch die Zeitungen sehem still ins Haus getragen wird, das mußte man sich damals mündlich zusammensuchen, und es sennte vieles nicht verheimslicht werden, was heute weil es ungedruckt bleibt, nicht unter die Leute fommt.

Roch ein Postscriptum zu bem Briefe: "Benn ihr bas Geld jum Spitalmeister tragt, so nehmt Quenarrote mit und feiner won euch beiben sage einer Menschensele ein Bort davon, aus guten Grimben. Das will sagen, weber ihr noch Buenarrote sollt irgend jemand wissen lassen, daß ich Geld geschicht habe, weber in Bezug auf das seht gesandte noch auf das frührer." Mit sehr unteserlicher Schrift, von der ich das seitet so gut wie errathen migte, ift auf dem Briefe bemerkt:

"Ich soll mit so viel Geld nehmen als ich brauche und so viel als ich nähme schnete er mir." Wahrscheinlich die handschrift bes Baters. Ich vernutse das Unheil sam daher, daß Gievansimme den Bater betwegen hatte, ihm zu seiner selbsändigen Stabstrung mehr zu geben als biese vielleicht durfte, und daß er darauf mit seinem Geschäft zu Grunde gegangen war. Einige von Michelangele's anderen Briefen lassen bergleichen vermuthen, doch ist wegen der mangelhaften Bereichung unter Daten nichts mit Sicherheit auszuhreren.

4.

Berichtet Basari nicht falich, daß am 1. Revember 1509 bie Malerel in der Effitina aufgebedt worden sei, so muß ber folgende Brief in den Ortober bieses Sahres fallen." "Buenarrete, wie ich aus derinen legten Sahres fallen." "Buenarrete, wie ich aus derinen legten Sahres fallen. Sch bin durchaus damit einwerstanden und rede ihm in seder Leiner Landen der die in berchaus damit einwerstanden und rede ihm in sede Rhin sin sed sich in mögliche Källe freisteht nach Sioreng zurückziehen. Mir geht es bier wie gewöhnlich. Meine Malerei wird die in Magett geits, das heißt der Abeil sowei ich sie nächste Woche fertig sein, das heißt der Abeil sowei ich sie nächste Woche fertig sein, das heißt der Abeil sowei ich sie in Anzeit mit werde es so einzurüchten suchen, daß auf einen Wonat Urlaub nach Sloreng bekomme. Ich weiß nicht ober derwas daraus wird; krauchen könnte ich es, denn mit meiner Geiundbeit sied es nicht zum besten."

## 24 Leben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

Mus biefem Briefe laffen fich wichtige Folgerungen gieben. Erftens, baf bie umfangreichere Bemalung ber Dede als eine beichloffene Cache feststanb, bevor Dichelangelo bas, was zuerft in Angriff genommen war und jest aufgebeckt werben follte, vollenbet batte. Ferner, bag ber zweite Contract, in welchem biefe ausgebehntere Malerei fur ben boppelten Preis feftgefett murbe, bereits au ber Beit abgefchloffen worben mar, wo Michelangelo erft bie Beichnungen fur bas Gange entworfen und bem Papite gur Bewilligung vorgelegt batte. Drittens, baf bie Fortführung ber Arbeit unmittelbar nach ber Aufbedung ber erften Salfte fich von felbit verftanb und baß babei mit ber gewöhnlichen Saft von Geiten bes Papites getrieben murbe. Sat es mit biefen brei Puntten aber feine Richtigfeit, bann fallt Bafari's Ergablung von ber Giferfucht Bramante's und feinem Beftreben, Rafael fur bie ameite Galfte ber Dedenmalerei an Michelangelo's Stelle gu feten, in nichts zusammen. Denn wie batte Bramante baran benten tonnen, eine bem Entwurfe nach festgeftellte und contractlich bebungene Arbeit zu unterbrechen und einem anderen augumenben? Die Briefe Michelangelo's geben auch nicht bie leifeste Anbeutung, baf bergleichen versucht worben fei.

Nicht einmal ben gerwänschen turgen Urlaub erhielt er. Aus von Allerheiligen in schreit er seinem Bater, baß bie Malerei in ber Capelle aufgebedt sei und ber Papst sich gar sehr gufriebengestellt barüber geäußert habe. Mit bem Uebrigen aber sei es ihm boch nicht so auf einen Schlag geglücht wie er geglaubt. Die Zeiten wären ber Kunst entgegen, wober fönne er nach Aloreng kommen noch habe er baß in Sanden, waß er braude, um baß zu ihnn waß er michte; er meint

Gelb um ben Bater gu unterstüßen. "Aber noch einmal, ichließt er, die Zeiten sind nicht banach, beshalb forgt für eure Gefundheit und läßt euch um bas liebrige feine grauen haare wachsen."

Giulio II hatte damals allerdings genug im Kopfe, als daß man ihm die Vermachfässigung der Geldanspräche Michelangelo's gum Vorwurf machen dürfte. Er saß auf dem Heigen Studse nicht sichere, als ein Reiter der jeden Mugenblid etwarten muß aus dem Sattel geworfen zu werden. Aber er war ein Meister in seiner Kunst und blieb seis im Seiser Wickelangelo erhielt dann auch Geld. Seine Vriese aus den Zahren 10 und 11 handeln oft genug von Summen, welche er ben Seinigen sendet, um sie in Grundbessig angulegen oder für den eignen Unterhalt zu verwenden. Schabe, daß die Daten bliefer Briefe so sellen auf dem Papiere stehn und man sich bei Det Daten den ihrer Meispenfolge nur auf die Wahr-scheilichseit berufen tann.

Das gange Sahr 1510 über, müssen wir annehmen, wurde in der Gapelle weiter gemalt. Im Herbet ische des den wieder in den Krieg und verläßt Rom ohne Geld anzuweisen. Ingließe erhält Michelangelo die Nachricht, daß Bunnarreto gesährlich ertranst sei. Er wagt nicht ohne Urlaub abzureisen, doch söreibt er, wenn es schlimmer wirde kame er, möge es losten was es wolle. Er habe dem Papste geschrieben und erworte Kntwort. Er bittet, sich vom Spitalmeister Geld ausgahlen zu lassen. Im den Tage darauf schreibt er wieder und wiederholt beinache nur den Inglien. Brei Tage darauf schreibt er wieder und wiederholt beinache nur den Inglied. Des ersten Briefes den er wielleicht verloren glaubte. Soo Ducaten sei ihm der Papst noch schuldig sitt das bereits Bollendete, ebensoriel babe er

ju forbern fur bas mas er weiter gemalt, und abermals ebenfoviel fur bas Beruft. Die gange ausbedungene Gumme bat er überhaupt nie erhalten. Im October fenbet er enblich 300 Ducaten. Er ift felber beim Papite gemeien, in Bologna ideint es, bat mit ibm gefprochen und Gelb erhalten. Enbe bes Monats fann er wieberum 450 Ccubi fchiden, aber es toftete ibn Unftrengungen ebe er fo weit fam. "Benn bu Michelangelo Tanagli fiehft," fcreibt er am 26. October an Buonarroto, "fo fage ibm, ich batte in ben letten zwei Donaten zu viel Rummer und Leiben burchgumachen gehabt um ihm ichreiben gu fonnen, aber ich murbe bas Dogliche verfuchen, einen Carneol ober eine aute Mebaille für ibn aufgutreiben; auch liefte ich ihm fur ben Rafe banten und nachften Sonnabend ichriebe ich." Alle Connabend ging bie Doft nach Rloreng ab. Die Briefe murben mit einer Oblate gefiegelt. qualeich aber ein Binbfaben umgeschlagen und beffen Enben in bas Giegel mit eingebrudt.24

Es scheint daß Michelangele damals öfter in Bologna war, von wo auß der Papft den Krieg sührte, und daß es ihm bort steits gelang zu erreichen was er wünschte. Am 11. Sanuar 1511 schreibt er, er sei glüstlich in Rom wieder angelangt und sende hiermit 228 Ducaten. Am 23. Kebruar, er werde wohl binnen kurzen nach Bologna zurüstmüssen, der bere hoch binnen kurzen nach Bologna zurüstmissen, der her hoch Beante, mit dem er von dert zurüstgesenmen sei, habe ihm bei der Abreise Geb zur Fortseum der Arbeiten zu schaffen vertprochen und nun dech schoe einen Monat nichts von sich heren lassen. Eine Weche wolle er noch warten und dam sich heren lassen. Dans die koren lassen war ab an Papste gehen. Bas darauß geworden, wissen wir nicht. Die nachsolgenden Briefe bieten zu

wenig, es ift fast gleichgustlig in welches von den drei Sahren, 10, 11 oder 12, sie gesetht werden. Beendigung der Malerei, Sendungen von Geld und endlich nun auch Buenarroto's heiratshphane bilden ihren Inhalt.

5.

3ch batte im erften Theile angenommen. Michelangelo fei im Jahre 12, ale ber Gonfalonier Coberini gefturat und bie Berrichaft ber Mebici an bie Stelle feiner Regierung gefett warb, in Floreng gewefen. Aus einem an feinen Bater gerichteten Briefe, worin ber ichauberhaften Behandlung bes Stabtdens Prato gebacht wirb, ergiebt fich, baf er biefe Greigniffe nicht in ber Rabe miterlebte. "Theuerfter Bater," ichreibt er, "in eurem letten Briefe ftebt, ich mochte fein Gelb bei mir im Saufe halten und feins bei mir tragen, und bann, es fei bei euch barüber gesprochen worben, baf ich mich in ungfinftiger Beife über bie Debici geaufert batte. Bas bas Gelb anbelangt fo liegt fo viel ich bavon babe in ber Bant bei ben Balbucci's, und ich fubre bei mir ju Saufe ober in ber Taide nur mas ich zu ben taglichen Ausgaben bebarf. Bas bie Mebici anlangt fo habe ich niemals gegen fie gefprocen, es fei benn wie alle Allewelt über fie geurtheilt bat. Co jum Beifpiel über bas mas in Prato gefcheben ift. Dariber aber murben bie harten Steine gerebet haben wenn fie Stimme batten. Und in ber Art ift viel über fie gefagt worben mas ich gehört und wieberholt habe: ob es mahr fei baß fie fo auftreten und fo ubel wirthichaften, boch will ich nicht fagen baf ich es geglaubt, und gebe Gott bag es gelogen fei. Bor vier Bochen aber hat Jemand, ber fich meinen besten Freund nannte, sehr start bei mir gegen sie loszesgegen, ich verbat mir das jedoch und jagte ihm, es sei nicht recht jo zu reben und er möge stillschweigen. Es wäre doch gut wem Busnarroto unter der Hand berausbrächte, von wem man die Angabe haben will daß ich gegen die Medici gesprechen, ich sennte dann nachsorischen ob es von einem von denen sommt, die sich so freundschaftlich an mich feranmachten, und kann mich in Justust versehn. 3ch bin gegenwärtig ohne Arbeit und worte ab, daß mir der Papst einen Auftrag gebe. "\*

Diefer Brief muß in ber zweiten Salfte bes Septembers 1512 geschrieben sein, furz ver Michelangelo's Abreife nach Blorenz, wohin ihm bann Sebastian bel Piombo berichtete, bag ihre Bemühungen um Arbeit im Baticanischen Palaste zu nichts geführt hatten. Sebenfalls war bie Deckenmalerei in ber Sistina bannals zu Ende geführt.

Ungewiß, wenn Michelangelo wieder nach Rom zurüdlehte, wo er ohne Auftrage bis zum Tobe bes Papftes am Grabbentmale arbeitete und arbeiten ließ.

Hit Moren, trüfe Zeiten. "Abeuerster Bater," beginnt einer ber Briefe, "euer lehter Drief zeigt mir wie es bei euch steht; früher wuhte ich es nur halb und halb. Man muß die Dinge nehmen wie sie sinur halb und balb. Man muß die Dinge nehmen wo man gefehlt hal. Das Unglich hat seine wornechunste Urjache in der Uebersebung und Undanstrateit der bertet, denn nitzende hade ich undanstrarees, sieremisthigeres Bolf gesehn als die Florentiner und es ist die natürliche Kohen wenn jeht Bergeltung eintritt. Undansforn nämlich gegen Soderint, dessen Schotzlig, wie die Edvertagiegen, Michelangelo tief empfand. "Bas die 60 Ducaten anlangt, welche ibr, wie

ihr schreibt, bezahlen follt, fo scheint mir bas nicht in ber Orbnung und thut mir febr leib. Aber auch bier am beften, fich rubig gefallen gu laffen mas Gottes Rugung ift. 3ch merbe an Giuliano bei Mebici einige Beilen ichreiben, bie ich bier mit einschließe, lef't fie und übergebt fie ibm wenn ibr wollt, vielleicht belfen fie; wenn nicht, fo fucht zu verfaufen mas unfer ift, wir muffen une bann anberemo nieberlaffen. Bemertt ibr, baß ibr ichlechter als bie Unbern behandelt werbet, jo gablt unter feiner Bebingung. Laft euch lieber mit Gewalt nehmen mas ihr babt und ichreibt mir. Gebt es ben Anbern aber nicht beffer ale une, fo ertraat es und fest eure Soffnung auf ben Simmel. - Sorat fur eure Gefundheit und feht ob ibr nicht boch bas tagliche Brot zu ichaffen im Ctaube feib und mit Gottes Sulfe arm aber ehrlich burchtommt. 3ch mache es nicht anders, lebe elend und fummere mich nicht um außerliche Ehre; taufenbfache Corgen und Arbeit laften auf mir und fo treibe ich es nun icon funfrebn Sabre obne baf ich nur eine verannate rubige Stunde gehabt. Und Alles habe ich gethan um euch zu unterftuten, mas ihr niemals erfannt und geglaubt babt. Gott vergebe und Allen; ich bin bereit fo fortsnarbeiten fo lange ich fann und fo lange meine Rrafte balten."

Diefer Brief erinnert an bie Necht in Flerenz in ben ersten Beiten ber Regierung Giuliano's. Misspaachs und Steuern briften das Boll. Hier sehen wir wie schwere einzelne selbst wohlshabende Familien darunter litten. Jugleich aber auch, daß Michelangelo mit den Webich nicht außer Bereithbung war. Andere Briefe bestätigen bies. Einige zeigen ihn als Hirierecher für sehen Bruder bei Kilipvo Ertoxii, bem nächten 30

und machtigften Bermanbten ber großen Familie. Db fein Schreiben an Giuliano bei Medici gewirft und in welcher Beife fich bie Berhaltniffe ber Geinigen wieber erträglich geftaltet, miffen wir nicht, ein Umichwung muß eingetreten fein, benn bald ift feine Rebe mehr bavon, mabrend im Commer 1515 von Buenarotto 1400 Ducaten von Floreng nach Rom geichidt werben als Betrag aller beim Spitalmeifter von Dichelangelo niebergelegten Gelber, beren er jest gur Bollenbung bes Grabbentmals fur Papft Giulio bringend benothigt mar. Denn gleich nach bem Tobe besielben war ein neuer Contract mit ben Erben gu Ctanbe gefommen, eine andere Form fur bas Werk festgestellt worben, ein boberer Preis bestimmt und Alles berart ficher verabrebet, bag Dichelangelo fogleich mit allen Rraften die Arbeiten von neuem in Angriff nahm. 25

Bon biefer zweiten, bamals neu vereinbarten Geftalt bes Grabmales find wir burch bie unter ben Condoner Papieren befindliche Denfidrift Didelangelo's in ben Stand gefett uns eine genque Porftellung zu machen. Giulio wollte ein nach allen Geiten bin freistehenbes Monument, welches mitten in ber Tribune ber neuen Vetereffirche feinen Dlat fanbe. Bie es heute und gwar nach Michelangelo's brittem Entwurfe ausgeführt baftebt, zeigt es nichts als eine einzige ber beiben fcmaleren Jaçaben, welche flach an bie Rirchenwand von Can Vietro in Bincula angebaut ift. 3m Frubiabr 1513 aab man die vieredige, freiftebenbe Form bereits auf, reducirte aber die Berbaltniffe nicht, wie ipater geichah, und projectirte bas Bange ale viel weiter von ber Band vorfpringend. Auch fielen bie Brongetheile nicht fort, welche fpater fortgelaffen wurden.20 Bu biefen Brongebaereliefe wollte Michelangelo jest 200 Centner Metall faufen. Das allein ichen war eine bebeutende Ausgabe, zu ber er Gelb brauchte. Go rafch als möglich sollte in seiner Wertstätte nun daran gegangen werden, weil er ber Meinung war, ber neue Papft werbe seine Dienste balb in Anfpruch nehmen.

Bon einer Spannung aber zwischen ihm und Leo bem Betten teine Spur. Alles, was ich darüber im erften Theile gejagt, eischeint mir jest als durchaus unhaltbar. Es war natürlich, daß man ben mit Anstrengung arbeitenben Künstler ohne Kuftrage ließ bis er sich von ben Verpflichtungen gegen Giulia's Erben freigemacht hätte. Es war eine Rückflicht gegen ihn und beime Vermachlissifigung.

Saft zwei Safre tonnte Michelangelo jo für bas Grabmal thätig fein. Er war während berielben, scheint es, mit ben beiben Gesangenen und mit bem Mojes beschäftigt; seltsamer Beise aber wird nirgends erwähnt, zu welcher Beit er vorställich an ihnen gearbeitet bat.

Doch wird er in diesen Safren nicht ausschließlich vom Gradmal in Anipruch genommen. In einem der im herbst 1515 geschriebenen Briefe ist von jenem Gelde die Rede, welches es nach Nom sommen ließ. Er bittet Buonarreto, dies Zahlung nicht durch Borgheini vermitteln zu lassen, er wolle biesen nicht belästigen. "Ich will isse," schriebe er," so wenig als möglich mit Gestältigetien in Anipruch nehmen, da ich für ihn etwas zu malen habe nud es aussespen fonnte, alle verlangte ich die Bezahlung ehe die Arbeit geleistet worden ist. Ich mödte gerade beshalb jest keine Dienste von ihm annehmen weil sich ihm gut bin; ich arbeite für ihn weil es mit eine Kreube ist, und nicht weil ich ihn darausspin benutgen will, som Kreube ist, und nicht weil ich ihn darausspin benutgen will, som

### 32 Leben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

bern weil ich, wenn ich tann, lieber für ihn als für irgend wen, ber jemals eine Arbeit von mir erhalten hat, thätig bin. Denn es ift in Wahrheit ein vortrefflicher Mann, und ich wühte unter ben hiefigen Slorentinern feinen ber ihm gleich Jäme."

In ber Folge murbe bas Gelb bann aber boch burch Borgberini vermittelt. Die Malerei, von ber bier bie Rebe ift, icheint ber gegeißelte Chriftus in Can Vietro in Montorio gu fein, welchen Cebaftian bel Piombo unter Michelangelo's Leitung fur bie in biefer Rirche von Borgberini gestiftete Capelle ausführte. Ift biefes Datum richtig, bann fallt bas Auffehn, welches biefe Arbeit in Rom erregte, einige Beit fpater als man bieber annahm, und bel Diombo's Ginfluß auf Rafaels Colorit murbe nun auch weniger in ben glubenben, vollen Tonen zu fuchen fein, welche ibm burch biefe Bermittlung von Benedig ber zugefloffen fein follten, als vielleicht in ben fraftigen und boch farbigen Schatten, welche Rafgele lette Gemalbe von ben fruberen untericheiben und bie bem Berte bel Viombo's eine fo ungemeine Birfung gaben. Bafari fagt, Michelangelo babe nicht allein bie Gfigge bagn gemacht, fonbern bie Umriffe ber Figuren groß auf bie Band gezeichnet. Daß er von ber Malerei in bem Briefe wie von feiner eigenen rebet barf nicht befremben: er betrachtete fich ale ben Unternehmer, ber Borgberini fur bie gute Ausfuhrung bes Auftrages einftanb.

6.

In biefer Beife blieb Michelangelo bis Enbe 1516 freie Beit zur Beiterführung bes Grabmals, als er vom Papfte mit Gewalt in eine neue Arbeit hineingebracht wurde. Es ift möglich, daß Leo bereits im December 1515 als er ibn, wie Lafari ergäftt, nach Florenz fommen ließ, wegen ber Facade von Can Lorenzo seinen Rath verlangte. Sichres haben wir nicht barüber. Ein Brief Michelangelo's vom Rovember bieses Zahres erwähnt die balbige Abreise bes Papites und bass man in Nom sage, er ginge nach Florenz. Bon biefer Zeit bis zum November bes nächsten Sahres sehlen alle schriftschen Mitthelungen.

3m Spatherbite 1516 befand fich Michelangelo in Carrara, wo unter feiner Leitung Marmor fur bas Grabbentmal Binlio's gebrochen murbe, als ihn bort zwei Rachrichten gu gleicher Beit trafen: Die von ber Rrantheit feines Baters und bie Berufung gum Papfte. "Buonarroto," ichreibt er am 23. November feinem Bruber, "ich habe aus beinem letten Schreiben erfeben, bag ber Bater tobfrant gewesen ift und bag ber Argt ibn jest, falls feine boje 3mifchenfalle eintreten, außer Gefahr erffart hat. 3ch fomme beshalb nun nicht nach Rloreng, ich ftede gu tief in ber Arbeit, wenn fich aber fein Buftand verschlimmern follte, jo will ich ibn auf alle Falle por feinem Sinfcheiben noch gefeben haben und wenn ich felber mit ibm fterben mußte. Doch hoffe ich es geht gut und tomme beshalb nicht. Collte aber, wovor Gott ihn und und bemabren moge, ein Rudfall eintreten, fo forge bafur, bag ibm bie letten Troftungen und bas Sacrament gereicht merben, und laß bir bon ihm fagen, ob es fein Bunfch ift, bag bon uns etwas fur bas Seil feiner Geele geichebe. Corge auch bafin, baß ibm au feiner Pflege nichts mangele, benn ich habe mich für ibn allein abgemubt, um ibm bis zu feinem Tobe ein forgenfreies geben zu ichaffen. Auch beine Frau muß fich

## Leben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

34

seiner annehmen und auf seine Bedürfnisse Acht haben, und ihr Alle wenn es darauf ansommt dust l'eine Kosten schenen wub sollte es unser Vermögen kosten. Gebt mir batd Nachrich, bem ich bit in großer Beseranis."

Diefem Briefe beigeschlessen war ein anderer, welchen Borgherini so talch als miglich nach Rom besiedern solle, da michtige Dinge darin enthalten seien. Mm 5. December geht Michelangelo von Garrara nach Rom ab, sertigt dort eine Zeichmung an, auf welche hin ihm der Bau der Zaqade von Can Lovengo übertragen wird und am 31. December bereits ift er in Garrara gurific. Mm 8. Januar 1517 erhält er dort die ersten 1000 Ducaten zum Beginu der Arbeiten ausgegahlt. Diese Daten südelniges in den Briefen sowost als in der von Michelangelo über den Facadenbau zusammengestellten Dentschrift.

Es darf als ein besonderes Glüd betrachtet werden, daß gerade beise Aufseichungen unverloren und unwerflecht blieben. Denm wie uns Michelangelo's Briefe aus bem Jahre 1509 in Stand seiten, Balari's Grzässung von der Intique gu Gunften Rasaels, dem die zweite Hilfe der Sistenischen Garbeile hätte zugewendet werden sollen, für unhaltbar zu erflären, so geben uns hier die genauen Zeitangaben das Necht, eine ähnliche Beschuldigung diesmal von Michelangelo selbst abzuwenden.

In Bajari's Leben des Lienardo da Binci lefen wir, "Awifigen Lienardo und Michelangelo herrichte Gereigtsfeit und Uebelwollen. Und deshalfe, als Michelangelo vom Papfte zur Künstlerencurrenz für die Facade vom Can Lorenzo nach Rom berufen ward, ging er, mit Erlandnis des herzogs Ginliano, von Florenz bahin; Lionarbo als er bies horte, verließ Rom und reifte nach Frankreich."

Ein neuerer Biczaph Lionardo's, Geheimerath Bagen, hat was Balari fagt zu einer Erzählung ausgebildet, beren Bibertegung nicht zu umgehen war." Er berichtet, laum habe Michelangelo in Torenz vernommen, baß Lionardo in Rom fei, als er sich seiner aufgenzumierten. Um vom derzog Giuliane die Erzahnbis zu beier Reife zu erlangen, habe er bei bemielben vorgegeben, baß er vom Papit ber Tochade wegen nach Rom berufen sei. Diese Müse jedoch (Lionardo zu verdenlich), sei ihm von Lionardo selbst erwen, ach Rom berufen sei. Diese Müse jedoch (Lionardo zu verdenlich), sei ihm von Lionardo selbst erwen, ach for ben fich sobal er von seines alten Nechenbussers mannig gehert freimillig von Rom fortbegeben babe.

Weber hieran aber noch an bem was Lajari vorbringt ein wahres Wort. Glidflicherweije ist uns eine Rotig erhalten, welche das Dahum der Abreise Lienardo's von Rom angiebt. Ende Januar ging er sert, um nie wieber gurüdgutehren. Ende November 1516 aber erst ward Michelangelo aus den Bergen von Carrara nach Rom berufen. Für jolche Källe ist es ein wahrer Segen unansechtbare Documente zu beissen.

Dem an nichts wird lieber geglaubt als an kleinliche elebenichgieten und Kehler großer Männer, und nichts forzafältiger ansgebentet als die darauf bingielenden Andeutungen der Biographen. Wieviel mag in Vafari's Erzählungen der artiges siehen, wo wir nicht einmal ahnen daß es salbei ist, und vielleicht niemals aufgetlätt werden. Denn es gietet Sharaftere unter seinen Zeitgenoffen, die er, weil er die einzige

Onelle ift aus ber wir fie fennen lernen, gerabezu vernichtet baben fann.

7.

Die neue Thatigfeit, in welche Michelangelo burch ben Auftrag Leo bes Behnten verfett worben mar, forberte nicht nur einen Bilbhauer und Baumeifter fonbern einen Ingenieur, und baju einen Mann ber Leute ju commanbiren verftand. Die Facabe einer Rirche wie ber von San Lorengo mit Sculpturen gu bebeden, mar eine Aufgabe, neben ber felbit bas Grabbentmal Giulio's ein beideibeneres Anfeben anmimmt. Dagu fam, baf Dichelangelo fich burchaus von Riemand wollte belfen laffen. Frubling und Commer verftrichen ibm im Gebirge. In Carrara fomobl laft er arbeiten, ale bei Dietrafanta und Gerravegga, an Platen bie er felbft berausgefunden Steinbrüche aufthun.38 3m Anguft tommt er nach Alorena um auf ben Bunich bes Papites ein Mobell ber Facabe anfertigen zu laffen. Baccio b'Manolo ftellt bas Architeftonifche aus Solg ber, Dichelangelo arbeitet bie Figuren in Bache bagu. Das Gange fenbet er burch feinen Diener nach Rom, wohin er vom Papft burch besonderen Befehl bann felbft entboten wirb. Jest erft werben bie naberen Bebingungen ber Beftellung verabrebet. Michelangelo erlangt, bag bie Arbeiten fur bas Grabbentmal nebenber fortlaufen burfen. Er laft. um bies zu ermöglichen, bas bafur beftimmte Marmormaterial nach Floreng ichaffen und erhalt bie in ber Folge freilich nicht gehaltene Bufage, es wurden bie Transportfoften fowohl ale bie in Floreng zu erhebenben Gingangegolle bom Papfte getragen werben.

Einen großen Theil bes Winters 1517 auf 18 bleibt er in Rom, um bert sein hauberen aufgulöfen umb ben Imgug nach Aloreng zu bewerstelligen. Durch biesen Ausgenich batt, bei bem von ungandbiger Gestimmung bes Papstes se wenig bie Rede sein kann als bei früheren Gelegenheiten, verschwinden nun auch bie Bermuthungen, die ich gestätzt auf Basar im ersten Bande über Rassacks seinbichaftliches Berhältniß zu Michelanges ausgeste ausgesprechen.

Bie wir bie Dinge jest temen lernen, zeigt fich bag bie beiben großen Runftler unter Leo bem Behnten einanber niemals im Bege ftanben. Jeber hatte feinen Birfungefreis. Rafael ließ zu jener Beit bas Bimmer bes Baticans vollenben, welches von ber Teuersbrunft im Borgo ben Ramen erhalten hat, mabrend er perionlich vielleicht am meiften in ber Karnefina beichaftigt war. Er fann gerabe bamale bort an ber Galatea gemalt haben,34 und bie bisher ale bebenflich betrachtete Sage, welche ben coloffalen, in bemfelben Bimmer mit Roble an bie Band gezeichneten Ropf einem Scherze bes Michelangelo guichreibt, ber bei einem Befuche Rafael nicht porfand und auf biefe Beije feine Unwefenheit zu ertennen gab, gewinnt baburch wieber an Lebensfraft. Denn an fich ift bie Beichnung ihres Meifters nicht unwerth, und faum murbe man fie und bas Stud robe Band auf bem fie fteht, in bem prachtigen Gemache gebulbet baben, wenn fie weniger berühmten Urfprungs mare. Meine Anficht, baß bie Gegnericaft ber beiben Manner mehr im Auftreten ihrer Anbanger wibereinanber ale in ihrer eigenen Seele zu Saufe gemefen, nimmt immer fefteren Beftanb an für mid. Bas ift über Goethe's Berhaltniß ju Schiller nicht bis auf unfere Tage ergablt und geglaubt worben, und enblich

nachdem gang in die Liefe gebrungen und jede Aenferung beider an die richtige Stelle gefest word, wie rein erscheinen sie in in fren Geschllen zu einander. Es giebt eine falliche Bergeiterung greber Menschen, ebenio falish aber ist es, sie alle zujehr nach dem gewöhnlichen Maße zu nehmen und die Zeindschaft die bei bließen Talenten wielleicht natürlich erscheint bei Raturen für möglich zu halten, die zu reichlich begabt wurden mit eigenem Besithum um auch die reichsten neben sich bereiten zu bürfen.

In biefem Winter auch glaube ich bag Dichelangelo ben Carton jum auferftebenben Lagarus bes Gebaftian bel Piombo zeichnete. 3ch habe bas banach entstandene Gemalbe nun in London gefehen. Berberbnig und Berbuntelung haben es ftart mitgenommen; an ben Stellen aber mo fie weniger wirfiam waren, ericbeint bie Rarbe von einer Tiefe und in einem Glange wie fie Digian nicht leuchtenber bervorgebracht. Cebaftian bel Diombo ftebt weit unter Rafael. Er bat niemale eine 3bee gur Anschauung bringen wollen. Geine Portraits find bas befte mas er gemalt bat, auf feinen biftorifchen Bilbern bas mas ber Ratur nachgebilbet murbe. Sier aber ift feine Deiftericaft bebeutenb und burchaus felbftanbiger Art, fo baß man mas von ibm berrubrt auf ben erften Blid berauserfennt. Bur Ausführung von Beichnungen Dichelangelo's eignete er fich beshalb in fo bobem Grabe, weil feine Diniclführung grofigrtig, und wie bie Tafel auf bem berliner Dufeum zeigt, ben coloffalften Formen angemeffen mar. In biefer Begiehung ericheint er faft allen gleichzeitigen Deiftern überlegen.

Michelangelo traf am 6. Februar 1518 in Floreng wieber

ein, hatte dert nech wegen Formulirung des Contractes über ben Sacadenbau zu thun, empfing von Salviati 800 Ducaten und ging nach Carrara weiter, wo unterdessen in seinem Auftrage gearbeitet worden wor. Darüber gerieth er dort jeht in Streitigseiten mit den Beuten. Die Contracte waren nicht inmegehalten worden. Beinahe sam es zu Khältigseiten gegen ihn, und um den Carraresen dem Beweis zu geben daß er ihrer nicht bedürstig sei, zeht er nach Vietrasanta um dort den Warmer brechen zu sassen. Er war heftig und machte in der Negel lurzen Preces. Das erstemal daß er sinr den Pappin nach Carrara ging, sollte er die 1000 Sendi in Bierenz der Salviati in Empfang nehmen. Dieser läst ihn im Borzimmer warten, und Michelangelo, nachbem er gemügende Zeit damit verbracht, geht wieder fort und reist ohne das Geld ab, das ihm von Salviati nachzeichigt werden muste.

Bei Pietrajanta lößt er jest eine Straße aus bem Gebiege an's Meer herunter sühren, wahrend er selbst nach Gemua geht um Barfen zu miethen, dem die Garrareien, eifersüchtig auf die neuen Steinbrüche, wollen ihm seine in Garrara lagernden Plose nicht erheitigten. Jest bestechen sie ihm die genuessigen Schiffer, so daß er erst nachdem Zeckleut aus Pija verschieften werden sind seinen Zwest erreicht. Diese hand bija verschieften werden sind seinen Zwest erreicht. Diese dann eine Leute in der Applie aus. Michangelo kann seine Leute in Verletzganta nicht bezahlen, die meisten von ihnen wissen webben die entweder mit der Arbeit nicht Beschied under um Marmer zu juden und auf eigen Zaust zu berchen. Er ist drauf und dan den rara gulachnenen, mo Sich zu lassen im Sich zu lassen ihn fich nach Carrara zurächwenden, we

man ihn, wie er schreibt, um himmelswillen bate wiederzutommen, während er selber den Tag verwünsche an dem er von da sortgegangen sei.\*\*

Archem läßt er in ben Brüchen bei Sernarezga fortarbeiten. Die Roth mit seinen Leuten nimmt dabei sein Ende.
Im September sommt er einmal nach florenz hernuter, im October ist er wieder im Gebirge. "Der Winter bricht ein," schreiber er, "es regnet sortmäßrend und die Archeit muß eingestellt werden." Dabei sis er seiber krant geworden, einer seiner Leute erkrantt, dem er sehr abrüch wieder zu ihm zwrückzutehren, und als Schluß bieser anstrenzenden unerquicklichen Wirtsschaft plässich von Rom aus der Besehl, Alles liegen zu lassen, da der Bau bis auf weiteres ausgeschoben sei, und teine Begablung.

In seiner Dentschrift über ben Kaçadenbau von San Lerenz spriget micht Michelangelo mit Entristung über bie Art wie man ihn schlichslich behandelt habe. "Und nun," schreite er, "untersagt mir der Cardinal Medici, im Kamen des Papstes, mit dem Arbeiten sertzusähren. Bergegeben wird, man wünsch mich der Beschwerten bertzusähren. Bergegeben wird, man wünsch mich der Beschwerten wird, man werde mir in Klerenz besschen, den Marmor unter sowiel afternungen aus dem Gebirge Kustrage zuweisen und wolle einen neuen Gentract mit mir absschießen, — und dabei ist es geblieben bis zum heutigen Zage!" Und zu berselben Beit werden von Schlen der Tage in Und zu berselben Beit werden von Schlen der Schlen Schlen der Schlen

andererfeits ber Bau ber Façabe ohne Michelangelo's Mitwirfung bennoch weiterbetrieben werben.

Er behauptet, man habe fich ber Straße wegen vorher mit ihm auseinander zu iegen. Die Dombauverwaltung will barauf nicht eingeben. Sie nämlich hatte 1000 Ducaten für San Verenze berzeben milfen und glaubte fich in ihrem Rechte, während Michelangelo, ber mit bem Paplte allein abgeschloffen hatte, biefen Eingriff eines Dritten nicht gestattete. Er bringt auf Erfällung ber Berbindlichseiten und betrachtet bis bahin Miles als fein Eigenthum. Denn er habe bie Sache in Baufch und Bogen übernommen und somit für fich allein arbeiten lassen.

"Der Carbinal," fahrt er fort, "verlangt jest von mir eine Aufftellung ber Roften und Auslagen, bamit er fich mit mir vergleichen und ben Marmor und bie Strafe nach Cacravegga benuten fonne. 2300 Ducaten habe ich empfangen. Bann und mo. belegen bie angeichloffenen Rechnungen. Davon find 1800 ausgegeben. 250 fur ben Transport meines Marmore pon Rom nach Morens. Außer Rechnung laffe ich babei bas nach Rom geichidte Solamobell, aufer Rechnung bie brei Sahre Arbeit bie ich verloren habe, außer Rechnung bag ich ruinirt bin burch biefen Bau, außer Rechnung in welchem Lichte ich baftebe, bag man mir bas Wert übertragen und bann ohne einen triftigen Grund anzugeben wieber genommen bat, außer Rechnung mein Saus in Rom, wo fur mehr als 500 Ducaten Marmor, Berath und fertige Arbeit gu Grunde gegangen find: fur all bas bleiben mir von bem Belbe gerabe 500 Ducaten übria.

Aber gut fo: ber Papft nehme bie von mir gebaute Strafe fammt bem gebrochenen Marmor, und ich behalte mas

### 42 Ceben Michelangelo's. II. Erstes Capitel.

ich von Gelb noch in handen habe, bin meiner Verpflichtungen quitt und ledig und jege über Alles eine Schrift auf welche ber Papft unterzeichnet." Go Michelangelo's Vorischag. Die Blätter, weraus ich diese Sige eitire, scheinen das von ihm für sich selbst ober für einen seiner Freunde ausgesiehte Brouillon, nach welchem die Schrift ausgearbeitet werden lollte, welche Leo zu unterzeichnen hätte. Alle Ausgadeposten sind bis auf das geringste aufgesicht. Es ist unbekannt, zu welchem Ende Engelegenhött gebieben ist. —

Siermit schiege ich bas ab mas aus ben Sondoner Papieren sür den ersten Theil nachgutragen mar, und mas dem seiben, hätte ch diese Singe früher bemigen bürfen, in vielen Puntten andere Gestatt gegeben hätte. Besondors für die letzten Sahre gilt dies, von denen seht erst im Einzelnen erhellt was Michelangele in ihnen arbeitete und wo er sich aufsiet. Das geht darauß hervor, daß für der Papit nicht vernachsässigte. Das serner, daß Michelangelo Klerenz immer als seine eigentliche Seimath betrachtete, und das, wenn er sich vernachsässigte. Das serner, daß Wichelangelo Klerenz immer als seine eigentliche Seimath betrachtete, und das, wenn Zechuld war welche Rasach dort spielte, sendern die Erbe zu seiner Samilie, zu seiner Asterstadt und zu der unabhängigen Einsamsteit, in die er sich ensternt vom päpstlichen Opse leichter untstehen konnte.

# 3meites Capitel.

1520 -- 1525.

Sacriftei und Bibliothet von San Lorenzo. — Die Madonna mit bem Kinde. — Der Chriftus in ber Minerva zu Rom. — Regentichaft best Carbinals Medici. — Die Statuen ber Herzoge von Urbino und Nemours. — Reife nach Rom. — Clemens ber Siebente. — Banbinelli. — Der Herfules als Gegenftick zum David.

Die Urfache, weshalb ber Bau von Can gorengo eingeftellt wurde, mar bie Rothwendigfeit fparen ju muffen. Leo bes Behnten Gelbverichleuberung, verbunden mit ben foftivieligen Rriegen bie er im Intereffe ber papftlichen Staaten fomobl ale feiner Familie führte, forberten endlich eine Beichranfung ber Ausgaben, und es ift eine alte Erfahrnug, bag bei folden Belegenheiten bie fur Runft und Biffenichaft ansgefetten Summen ale bas am meiften Ueberfluffige betrachtet werben. Benn wir bie großen Gurften ber Geichichte überbliden, fo braucht, um auf ber Stelle bie wirflich genialen Manner von ben nur burch einseitige Gigenschaften mit großer Wirfjamteit mehr gufällig begabten Serrichern gu unterscheiben, nur ihr Benehmen in's Muge gefaßt zu werben, bas fie in ichwieriger Beit Runftlern und Gelehrten gegenüber innehalten. Richts bezeichnet Lubwig bes Biergehnten Protection, welche er ibealen Beftrebungen gu Theil werben ließ, fo ficher ale außerlichen Schein, ale bie Rudfichtelofigfeit mit ber er feine Penfionen gurudigog fobalb er Gelb beburfte. Leo ber Behnte fallt gwar nicht mit ihm in eine Claffe. Ihm ging in ber That bas Gelb aus, und ber gaçabenban von Can lorengo mar eine Unternehmung bes lleberfluffes, aber tropbem, wenn man nur bie Summen bebentt, welche ber Papft nach wie vor Jahr

aus Jahr ein fur feine offene Tafel ausgab, so ericheinen die Ausgaben winzig, welche fur Kunstwerke gemacht worden find.

Der Ban ber Sacristei von San Lerenzo fann als eine Art Mittelweg zwischen bem Aufgeben bes Asqadenbause und bem völligen Stifftand finisterischer Beichäftigung bei Michelangelo betrachtet werden. Es war eine Unternehmung ähnlicher Art, die berfelben Kirche zu Gnute fam. Um daß bie Berchäftnisse geringer ericheinen und daß langjamer fortgeichten werden sonnte Michelm Mary 1520 nahmen bie Archeiten dassir ihren Unternehmung. Sährend bes Sahres 1519, scheint es, bieb Michelangelo sich siebt überlichen und beschiftate sich mit bem Erchebentmal Ginster.

Sacriftel wird berjenige Drt genannt, an welchem das für den Gettesbient in der Kirche nöttige Geräfs aufbemahrt wird. Dier umft neigentlich unter der Bezeichnung ein der Kirche wüllführlich angebauter Naum verstanden werden, bei dem, mas gewöhnlich für Sacriftei umd Kirche die Rebensache war, zur hauptsache erhoben wurde: die Musischmichung der Austrick und der Auftrage der Auftrage und innere Architestur der Kirche fügte man solche Sacrifteien an der bequennten Stelle an und setzt für da den Bau Bau Bruntlesch's an, zu dem der jehnte sich an den Bau Bruntlesch's an, zu dem der leinige ein Gegenstäch bilben sollte. Die Sacrifteien von San Verenzo sind vierectig und von Kuppeln überwölft, durch deren Mitte das Licht einfällt. Die Besteldung des Bodens und der Währte das Licht einfällt. Die Besteldung des Bodens und der Währde ist von Marmor. Die Deste follte gemalt werden.

Erft im Frühjahr 1521 ging Michelangelo nach Carrara, um Marmor für bie Figuren zu ben Grabbenkmalern zu holen.

Bis zu biefer Zeit muß ihn bie gröbere Arbeit und die Bollendung der Modelle in Anfpruch genommen haben. Er scheint hind einig gewesen zie in den je ein, dem eine flüchtige Sederzseichnung von einer der vier Wände zeizt manches anderes als es später zur Aussährung fam.

Am 22. April 1521 fauft er in Carrara 200 Bagenlaft Marmor, aus welchem brei Siguren nach seinen Modellen bis auf einen gewissen Beat bagehauen Ende 1523 in Florenz abgeliefert werden sollten. Er hatte bastu seine Sein-meßen an Ort und Stelle. Was dabei absiel sollte zu Berftücken geschnitten schon im nächsten Juli in der Stadt sein. Um 23. April Cauft er eine zweite Duantität Marmor für eine siegende Naddonna, die bereits Ende 1522 in Florenz erwartet wurde.

Diese Madonna, die erste Tigur ber gesammten Angahl welche ausdricklich erwossent wird, gehort nicht zu benen welche gang vollender brurben. Mehr als die seite lethe Ueberarbeitung mangelt bei ihr. Doch eristirt ein Laum sushohes Modell, das sir Michelangelo's Driginalarbeit gehalten wird. Die heisigs Sungfrau sitzt einem Sessen geholen wird. Die heisigs Sungfrau sitzt einem Sessen ein Ger das andere geschlagen, und das Kind sitzt rittlings über ihrem Schoofe auf bem hober liegenden Schonle. Es dreiht sich und nach der Mutter zurück, die das Antlitz ein wenig zu ihm nach der Mutter zurück, die das Antlitz ein wenig zu ihm herabneigt. Mit der rechten Sand sitzt sie sich eine Kastelle ein natürliche und sichen Bewegung und um so ammutsiger bier, als sie durch eine zeich und manntigstaltige Genandnung, wie eine Zeichnund durch Archen aleichum in ein schonners Licht

gefest wird. Mit der linken Sand halt fie bas Kind an sich, bessen Mund und Sanden nach der sich ihm zubräugenden linken Bruft suchen.

Bor bem Jahre 23 aber fann Midyelangelo biefe Figur in Floreng nicht in Arbeit genommen haben. Ale er im beginnenben Commer 21 aus Carrara gurudfam, follte jest erft bie gange Beftellung contractmagig feftgefett werben. Er fette feine Borichlage auf; ber Carbinal mar nicht zufrieden bamit. Dichelangelo erbot fich, bas Innere ber Cacriftei ale Mobell in Solz, bie Figuren in Thon angufertigen und bann bas Bange gegen eine bestimmte Summe berguftellen. Er hatte gerabe einen Antauf von Grundftuden vor und munichte bas Gelb barin angulegen. Aber ber Carbinal fonnte fich zu nichts ent- " ichließen. Run machte ber Rrieg in ber Lombarbei feine Unwefenheit bei ber Armee nothwendig: biesmal follten von Pauft und Raifer in Gemeinichaft bort einmal wieber bie Frangofen berausgejagt werben, und fo verläßt er Enbe Cepteinber Aloreng, um ale Bevollmachtigter bes Papftes ber Rriegfübrung größeren Nachbrud zu geben.

Ber der Altereie sprach er mit Michelangele und bat ibn, die Anfunft des Marmers zu beschienigen, Leute anzunehmen und arbeiten zu lassen, damit er bei seiner Richtlehr der Bau um ein tüchtiges Stüd gefördert sande. Das Gange war übersaupt nech so in den Anfangen, daß der Alleg des Gontractes späterer Zeit verbebalten bleiben senute. Anch gab er zu versteben, daß die Auflichtung der Zacade seine aufgegedene Sache sein aufgegedene Sache sei; übrigens werde sein Schapmeister, dem er Auftrag dazu gegeben habe, die einstweilen ersorderlichen Gelder ausgaber in den Bert alleg der unstabler

Diefer aber will nach ber Abreife bes Gerrn feine folden Befehle empfangen haben, und erfucht Dichelangelo, fich idriftlich an ben Carbinal zu wenden. Sierzu lagt fich Micbelangelo nicht berbei. Run tritt ber plokliche Tob bes Papftes ein. Go wenig Gelb ift in Rom porbanden, baft taum ein einigermaßen murbiges Leichenbegangniß ausgerichtet werben fann. Der Carbinal febrt gurud, fiegreich, burch ben Berluft beffen aber, fur ben er gefiegt, um allen Bortheil feines Erfolges gebracht. Niemand batte biefen Sall erwartet, Leo war wenn nicht gefund boch fraftig und in feinen beften Jahren. Augenblidlich mußte fur bie Medici die Gorge in ben Borbergrund treten, fich felbit in Floreng ju erhalten, wo außer ber allgemeinen Freiheiteliebe bes Bolfes ber Saß ber Einzelnen brohte, und vor allem bie Feinbichaft ber Coberini's, bie in Floreng, Rom und Franfreich bamals fo mächtig waren.

Ende Januar 1522 tam ber Carbinal in ber Stadt wieder an. Michelangelo erhält die besten Worte. Nichtis wünsche man sehnscher, wird ihm versichert, als etwas Ausgezeichnetes von seinen Handen für die Gradmaler zu besigen, teineswegs aber übergad man ihm den ganzen Ban oder tigendwie bestimmte Kustrage. Michelangelo ging endlich mit der Bemertung, er werde wiedertommen wenn die Bliede ans Carrara angelangt waren. Er fehrte zum Gradmale Guislo's gurüsf und zu anderen Arbeiten, von denen wir, ohne sie näher zu sennen, stets annehmen müssen daß sie ihn beschäftigten, benn in einer Wertstätte wie der seinigen konnte tein Stillsfand einterten.

2.

Als eins von den Werten welche in diese Zeit fallen, wird die Statue des am Areuz stehenden Ehristus in der Kirche sopra Minerva in Rom genannt. Kurz vor dem Absterder Leo's wurde sie auf Kosten eines edmischen Privatmannes aufgestellt, und gelangte zu so großer Berühmtheit, daß Kranz der Erste sie siehen zu safernen ließ, um in Paris einen Erzgust danach ansertigen zu lassen. Es sit nicht sicher ob sie in Rom oder Alerenz gearbeitet worden ist. Der äußeren Bollsendung nach und als Darstellung eines nackten mämischen Körpers in seiner schönften Büthe ist sie ein bewunderungswürdiges Wert; als Bild bedseutzugen aber, an den sie und doch erinnern soll, die erste Estatue Michelangelo's die als manierirt bezeichnet werden mus.

Manier ift Nachamman. Ein Anuftwert wird manieritt genaunt, wenn bei ihm die Form so behandelt erscheint, daß ber geistig Inhalt meben sie ihr in die zweite Linie gedrängt wird. Auch der größte Künstler kaun in diesen Fehlen verfallen. Es braucht dazu nicht bieh Nachamman frender Eigensthmildseit: daß leiseste Mweichen vom reinen Gedanten lägt oft das reichte unabhängigte Genie in die Manier verfallen. Michelangelo's Kraft beruhte in seiner Kenntuss der Anater verfallen. Wichelangelo's Kraft beruhte in seiner Kenntuss der Anater verfallen. Wichelangelo's Kraft beruhte in seiner Kenntuss der Anater verfallen. Wichelangelo's Kraft beruhte in seiner Kenntuss der Anater verfallen. Wichelangelo's Kraft beruhte in seiner Kenntuss der Anater verfallen. Wichelang von der Anater verfallen werden bei Verfürgungen, welche die Micher vor ihm Laum zu densten gewagt, brachte er zur Anichauma. Er hob das alte steise Exercierreglement auf und erlandte den Käguren, frei ihre Glieber zu brauchen.

In der Seulptur trat seine Meisterichaft durch die Richtigkeit zu Tage, mit der er bei jeder Bendung der Gestalt die durchschimmernde Muskellage erscheinen ließ. Dier ader verkeitete ihn seine Kunst. Der gewohnten rusigem Erklungen mide, bei denen die unangespannten Glieder die Beränderung, deren ihre unter der haut liegenden Theile fähig sind, zu wenig bervortreten lassen, judie er Schwierigkeiten nur um sie zu überwinden, und ließ sein Gestalten Stellungen annehmen, welche weniger die Bewegung des sie erfüllenden Gesistes als die Kühnseit und Kenntnis Michelangeloß zeigen.

Die Statue bes Chriffus in ber Miterva fieht an ihrem Platze in bem bei jolden Nammen hergebrachten gleichmäßigen Dammertichte, das eine richtige Ansicht faum zuläft. Der polite Marmor ift hier und da unrein geworden, wodurch scheine Schatten und faliche Kichter entstanden sind. Das Reine, jehr zur ausgeführte Mobell jedoch blieb theilweise erhalten und zeigt was bort nicht zur Ericheinung kommet.

Die Geftalt fiebt aufrecht, das aus leichtem Rohr gebilteben Kreug an ihrer Seite. Die rechte hand hält est mit beradspejenttem Arm unten am Bullen leicht gefaht, während die linke, über die Bruft herübergreisend, es weiter oben berührt. Die Beine und der Unterkörper sind badei in der Bewegung nach links gestellt, indem das linke Bein ein wenig vor, das rechte gurüftritit, der Derkörper jedoch wendet sich mit den Schultern nach ber anderen Seite, und die Drehung der Gestalt über den hüften ist das Meisterstück der Arbeit.

Diefe Stellung an fich aber entspricht nicht ber Person beffen, ben fie ericheinen laffen foll. Rehme ich ben Abguft bes fleinen Mobells in die hand, wo Schultern und Kopf fehlen, so glaube ich den Terse eines Achilles zu sehen. Eine schlante, fühne Bollsommenheit mannlicher Kraft läßt desse Bildung ahnen: man bentt, das haupt musse ein hehm bebecht und an dem sehlenden Arm ein Schill gehangen haben. Etwas triegerisch helbenhaftes liegt im Auffitchen der beiden Küse, das uns befrenkend erscheinen mus bei einer Erscheinung, die sanst befrendend erscheinen mus bei einer Erscheinung, die sanst hinnandeln über die Pred gedacht wird, als mußten sich die Bumen auf die er getreten wieder aufrücken nachher, wie wenn sie nur ein Bindhauch bengte.

Diefes Canfte, Dulbenbe mar Michelangelo überhaupt nicht eigen; er tonnte nicht in seine Werke legen mas er nicht befaß. Den Leichnam Chrifti ftellte er in gart mighanbelter Beichheit bar, aber wo er ihn lebendig giebt, lagt er ihn groß und ftart auftreten, wie bas auch Rafgel zuweilen thut, ober wie er in ber uralten beutiden Ueberfetung bes Evangeliums einhergeht ale ber ftarte, gewaltige Berr. Bie ein Beerführer in Baffen, und bie Apostel fein Gefolge von ftreitbaren Rittern. Etwas Riefenhaftes hat er oft bei Michelangelo, besonders auf feinen Beidnungen. 3ch erinnere an eine, wo ber fibenbe tobte Rorper gur Geite bin ineinanderbricht, ober an eine andere, wo er aus bem Grabe auffliegt. Die verichrantten Arme emporgehalten, bas Saupt aufwarteichauend und weit gurudgewandt, bie Auße bicht nebeneinander, fdwingt er fich aus ber offenen Grube auf. Gine fturmifche Gewalt liegt in ber Bewegung. Man meint er tonnte bie gange Erbe wie bei ben Saaren paden und mit fich reifen. Die Bachter ftieben auseinander als mare amifden ihnen ein Bulfan aufgebrochen. Ge bat feinen Runftler auf ber Belt gegeben, ber bas fich

Bewegende in ben Gefalten fo in Linien gu faffen vermochte wie Dichelangelo.

Der Chriftus in der Minerva ift nicht gang von ihm vollendet worben. Ein florentinischer Pilbhauer, Arbertgo Triggi, that die letzte Arbeit daran. Worin dies bestand wissen wie nicht. Eine Aber im Stein soll Michelangelo bewogen haben die Statue gn verlassen. Das Glatte, Iremdartige das in das Wert hineingesommen ist, ertfart sich so vielleicht. Gelitten hat im Laufe der Zeit die eine Außplige, von der die Gläubigen den großen Zehn oben glatt weggestüßt haben. heute ist aus diesem Grunde ein metallner Schub darüber gesent

3.

Die Sahre 1519 bis 22 werben zu ben glücklichsten ber Stadt gezählt. Emblich hatte man burch das zu ernvartenbe Aussterehn ber Kamilie eine natürliche Befreiung von ihrer auf erbliche Sperichaft losberängenden Lyxamei vor Augen. Der Carbinal lieh, als er ben Spezog- von Urbino ablöste, bessen auch sichen auserlich menarchische und mit rücklichsten Mitteln arbeitenbe Regierungsweise sallen, und richtete die Dinge wieder mehr nach der Stee des Selbstgauwermentets ein. Mit allen Parteien stellte er sich gut. Der Bürgerichaft warb ein Theil ihrer Besquerise freinen ille guruckgegeben; von einer ibealen Verfasssun war die Riche, welche die Schaft sich in nächter Jufunti selbst gu ertheiten hätte, und als im Sahre 1521 die Franzosen die 6ib dahin die Serren im Statsen gewessen worden waren unterlagen, und die Surcht vor ihrem Einstein und die angewaltsamer Begg zur Freiheit etwa Deutenben

Burger verschwunden mar, ließ bie Strenge bes mebiceischen Regimentes in unerhörter Beise nach.

Denn bie Uebermacht Frang bes Erften hatte feit 1515 auf bem Papfte gelaftet. Coon bamale, ale Leo nach bem Siege bes Ronigs bei Marignan gute Miene gum bofen Spiel machen und fich ihm nachgiebig in bie Urme werfen mußte, wollte er mit Frang lieber in Boloana als in Aloreng zusammentommen. Die Anwesenheit bes Konigs in Toscana ericbien ihm als zu bebenflich, er hatte bas ichon einmal erlebt. Die Florentiner wußten es auch recht aut und ließen es ben Papft trot ber prachtvollen Empfangefeierlichkeiten fühlen. Leo ward nicht wohl bamals in feiner treuen Stabt, und er furchtete fur fie fo lange bie Frangofen bie italienische Politif in Sanden batten. Geit 1519 aber, mo Rarl von Spanien trot ber Gegenanftrengungen bes Konigs von Franfreich zum beutschen Raifer gewählt worben mar, und bas ungeheure Gebiet von Spanien, Burgund, Deutschland, Ungarn und Reapel unter ihm zu einem einzigen ganbe murbe, manbten fich Leo's Soffnungen ber neu entftebenben Dacht zu. Gin Bunbnift tam zu Stanbe, bas Glud mar gimftig; bie lette Nachricht welche ber Papft por feinem Tobe empfing mar bie pon ber Nieberlage ber Frangolen. Batte man nicht fo aute Grunde zu glauben baf Leo an Gift ftarb, man batte fagen burfen, er fei aus übermäßiger Freude babingefahren.

Auf der Stelle sedoch nahmen die Anstrenzungen der Befiegten, Mailand guridzuerodern, ihren Unfang. Bon dem Lage wo Frang bei der Kaiserwasst unterlag, derhet sied die Veschächte der nächsten derheibig Sahre für Europa um die Anstrenzungen der beiden Rebenbusster, einander zu beweisen, wer ber Staftere sei und wem in Wahfpeit die Leitung der Dinge bieser Welt gebühre. Persönliche Erbitterung war dabei im Spiele, die es bis gur persönlichen Heraussserberung, kommen ließ. Mailand aber bildete den Jankapfel, mit dessen Besig das Uebergewicht Spaniens oder Frankreichs sichforr verbunden schien. Wer Mailand und die Lombardei einbüßte unterlag. Alle Künste der Politift und des Krieges leusten auf diese Jiel des Ehrzeizes hin, und es war undenkbar, daß der Eine, sobald er hatte weichen missen, nicht augenblicklich das Auchserste verjuchte um dem Andern dasselbe Loos zu bereiten. Denn an Mailand hing Zoskana und Benedig und Gentua, an Genna das mittelländische Meer und Lenede, und daran von amderer Seite wiederum Toskana und Benedig, und aus allem endlich er Popft, ber unsehlbor mit der Laune des Schickfals dem sich zuneigen mußte, der im Mailand den Schickssel wiesen beigb.

1521 aber hatten die Krangoien besondere Gile die verlorene Stellung wiedereinzumehmen. Die Bahl des neuen
Papfies war zu wöchtig. Bene Manner flamben fich unter den
Gardinalen gegenüber: Medici als das haupt der spanischfaiserlichen Partei, und Soderini der unermübliche Keind der
Keine ind der Freund Kranfreiche. Die Gutscheidung brochte
fich hinguischen. Soderini und die verbannten Glerentiner am
hofe Kranz des Ersten den zu einer augenblicklichen
Unternehmung gegen die Stadt, und als mit Umgebung der
beiben Rechenbufer, der alle niederländige gestliche herr
ber sich als Bischof von Balladosis nichtis von der ihm zugefallenen Wärbe träumen ließ, aus der Wahl hervorzing,
sollte num venigstens bevor bieser Stalien erreicht hätte ein
Schlan geschoen.

# 56 Leben Michelangelo's. II. 3weites Capitel.

Medici fuchte fich gegen ben brobenben Sturm mit ben Mitteln au balten, beren feine ichlaue und zu vollendeter Berftellung erzogene Geele fabig mar. Gein leben lang batte er auf ben verschlungenften ginien manbelnb bie Intereffen ber Kamilie verfolgt. Jest, wo ihm Niemand mehr gur Geite ftanb, fpielte er am feinften. Coberini und Franfreich veriprachen ben Burgern bas Configlio granbe, biefes 3beal, an bem bie Florentiner bingen wie bie Deutschen an ber 3bee ihrer Ginheit; auch er versprach es. Die geiftreiche gelehrte Gefellichaft ber Manner, welche im Garten ber Rucellai gufammenkomment ale eine Urt afthetifch liberaler Glub ihre Controle über bas Geichebenbe ausübten (unter benen Dacdiavelli eine ber Sauptftimmen führte, und zu benen auch Midelangelo gerechnet marb), fuchte Mebici burch Gefprache, bie er mit Gingelnen von ihnen über bie Entfaltung ber florentiner Berfaffung gur freieften Form führte, an fich beran gu loden. Er forberte fie auf ihre Unfichten idriftlich zu begrunden, Er fuchte nicht minber bie Anhanger Cavonarola's mit Bertrauen ju erfüllen, bie immer noch eine machtige Partei bilbeten. Schon mar bavon bie Rebe, unter welchen Mobalitaten, ja an welchem Tage bie neue Berfaffung proclamirt werben murbe. Jebermann begte Soffnungen, beren Mittelpunft ber freundliche, gefällige, uneigennütige Carbinal mar, ber ja felbft wenn er fur feine Familie hatte intriguiren wollen, gar feine mehr befaß, ber fogleich nach bem Tobe Leo's allen gefangengebaltenen Burgern ihre Freiheit gegeben batte, und ber fich jest ja nur beshalb nicht entideiben fonnte, weil er nicht ju miffen ichien, wie er bie ber Ctabt jugebachte Bobithat groß und icon genug geftalten follte.

Da plößlich semmt eine Berschwerung zu Tage. Der Tob bes Carbinals ihr Iwed. Soberini, der im Rem ben neuen Bapit gänzlich in seinen Negen hält, ihr Antitirer. Aus ber Mitte sener Männer bes Gartens ber Rucellai ihre gefährtlichsen Theilnehmer. Denn bort auch burchschaute man bie Verstellung am scharssichten und bielt unverbrüchlich zu krantreich. Bas die Bertiellung aber anbetrifft, so braucht nur an das Dasein Sppolito's und Alessandro's erinnert zu werden. Der Carbinal dachte nicht daran, das Geringste von dem zu gemähren, was er weil er nicht anders sonnte vertreroden batte.

Im Mai 1522 ward das Complot entbeckt. Einige der Berichworenen retten sich durch die Alucht, andern wird der Process gemacht. Ju gleicher Zeit gelingt es bem Garbinal, Soederint im Battam gu fitirgen. Abrian läßt ihn in die Engelsburg abführen, während Medici unter dem Jubel des römischen Beltes einziehend von nun an seine Stelle einnimmt. Zest ist er Rothwendigkeit überhoben den Alverentinern gute Worte zu geben. Keine Rede mehr von Consiglio grande und Berfassung, Gehorson wird geforbert.

Es ift Schade, daß Narbi, da wo er das Entschmenn der Bertichwerenne rezählt, durch seine Methode, statt die Namen ber Leute au geben sie zuweilen nur anzubeuten, ums im Ungewissen läßt, wer der "sehr berühmte Bildhauer" (soultore assai segnalato) war, der dem sich führigen Jamobi Bundbelmonti") ein Obdad gewährte. Eben nämlich will biese durch bie Porta a Pinit aus der Stadt entssiehen, als der Carolieken.

<sup>\*)</sup> Derfeibe bem Machiavelli neben Cofimo Rucellai feine Musführungen über Livius widmete.

### Leben Michelangelo's. IL. 3meites Capitel.

58

binal bort einreitet. Duenbesmonti, der die Straße versperrt sieht, tritt in eine dicht am There gelegene Bilbhouenversstätte, bie der Cardinal selbst, sowohl der Sculpturen wegen als weil ein schoner Garten um das Hans lag, öfter zu besuchen pflegte. Diesmal geschaf das glidticherweise nicht, umd der Kilichtige sindet zeit seine Kleider zu vertauschen und hater in der Duntselbst davongulommen.

Außer Michelangelo befanden fich eine Angahl anderer nicht unbedeutender Bilbhauer in ber Ctabt. Co Banbis nelli; boch mar biefer bamals mit feiner Arbeit beschäftigt welche ein Atelier erforberte, geschweige benn bag es, felbft wenn er in Marmor gearbeitet hatte, mit Sculpturen gefüllt gemelen mare. Außerdem batte Rarbi Banbinelli mohl genannt, und ichlieflich, Banbinelli murbe fich ein Bergnugen baraus gemacht haben, Buonbelmonti bem Carbinal auszuliefern. Ferner Jacopo Canfavino, ber gleich Banbinelli, als nach Leo's Tobe in Rom bie frobliche Birthichaft ein trauriges Ende nahm, fich nach Floreng gurudgog, aber auch er bort idwerlich mit einem Atelier voll Arbeiten. Beiter Benebetto ba Roveggano, ber ben vom Gonfalonier Coberini por Beiten nach Franfreich gesandten David bes Michelangelo zu cifeliren batte, und bem fvater einer von ben Apofteln fur ben Dom quertheilt murbe bie Michelangelo wieber aufgab. Gein Atelier aber lag in einer anbern Stabtgegenb. Enblich Tribolo und Mino ba Fiejole. Bener noch jung und bem Carbinal ergeben, biefer alt und ohne große Auftrage. Es icheint bag Rarbi Michelangelo gemeint bat. Die Berfftatte mar mobl jenes befonders fur ihn erbaute Saus, bas nach Beenbigung ber Apostel fein Gigenthum werben follte, in ber Folge aber

bem Dome verblieb und von biesem vermiethet wurde. Es lag bicht an ber Porta a Pinti bem alten Cistereinese Albste eggenstber. Möglich, bass Michelangelo, ber es früher schon einmal gemiethet hatte, jest wieder barin arteitete. So viel steht selt, et war mit ben Berschwerenen befreundet. Einer von ihnen, Luigi Alamanni, stand mit ihm unter ber Bittschrift an Beo wegen ber Alche Dante's; auch Narbi stand barunter und wuste vielleicht näher um die Berschwerung als in seinem Buche gesagt wird. Und beshalb sag es für ihn am nächsten, Michelangelo's Namen nicht zu nemen, benn er pflegt biese Art bes Umschreibens da zumeist eintreten zu sassen zu sassen sich um im befreundete Männer handelt.

Rein Anderer auch hatte den Ruth gehabt, Buendelmonti so aufzunehmen und sich dem Gefetz gegenüber zum Miticule bigen zu machen. Und dann verdient Michelangelo neben jenen Andern vielleicht allein die Bezeichnung "jehr berühmt," da Nardt mit bergleichen sparfam umgeht. Dennech sind dies und Bermuthungen. Keinenfalls aber ift die Sache hexausgekommen.

4.

Obgleich es Michelangelo nur hatte lieb jein konnen, von aller bringenben Atteit frei, die Beendigung bes Grabbent-males betreiben zu burfen, sah er sich boch dunch außere Grinde bewogen, nach einiger Zeit beim Carbinal wegen Beiterführung bes Baues ber Sacristel Schritte zu thun. Wie er seinen Auftraggebern stets zu langfam arbeitete, schen es mun auch ben Erben Ginlie's, daß er nicht rasch gemug vorwärtstäme. Sie hatten zurückstehen mussen in Sahre 16, als ber Bapt ben Bau ber Kacabe anbefalb, sie batten, als beie

### 60 Leben Michelangelo's. II. 3weites Capitel.

Arbeit Michelangele bald ganz in Anspruch zu nehmen schien, sich bei Lee nicht bestagen bürsen, benn ber Papst, nachbem er sie mit so rücksiebssolere Ungerechtigkeit um ihr Herzoglum Urbina gebracht, würde sich wahrhaftig nicht um solche Beschwerben gefimmert haben. Sie ließen Michelangelo bamals privatim in Klorenz mahnen. Dieser sühret übern Abgesandben in's Aleeier und zeizet ihm was bereits vollendet bastand. Als er nun aber die Seartisei mit dem Gradmälern der Medicker übernahm, schien den Rovere's das zwiel. Sie waren nach Leo's Toeben ach Ultvine zurückgesehrt und nahmen die alle mächtige Extellung wieder ein, siel ließen sie Papst Abrian den Ball vorstagen und forderten, daß von Michelangelo das Gradbenstmal vollendet ober die empfangenen Gelder herausgegeben würden.

Bu ber Beit aber ale bies geichah, manbte ber Carbinal Mebici feine . Gebanten wieber auf bie neue Arbeit, bie eine Berherrlichung feiner Familie und eine Pflicht ber Dantbarteit gegen biejenigen mar, benen bie Grabmaler in ber Sacriftei errichtet werben follten. Auch bas mag ein Antrieb für ihn gemefen fein, eine Entideibung über bas mas geicheben follte, eintreten zu laffen, baf bie Blode aus Carrara anlangten, jener eine meniaftens, ber fur bie Statue ber Jungfrau beftimmt mar und Enbe 1522 in Morens abgeliefert werben mußte. Der Carbinal war in Rom. Michelangelo richtete an einen ber herren aus feiner Umgebung ein Schreiben. worin er feine Buniche zu erfennen gab. Bor allen Dingen muffe ber vom Papft ausgegangene Befehl, baf entweber bas Grabbentmal Giulio's jest vollenbet ober bas Gelb ben Rovere's gurudgegabit murbe, rudgangig gemacht merben. Gein Bille mar nicht, bas Grabbentmal liegen zu laffen, benn nie sam es ihm in ben Sinn, sich einmal einzegangenen Verpflichungen zu entziehen, aber die neue Arbeit reizte ihn und beibe fonuten zu ziecher: Zeit betrieben werben. Deshalfe, jchließt er, auch wenn es bem Cardinal nicht gelänge, ihm freie Hand zu verschaffen, werbe er bennech neben bem, woran er zu arbeiten gezwungen sei, seinen Aufricagen Genüge leisten. Lieber wäre ihm, wenn sich das erstere bewirfen ließe.

Der Tob Abrians machte biefer Ungewisseit ein Ende. Gleich nach der Wahl Medicit's gum Papite wurde der Bau ber Sacriftei nicht nur frisch aufgenommen, sondern als neue Bestellung die Aufführung der Bibliothef von San Everngo beischlossen. Der Zeit nach trifft dies zusammen mit dem Aermine wo die übrigen Blöde aus Carrara eintrafen. Michelangelo erhält ein monatliches Gehalt von sunfig Ducaten und beginnt die beiben Statuen der Derzöge von Nemours und von Urbino, die zu den erhabensten Densmälern gehören welche die Bildhauerfunft hervorzebracht hat.

Laffe ich Alles, was mir von Portraliftatuen befannt ift, vor meinen Angen vorübergehen, so sinde ich, daß biefe beiben Gestalten von feiner übertroffen werben. Was ihnen an Einsachbeit vielleicht abgeht, erleht die Allier der Erfchetmug. Dächte ich mir, was immer die äußerste Probe bleibt, jene griechiche Statue des Sophosses im lateranischen Museum zwischen dies liebenden holben gestellt, sie würden ein wenig holt werben und ihr prachtvolles Aussessen an nafürlicher Grazie verlieren, etwa als wollte man einen der hohenstanfichen Kaifer Allexander denn Großen entgegentreten lassen, allein beiese Unterschiede tann als natürlich und nothwendig vertseibigt verben. Denn die beiden Webei find weber Getterschue noch helben gewesen. Michelangelo hat sie so hoch erhoben als sie sich erheben ließen, und, indem er die Nachsommenichaft seines alten Gönners Eorenzo und bessen Duders so darstellte, Alles was er in ihrem Haus am Mohltstan empfing, in einer Weise werzolten die mehr als toniglich ist. Die ganze Samilie gewinnt durch biese Statuen ein Aussehen gewaltiger Kurstlichsteit, und bisheren Abel als ihr weder ihre eigenen Thaten noch die Vereindung mit den Hausen der Kaiser und Könige werschaffen tonnten.

Ein Beweis, wie weuig von bem Andenken an das, was Voerago und Giuliano im Leben waren, übrig blieb, und wie, was sie heute sind, nur in der Arbeit Michelangelo's liegt, ist die Berwechstung der Namen bei diesen Statuen, die dis auf unsere Zeiten gedauert hat. Denn sollte auch hier oder dort darauf aufmerksun gemacht worden sein, was mit jedoch nicht bedannt ist, so brang die Berichtigung sicher nicht durch und die falschen Bezeichnungen hosteten. Coreazo, der hochmisthige, triegerische Serzag von Urbino wird von Lasari "der in Nachbenten Bersuntene" genannt und die Darstellung seines melancholischen, jo traunig endenden Dheims Giuliano auf ihn gedeutet, mährrend dieser zu dem "klühnen, stolzen" Coreazo gemacht, bisher unter der Gestalt seines Ressen.

Die Marmorbilber, wie sie heute in ber Sacriftet von San Lorengo sich gegenüberstehen, bilben ben Gegenlag best sich sich jed geleicht gerücklichen. Erwägens mb bes zur That sich erhebenden Cnicklichen. Aber Lorenzo sitht da wie ein Relbberr auf ber hobe eines higgels, von bem herab er seine fampfenden Soldaten beobachtet und den Karm ber Schlacht vernimmt, möhrend Viuliane taub firt bas was um

ihn her fich ereignet, über Gebanten ohne Ende gu bruten icheint.

Borengo mar tapfer wie fein Bater Piero gemefen mar; er leitete in Person ben Sturm auf Monteleone, als er bem Bergoge von Urbino mit Gewalt bas Bergogthum abnahm, beffen Titel ihm vom Papft gefchentt worden war. Er erideint in ber Tracht eines romifden Telbberen aus ber Raifergeit, bie Ornamente feiner Ruftung find reich und mit reinlicher Sorgfalt ausgeführt. Der rechte Fuß tritt gerabe aus, bag bas Rnie nach porn porftebt, ber linte unter ben Gefiel que rud. fo baf bas Rnie bier bei gesenftem Schenkel tiefer als bas andere liegt: gang bie Stellung zum Sicherheben mit einem Rud fobalb es nothwendig icheint. Ueber feinen Schoof ift ein ichwerer Relbberrnftab gelegt, beffen eines Enbe, weil bas rechte Rnie bober ftebt, nach oben über ben Schenfel binausreicht. Auf biefen Theil bes Stabes lehnt fich bie Sand, ober, man mochte fo fagen obgleich es bie Sand eines Mannes ift, fie ift barüber bingegoffen, mit fo unbeschreiblicher Gragie hat Michelangelo fie bargeftellt. Diese Sand — und bie andere, bie auf bem anderen Ende bes Stabes liegt, noch nachläffiger in ber Bewegung mit bem Ruden ihn berührend und ohne jebe Abficht zu greifen etwa ober fonft etwas zu thun was einen Billen andeutet - find bie beiben ichonften Mannerhande, bie ich im Bereiche ber Sculptur fenne. Diefen Theil bes menicha lichen Korpers icheint Michelangelo überhaupt mit Borliebe gebilbet zu haben. Goon bei bem Leidnam Chrifti im Cooofe ber Mutter find bie Sande imveraleidlich gart und ausbrudevoll, und wenn irgend ein 3meifel bei ber Dabonna von Brugge auffteigen tonnte, Die ich ingwijden mit Bewnnberung an Ort

#### 64 Leben Michelangelo's, II. 3meites Capitel.

und Stelle gesehen habe, ihre Sanbe beuteten auf Die einzigen Sanbe wiederum, Die fie gu formen im Stanbe waren."

Bas ber Gestalt bes herzogs von Urbino aber den Stempel aufbruckt, ihr Bahrşeichen gleichjam, ist der sich aus ber vierectig geschnittenen rechverzierten Dessung des um Benst und Schulten bicht anliegenden Pangers aufredende Hals. Kraft und Stolg sind der Juhalt seiner Bewegung. Roch einmal, mit einen Blicke auf die gauge Gestalt: was Gutes und Stoles in Lorenzo's Charaster lag, seine Tapferstet, seine hoffmung die italiensischen Staaten zu einem Königreiche für sich zu erobern, enthält diese Staaten, und wer sie betrachtet und nach ber dem Wann selbst in seinen Schiffsten, dem die sich sie die die bestachtet und nach bei eichstelte die Krage, was unter Idealistrug einer historischen Person zu verstehen sein. Ein Künstler, der das Schaltins von Benehen Wentsch schaft und aus ihm herand von blei-benden Wentsch sich zu das und setzelt hat, shut dagt was er als Künstler und Mensch selbs ist und bernt dagt was eine Aus eine Wertsch sich und versiche sein.

Bir hoben fein Portrait, um bie Achnlichfeit ber Jüge zu vergleichen. Rafael malte den Serzog, das Bilb sit verleren gegangen. Dech hat sich Michelangelo nur wenig an die Natur gehalten bei beiden Statuen, wie er selfelt eingelagentlichen Zeichnungen bie nur als Stubien zu betrachten ind. Die indivibuellen Formen eines Menschen schenen ihm nicht umfassen zu zu bas auszubrücken was er in eine Arbeit hineinlegen mußte, wenn diese sin vollendung reizen sollte. Und se wie er bie gange Gestalt hier in höheren Formen geigte, bilbete er auch den Kopf machbangig von ben indivibuellen Jügen als einen Zheil seines neuerschaffenen Menschen

Bei Binliano fehlt am Geficht bie lette Arbeit. Babrend Lorengo's aufftrebenbes Saupt unbebedt ericbeint, traat Giuliano einen Selm von antifer Form, entfprechend ber romifchen Ruftung in ber auch feine Geftalt ftedt. Diefe aber entbehrt ber Bierrathen. Die gange Rigur bat etwas Schweres, Rubenbes. Der linke Ellubogen fteht auf ber porfpringenden niedrigen Lebne bes Geffele auf, und mit bem ausgestreckten leicht gebogenen Beigefinger berührt er bie Lippen, ale rubte ber gesentte Ropf ein wenig barauf. Der andere Urm ift mit bem Ruden ber gefnidten Sand auf ben Schenfel aufgepflangt baß fich ber Elinbogen nach außen wenbet; bas Bein aber tritt vom Ruie abwarts quer nach ber anbern Geite binuber, fo bag bie guge, ein wenig unter ben Geffel gezogen, einer binter bem andern nah gufammen fteben. Die Rnie find nadt wie bei Lorengo und bas furge mit Trobbeln und Streifen überhangene Pangerhembe fällt zwischen ihnen ichwer über ben Coook berab.

Michelangelo, in bessen Natur etwas Ueberströmendes lag das fast in jedem seiner Weste so der so einen Ausweg suchte, weiß, wie er die Bewegung einer Gestalt dis zu lossplagender Schftigsteit zu steinen weitelbt, edemlo wenn er die Rube darstellt sie zu erhöben. Die Sidvillen und Propheten zeigen das der seinen Malercien, die Stivillen und Propheten zeigen das der seinen Malercien, die Statute Guilland's dei den Schusteren. Dennech bringt die Getalt des Herzeges von Nemouns etwas gang Anderes zum Ausdenft als die colossalen Männer und krauen der Sistinischen Gapelle. Hier war das grüßelnde Machene der Sistinische Ausgestellt, das Jusammenströmen der Gedanten auf einen Puntt, die höchste innerliche Arbeit; dei Gintland einen Puntt, die höchste innerliche Arbeit; dei Gintland einen Puntt, die höchste innerliche Arbeit; dei Gintland

5

bas Auseinanderfließen, bas Berfinfeu in ein unbeftimmtes Gefühl, recht als hatte gezeigt werben follen baß fur ihn ber Tob eine Erlofung nach langem traurigen Rranteln mar. Er fitt als mare er allmählich verfteinert. Er lebte unter Berbaltniffen, bie ibn gu Beiten friegerifch aufgutreten gwangen, fur bie Familie mußte auch er fich auftrengen feinen Dann ju fteben; bie Sochzeitereife nach Graufreich mar bas lette, bas er gur Bermehrung bes mebiceifchen Glanges gu thun vermochte. Aber er trug ben Reim bes Tobes in fich. Gehnfucht nach Rube und bie feltfame Soffnungelofigfeit, bie manden Charafteren ale ein bufteres Geident ber Natur mitgegeben wirb, waren ihm eigen. "Reine Feigheit ift es, noch entspringt es aus Reigheit, wenn ich, um bem zu entflieben, mas graufamer noch mich erwartet, haßte bas eigne leben und ein Enbe erfebnte." Dies bie erften Berfe feines Conettes gur Bertheibigung bes Gelbftmorbes, bas als Gebicht nicht bebeutenb, bier bennoch boberen Werth gewinnt, weil es als bie einzige Neukerung biefes Geiftes gurudaeblieben ift, beffen Berluft ale er ftarb Freunde und Teinde beweinten, und ber lanaft in Bergeffenbeit gefunten mare, batte ibn Michelangelo nicht

# 5.

unter feine Klügel genommen.

An bie Cohue ber beiben herzoge warb nun nach ihrem Tode das Schieffal von Alerenz gefettet. Befted uneheliche Kinder, denn von ibren fürstlichen Gemahlinnen hatte Giuliaus eine Kinder, Lorenzo nur eine Tochter. Sppolito, der altere, war der Sohn einer vornehmen drau in Urbino, aus den Zeiten wo Giuliano als Verbannter bort lebte, Aleffandero's Mutter daggen von dunfter herfunft, eine zum Palafte gehörige Musattensstaut die nicht einmal anzugeben im Stande war, ob Borenzo ober ein Reichtnecht ober ber Cardinal dei Mebici selber der Bater des Kindes sei. Beide aber sind auszezeichnete Naturen gewesen und denseinigen im Charafter ähnlich, benen sie ihr Dassen verdauften. Dem Papfte genügte, daß sie vorfzanden wären, mochten sie gefommen sein woher sie wollten.

Mis Leo ber Zehnte ben Carbinal Ginlio bei Mebici zum Regenten in Alereng machte, waren bie Knaben noch zu jung um selbst eine Rolle zu spielen. Längst aber stand fest im Batican, duß Sppolite einmal eine eizne Sperschaft erhielte, und seine Zufunft fam bei ben geheimen Unterhandlungen mit Spanien und Aranfreich als stehenber Urtstel in Behandlung. In Alereng sahen bie Politiker Unsange nicht so weit, bald aber sollte auch sinnen Aufstärung werben.

Abrian ber Sechste saß fein Sahr im Batican. Unwerstanden in seiner bürgertichen Einfachzeit und im guten Wissen
en er nach allen Seiten geltend zu machen bestrebt war,
ohne Verständenis für das was der Stadt, der er das Centrum der geistigen Vewegung sein sollte, willsommen märe,
nicht im Stande sogar, mit vielen der Cardinasse nur zu
reden, weil sie tein lateinlich wußten wöhrend ihm das Italienische fremd war, starb er unbedanert und zur Vestrichigung
derer ab, welche sich auf dem pahpstichen hof angewiesen soher
esimmal als sich bei seinem Girtritt in die Stiftnisse Capelle
ein Stein von der Decke löste und bicht neben ihm niederichna, machten die Geistlichen in seinem Geschase scheide. Man hatte ihn
gewählt ohne recht zu wissen was nam that, und war seiner

5 \*

jogleich überbrüffig. Bei ben nun folgenden hartnäckigen Rämpfen siegte Medici. Soderini stand neben ihm Anfangs so febr im Verfeift, daß auf ihn gewettet wurde, guletzt aber beugte er sich dem mächtigeren. Im Nevember 1523 erfolgte die Bahl. Wie bei Leo's Erbebung strömt Alexenz über von Areubenbezeugungen. Im Arühjahr 24 zieht der Garbinal von Gertwal Begegungen. Im Arühjahr 24 zieht der Garbinal von Gertwal Wenate später solgen ihm die beiben, in beren Namen er sortan die Stadt beherricht, Speplite und Alessander von den den Ander in der alle vierzehnsähriger Imgling von ver Mingefichaft sin fähr gertlät die böchsten Stadtsuter zu bestieben. Miesjandro sollte später Cardinal werden, Speplite Schrieben. Miesjandro sollte später Cardinal werden, Speplito Cardrina des Gerzogs von Utesine nachgelassen. Zochter beitathen, der eint die Hälte aller medicessichen Guter zussel

So ftanben die Dinge als Michelangele an ben Statuen Cecengo's und Giuliano's arbeitete. Die Zeiten nicht die beften. In Rom und Aforenz wiederholtes Anftreten ber Peit. Krieg in ber Lembarbei. Gin Komet am Simmel im Saher 26, der die Aucht erregt, die ganze Welt werde durch eine neue Sünkfluth zu Grunde geben. Im Sahre 25 and Jubiläum in Rom, aber die Peit beeinträchtigte das Juftrömen der Pilger und die Keierlichfeiten.

In demfelben Jahre berief Elemens ber Siebente, biefen Ramen hatte Medici angenommen, Michelangelo zu fick. Diefer hatte sich see Cacrifici und Bibliothef von Can Vorenzo mit voller Kraft zugewandt, nöchtend die Erben Gintlie's aufstenen flagbar getworben waren. Sie befanden darauf, daß ein Absonnung getroffen wirteb. Michelangelo ersobien. Die Ange-

legembeit: wurde ben Winigen bes Papites genäß erlebigt. Schen damals behauptete ber Herzog von Urbin, ber Repräeintant ber Revere's in biefer Sache, Michelangele habe mehr ausgezahlt erhalten als er zugeben wolle, aber erft später famen bie Errettigfeiten darfiber zum offenen Ausbruch. Am jedt genügte ber Wille bes Papites, baß man seinen eignen Phanen zu Liebe vom ber weiteren Berfolgung ber Sache Mistan habn.

Combiel sagt, Michelangelo sei ungern in Rem gewesen, und habe sich raich wieder nach Averrag gemacht weil er die sterten Greignisse vorausszeichen. Dies ist so ungenau als wenn es Basari geschrieben hätte, denn tein Mensch sommt eber die Bestellung den der der der werden wiede. Geber hätte ihn die Vest bestimmen sonnen, sich nicht singer als notswendig der aufgubalten; daß er aber ungern im Rom war, sindet wielleicht seine Erstätung in der Art und Wesse, wie am paptitichen ohes der Kunst gewirtscheit wurde. Denn was Michelangelo selcht früher bei Giulio dem Jweiten, Rasael dann dei Leo dem der Kunst gewirtschafte wurde. Denn was Michelangelo selcht früher bei Giulio dem Jweiten, Rasael dann dei Leo dem Behrten gewesen, als das spielte sich Judich gestellt sieh der Estenden und und bennutzt gerade in jenen Tagen diese Gunt, um Michelangelo eine empfinische Bestelbigung zugufügen.

Bafari wöhmet Bandinelli eine lange Lebensbeichzeitung weil er im Berlehr mit ihm stand und Bandinelli Einstigt hatte auf das was in Klereng geschah. An sich ist erem Paull. Er witrde beute gar nicht mehr genannt werden, hatte ihn nicht der fälschliche Berbacht, Michelangele's Carten der badenden Geldaten aus Arch vernichtet zu haben, berußunt gemacht, Kein einziges seiner Werte ergt ans einem anderen Grunde die Frage an, von wenn es gearbeitet sei, als weil man vielsbei Erage an, von wenn es gearbeitet sei, als weil man viels

## 70 Ceben Michelangelo's. II. 3meites Capitel.

leicht wiffen mochte, wer etwas fo Raltes und zugleich fo Unfpruchevolles hervorgebracht habe.

Doch fein langiabriges Intriquiren gegen Michelangelo macht Bandinelli wichtig. Wenn etwas ben Sprung abwarts von Leo gu feinem nachfolger fenngeichnet, ift es bas Favoriten= thum Diefes Menichen, ber, obicon in ben Abelftand erhoben, fein Leben lang eine bebientenhafte Ratur blieb, und wenn er auch plageinnehmenbe und fogar von feinen Zeitgenoffen gelobte Berte geichaffen bat, nichts als ein routinirter Stumper mar. Aber icon fein Bater, einer ber geschickteften Golbichmiebe in Floreng, war ein Bertrauensmann ber Mebici gewesen, bem fie bei ber Glucht im Jahre 1494 viel foftbares . Gerath übergaben, bas er richtig bei ihrer Rudfehr wieber ablieferte. Dieje Gunft ging auf ben Cohn über. Lionarbo ba Binci hatte Banbinelli's Zeichnungen als bebeutenb anerfannt, ihn gur Berfolgung ber funftlerifchen Laufbahn ermuntert und zu Ruftici feinem Freund und Couler in bie Lebre gebracht. Fruh icon bilbet fich bei ibm ber munberliche Safi gegen Michelangelo und bie fire 3bee, bag er ihn ju ubertreffen berufen fei. Durch leibenichaftliches Drauflogarbeiten und bervorragentes Beidid im außerlichen Sandwert, wobei er feine Belegenheit verfaumt ber berrichenden Familie feine Graebenheit zu bezeugen, gelingt es ihm pormarte zu fommen. 3m Forbern, Gichbeschweren über Burudfetung und im Berflagen ber Unbern laft er fich burd nichte irre machen. Golde Charaftere find an Sofen oft lieber geseben, ale Menichen, Die felten etwas verlangen, es ba aber mo es ihnen gutommt ale ein Recht beanspruchen. Bene, fo unbequem fie gu Beiten fallen mogen, geben fich boch wie fie find und laffen fich mit Gelb au unterthäniger Freundlichfeit umftimmen; biese scheinen stets etwas zu verbergen, umb was sie empfangen nehmen sie schweien gend an als gedührende Amersennung. Bandincslit war um Elemens gewesen so lange bieser als Cardinal in Sierenz regierte, und sim nach Rom gesalt. Wie ein Hund zu seinem herrn paste er zu ihm. Er durfte bellen und kuurren und ward sieden gesteten oder gestreichelt.

Michelangelo aber wollte er nicht bloß überflügeln. Er betrachtete ihn als denjenigen, der an seinem Unglück, verlannt gu verben, die Schuld trug. Seine bloße Eristenz ich er als eine Heimtliche bes Schischala an. Sich selbst hielt er für ble wahre Sonne der Kunft, schändlicherweise war Michelangelo ver ihm am Herizonte aufgelriegen, und als er hinterdrein tam war es schon Tag und Niemand verwunderte sich. Aber die Stelt sollte gegwungen werden zwischen ihnen beiben zu wählen, und deshalb dei ihm, wie dei manchen andern Künftler der sich deutsch das bloße Dasein eines höheren deskelt sollte gegwangen werden zwischen ihnen beiben zu wählen, und beshalb dei ihm, wie dei manchen andern Künftler der sich durch das bloße Dasein eines höheren beseibigt und verkannt sühft, die Sucht, seine eigenen Werfe in unmittelbare Nachbarschaft zu benen seines Gegners zu brüngen.

Michelangelo's bedeutendites Werf in Iloren; war der Oard am Thore des Balaites. Bandinelli wollte auf die andere Seite des Eingangs eine Marmorarbeit ießen, um den beuten gu zeigen wem jo viel Eod eigentlich zutäme. Sederini hatte 1507 bereits eine zweite Statue für diese Etelle bei Michelangelo bestellt und der Blod dazu lag sertig in Carrara. Die Ausstichtung zog sich nur beshalb sinaus weil Berichangelo niemals Zeit dazit fand. Nach dem Sturze des Gonfaloniers inchte Bandinelli den Stein für sich zu erbalten.

## 72 Leben Michelangelo's. II. 3meites Capitel.

Beim Ginguge Leo bes Jehuten wußte er es bahin zu bringen, baß fein Mobell eines herfuses als Gegenstüd bes Darib ver bem Palaite als Zeitichmud aufgeftellt wurde. Er rühmte sich damals öffentlich, Michelangele's Ruhm vernichten zu wollen; jeht endlich, im Jahre 1525, fehte er die Cache beim neuen Papite burch.

Michelangelo hatte Teinbe im Batican. Bei ber Beftellung ber Cacriftei von Can Lorengo munichte ber Chatmeifter bee Papftes, baß bie zum Bau ber Façabe beftimmten Blode bei ber neuen Cacriftei benutt, bem Papfte jeboch noch einmal in Rechnung gefett murben. Michelangelo wies bas gurud und ber Mann murbe fein Gegner. Außerbem maren ibm bie ifingeren florentiner Bilbbauer menig geneigt. Leo ber Bebnte verlangte, er folle bie fur bie Racabe bestimmten Statuen im Mobell groß wie fie frater ausgeführt murben, berftellen, bamit Andere barnach arbeiteten und bas Bange rafcher ju Ctanbe fame. Michelangelo mar nicht bagu gu bewegen, er fertigte nichts als bie fleinen Mobelle an, nach benen nur er allein ju grbeiten im Stande mar. Dies bielten bie Jungeren fur abfichtliche Mifigunft. Er wolle Alles allein thun, um Alles allein zu verbienen und um ihnen bie Belegenbeit abzuschneiben ibm feine Runft abzulernen. Beringere Talente glauben immer, es fame nur auf Griffe an, welche bie großen Meifter gufällig entbedt batten. Bei leo inbeffen fruchteten bergleichen Rachreben nicht viel. Diefer batte an Rarren oft fein Bergnugen, mußte fie aber zeitweife boch von benen zu untericheiben, welche überragenbe Raturen maren. Glemens mar mittelmäßig und liebte feines Gleichen. 3bm murbe jest vorgerechnet, ce fei zu viel, auch biefe Arbeit Michelangelo zu geben. Schon bas Grabbenkmal bringe er nicht fertig, wenn er jest ben Herfules begönne witrben Sacriftel und Bibliothef barunter leiben. Clemens ftan zu niebrig um bie Unmöglichfeit eines Anngstreites zwijchen Michelangelo und Bandinelli zu fühlen. Man stellte ihm vor, er werbe indem er beibe beichsftigte boppelt zut bebient sein.

Banbinelli hatte eben erit eine Copie bes Laoleon für ben König von Kranfreich beenbet, er arbeitete in der unmittelkönen Näche des Papftes, umd sein Beseft gesiel Clemens is gut, daß er nicht nur an der Driginalgruppe den sehlenden Arm von Bandinelli aus Bades restauriern ließ, jondern auch bie Copie, statt sie nach Kranfreich zu ichisten, in Blorenz im Pasaste der Amissie auffsellen ließ. Man braucht beute in den Uffsiell Benarier zu haben. Gine schwächtiche, unruhige Nachverbildung der Astutte. Und was den Arm andelangt, welcher salich gedacht, steff und unbarmonisch zu dem Ganzen steht, so möre es gurt, wenn er edense wie die neuangestete Spate des Apoll von Belederer wieder entsernt, und das antise Meisterwert von dem Anfägen neueren Unwersandes gereinigt würde.

Bandinessi producirte jest sein Modell eines Gegenstück bes bunearrotischen David und der Papst gab ihm den Auftrag. Im Juli 1525 langte der Warmer in Aloreng an. Sebermann fühlte das Unrecht, das dem greßen Michelangelo durch diesen Entickeid zugefügt worden war. Beim Heraus schaffen des Steines aus dem Kahrzenge rissen die Erticke und er stützte in den Ame, aus dem er michsam wieder in die Ofthe gehoben warb. Es constitted darauf ein gereintes Pasquill, worin gelagt war, der Marmer habe sich aus Kummer,

#### 74 Ceben Michelangelo's, II, 3meites Capitel.

daß er aus ben Sanben Michelangelo's benen bes Bandinelli überliefert fei, erfaufen wollen.

Es war wirflich eine Schambe für Michelangelo. Rein Rafael noch Lienards machten ihm mehr dem Ehremplach streitig. Perugine, Francia, Signorelli und wie sie alle hießen die bessender Richten Meister die einst mit ihm gulammen arbeitend gerechten Anhm erworben hatten, waren todt oder nicht weit vom Tode. Er stand allein, eine neue Generation um ihn her, von denen tein einziger die Kunst selbsshädig in der alten Weise ausstätet, nachahmende Schiser auch die besten unter ihnen, und einem der elendesten wurde die Ehre gu Theil, unter Juridsegung Michelangelo's selbst ein Gegenstäd zu dem Berte gu liefent, von dem er den Ansang seines Rubmes datite.

Es war natürlich, baß Michelangele unter biefen Untianden Rem gern den Rücken kehrte. Außer Sebastian bel Piembo arbeitete keiner dort der ihm näher fand. Reben biefem Penni, ein Schüler Rajaels, als der bedeutendite, doch beine eigenthümliches Gepräge, ausgezeichnet nur den späteren gegenüber. Giulio Romano, Rajaels größter Schüler und Rachahmer, war bereits nach Mantua gegangen, wo er vom Gerzoge als fünstlerische Kraft in jeder Richtung ehrenvoll beichhäftigt wurde. Auch Penni ging balb fort. Es hatte ziemlich ein Ende mit der römischen Kunst im großen Maßflade, während in Klerenz, wo sie kein äußerticher, von der Lause eines einzigen Gerrn abhängiger Lurus, sondern die Blütseeiner eigenthümlichen Cultur war, in guten und bössen zeiten weiter Sacrbeitet word.

# Drittes Capitel.

1525 - 1530,

I.

Aprilumruhen in Florenz, 1527. — Ercberung von Rom. — Alust bes Webbit aus Florenz. — Der Gonfalonier Capponi. — Zeichnung bes Atlas mit ber Weltfugel. — Der Warmerblocf bes Bandhelli. — Befeltigung ber Stadt. —. Reise nach Ferrara. — Flucht nach Benebig.

II.

Benedig. — Bellini, Giorgione, Tizian. — Dante. — Rud- fehr nach Floreng.

Ш.

Belagerung von Florenz. — Malatesta Baglioni. — Leba. — Francesco Ferrucci. — Untergang ber Freiheit.



Noch im Jahre 1525 tonnte bie Ruppel ber Sacriftei von San Vorenzo gewölft werden. Piloto ber Goltschmied, eine ber florentiner stadtbelannten Versonen, geschätzt wegen seiner Gissenarbeiten und gestürchtet seiner bosen Junge wegen, sertigte ben Knopf mit 72 Kacetten für die Laterne an, den durchbrochenen Ausbau über der Dessung in der Mitte bes Gewölbes. Als man Michelangelo sagte, er werde seine Laterne doch wohl besser als die Brunclleschi's machen, soll er geantwortet saben: "anderes wohl, besser ichte."

Aber im Sahre 1825 auch geschah, wos in seinen Solgen bem Bau ver seiner Bollendung ein Ende machte: ber König von Frankreich, damals Bundesgenosse bespetes, wurde bei Pavia Gesangener Karls des Tähnsten und nach Madrid gestührt. Kaum war Clemens, dem nun nichts anders übrig blieb, der Bundesgenosse des Anisers geworden, als durch einen natürlichen Kropkallisationspreces eine Berbindung aller übrigen Kürften Gurchas gegen diesen zu Stade kam, in deren Mäne sich der Papst, trog des eben geschossen Südngeisse mit Karl, verstechten ließ. Es ist eine der glängendten Seilen Guicardinis, wie er den Papst zwischen seinen besten Ministern darftellt, von denen Clemens den einen, den faigetlich gessinnten

# 78 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Schomberg verehrt und fürchtet, ben ber fraugofischen Volitif ergebenen Ghiberti liebt und nicht entbehren fann; wie beite, sich entgagenarbeitend ihn bald dahin bald dorthin zieben, und er selber, furchtjam und unentischlossen der eigenstimmig und voll Giserlucht auf das eigene entischeidende Wort, endlich, nachdem das unausschiedige din und hersprechen über die Dinge ihn mit der fäuschenden Beruhhumg erfüllte, unau habe in der Zbat ernstliche Berathung gepflogen, ich dahin ansspricht daß der Kriegserflärung gegen ben Knifer beiturteten sei.

Der jeboch mar nicht mehr ber junge Menich von bem Geringes erwartet murbe, bem gum Spotte man einft in Speier an bie Eden geschrieben: "Bir wollen von feinem Anaben regiert werben," und ber ben beutichen Gurften bei ber Babl beshalb zumeift ben Borgug por bem Konige von Franfreich zu verbienen ichien, weil Frang bes Erften eingreifende Energie gefürchtet wurde. In ben feche Sahren feiner Berrichaft mat Rarl ein Surft geworben, ber fein ungeheures Reich gufammengufaffen verftand und ben Papft zwifden Reapel und Dais land fo fest in ber Klemme hielt, wie ben Ronig von Grantreich awifden Burgund und Spanien. Die Lutbergner in Deutschland begunftigte er, wie man es in Stalien anfab. Begen ben Raifer fich jett aufzulehnen mar fur England ober Benebig allenfalls noch eine Möglichfeit, ber Papit aber batte einsehen muffen bag ihm feine andere Rolle mehr gutam, als burch bie Seuchelei freiwilliger herglicher Ergebenheit bie Rothwendigfeit zu verbeden ber er fich fugen mußte.

Bas Karl personlich so großes Uebergewicht über Franz gab, war die Kätte mit der er handelte, und der Schein der Legitimität den er allen seinen Magregeln aufzndrücken verftanb. Rur mit Biberftreben brachte er jebesmal feiner Friebensliebe bas Opfer, Krieg zu beginnen. Gezwungen von feinen Begnern, bas flarfte Recht zu vertheibigen, bedauerte er fie bie es vertannten und ibm bie Waffen in bie Sand nothigten. Frang bagegen, ber ihm in Schlaubeit nichts nachgab, befaß biefe Ueberlegung nicht und es fehlte ihm die Beständigfeit im Berfolgen ber Unternehmungen. Er fam wie ein Donnerwetter. beruhigte fich aber wenn feine Blige nicht getroffen hatten. Er war launig, empfinblich und unfabig qualende Gebanten gu beherbergen. Bezeichnend ift fur ihn, mas freilich erft lange nach biefen Beiten fich ereignete, bag er beim Tobe feines alteften Cobnes nicht erlauben wollte bag ber Sof Erauer anleate ober traend Jemand ibn an ben Berluft erinnerte. Jest ale Gefangener in Dabrid mare er por Gram geftorben, batten bie Unterhandlungen um feine Freiheit nicht zu einem Refultate geführt. 3mei Millionen an bagrem Gelbe, feine beiben Gobne ale Beifieln, Aufgeben ber Rechte auf Burgund, Bermablung mit Raris Comefter Eleonore, bas maren bie Bebingungen bie mit beiligen Schwuren befraftigt murben. All' bas aber tonnte Frang nicht binbern, fobalb er fich in Freiheit fab, ber Berbindung gegen ben Raifer beigutreten.

Dieser rüstet langiam bagegen. Im Sahre 1526 läßt er ben Papit einen Ueinen Vorschmad bessen in was ihm in Rem bevorstände, falls er nicht Ruhe bielte. Der Garbinal Colonna, nächt Seberini ber mächtiglie deind ber Medict, bricht von Neapel aus mit bewassneter hand in Neun ein. Rur ben Papit wollte man treffen. Die vaticantische Vorladt, ber papstiche Palast vor allem, wird geplündert. Elemens stüdet in bie Engelsburg und muß mit bem taisertichen Statt-

## 80 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

halter in Neapel accrediten um die Plage loszuwerden. Doch das hielt nur für den Menent. Die Anftrenzungen der Berbünderen nehmen ihren Fortgang und der Papft verharrt im Stundmisse mit sinen. Da, im Serbste 1526, bricht das in Deutschald vom Kaiser gewordene heer über die Alpen in Italien ein: die Landssnechte unter Frumdeberg und Bourdon, die siber Nom das ungeheure Elend brachten. Denn das verstand sig von selbst wieder, daß Italien der Schauplag dieses Krieges würde.

Auf bem Meere maren bie venetianifche, frangofiiche, papitliche und gennesische Glotten vereint ber fpanisch = neapolitani= ichen Geemacht um bas Gunffache überlegen. Bu lande aber vermochte ber Raifer furchtbarer und nachhaltiger aufzutreten. Much führten bier nicht vereinigte Daffen vorausbedachte große Chlage. Bas bie Rriegsführung jener Tage von ber beutigen am meiften untericheibet, ift bie Langfamfeit ber Bemeanngen und ber Mangel an Bufammenbang. Befehle und Nachrichten fonnten zu frat fommen ober ausbleiben, bie fortmabrenbe Ungewißbeit geftattete feine umfaffenben, raich auszuführenben Plane. Die Bufalligfeiten ber Berpflegung, ber flimatiiden Ginfluffe, bes mangelnben Golbes fur bie Truppen, bie Abbangigleit von ben Mitteln gur Fortichaffung ber Artillerie, bosartige Krantheiten bie bei ber in ben Lagern berricbenben Unreinlichkeit und Abwechslung zwijden Mangel und lieberfluß fast unvermeiblich maren, endlich ber gute Bille ber Mannichaft, die bem Felbherrn gegenüber oft bas entscheibenbe Wort über Chlagen und Nichtichlagen, Bleiben und Borruden abgab, machten bie Erfolge eines Relbzuges unberechenbar. 280 Siege erfochten wurden, fonnte ein Bufall bem ber bie Dberhand behjielt jeben Borthell rauben, auf ber ankeren Seite, bie Bernichtung einer Armee ben ber fie ausgesandt nicht in seiner Harmes dem Die Fürften, gewöhnt an biese Berhaltniffe, fingen leichter Krieg an, wie sie leichter Krieden schollen und es entstand daraus eine Bermischung von Krieg und Frieden, die der fortbauernbe, gewöhnliche Zustand war.

Deshalb fürchtete man in Rom nichts, ale im Serbit 26 bie Deutschen in ber Combarbei ericbienen und ben Binter über fich bort festjehten. Gur Floreng erwachte im Frubjahr 27 bie Bejorgniß. Die Stadt mar, feitbem ber Carbinal von Cortona bas Regiment führte, in eine bofe Ctimmung gerathen. Richt eine ber Erwartungen, welche Clemens ale Carbinal erregt hatte, wurde von ihm ale Papft gerechtfertigt. Un bie Zeiten Leo's, beffen Tob ale Erlojung begrußt worben war, erinnerte man fich balb in Floreng wie in Rom ale an bie auten alten Tage. Richts mehr mar zu fpfiren von feiner Freigebigfeit und ben reichlich vertheilten Gnabenbeweifen. Der Cardinal von Cortona, ein geigiger, ftrenger Mann, belaftete Burger und Beiftlichfeit mit Steuern. Gein grobes Auftreten machte ibn balb ber eigenen Partei ebenjo verhaßt, wie er gu Anfang nur ben Begnern ber Mebici gemejen. Dagn tam bag er fein geborener Glorentiner mar. Bie Piero aber nach bes alten Lorengo Tobe behielt Cortona bie Oberhand in Floreng, fo lange er fich nicht gegwungen fab, in ber Anhanglichkeit Aller eine Stube fuchen gu muffen. Er war verloren fobalb ein außerer Anftog bie Parteien vereinigte, und es fich nicht mehr um bas Ausfechten ber inneren Zwiftigfeiten fonbern um bie Rettung bes Baterlanbes banbelte,

## 82 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Die Trimpen ber verbundeten Dachte, bas beift bie vereinte papftlich - venetianische Armee, ftand ben Raiferlichen an ber Grenze bes Ronigreichs Reapel gegenüber, und war nicht im Stande ben nun auch im Rorben herantommenben Feinb aufzuhalten. Bourbon naberte fich Toscana. Dem Davit wurde plotlich Anaft. Dine fich baburch irren zu laffen baft er felbit einer ber gegen ben Raifer Berbundeten mar, unterhandelt er mit bem fpanifchen Stattbalter in Reavel und ein Bergleich tommt gu Ctanbe. Bourbon erhalt bie Beifung mit bem Mariche inneguhalten. Aber bie Truppen brangen vorwarts und reigen ihn mit fich. Floreng und Rom waren bie Lodfpeifen auf bie bin bas beer geworben mar. Frunsperg foll ein golbenes Deffer am Gurtel getragen haben mit bem er ben Papft abichlachten wollte, und rothjeibene Schnure fur bie Salje ber Carbinale. Langfam über Ferrara und Bologna malgen fich bie Beerfaulen auf Toscana los, und in bemielben Dafie ale bie Gefahr von aufen anmachft, wird fie brobender innerhalb ber Stadt. Immer mehr ichließen fich bie Burger au einer großen Daffe gneinander, immer unguverläffiger werben bie Freunde ber Mebici.

Denn wie beim Sturze Piero's war es ber mit ben Mebici auf einer Linie stehende Abel, ber bie Bewegung gegen bie Uebermacht jest begünftigte.

Diese Herren, bie, wo es auf die Erhaltung ihrer Privilegien anfam, mit den Medici gingen und im Gangen die Partei der Pallessen bildeten, zerfielen in zwei Lager. Die Einen hielten um jeden Preis zu ihren. Bestannt als offenbare Keinde des Bolles, und mediceischer oft als die Medici selber, bestimmerten sie sich wenig um den Has den ibren diese Stellung eintrug. Sie fühlten sich mächtig als Theilhaber an ber böchten Regierungsgewalt. Die Andern dagegen hätten sich wohl den Borrang der Medric gefallen lassen, wollten aber nicht die Stellung Untergebener annehmen. Sie, die ersten Familien der Stadt, traten um so fester auf, als sie, den Medric meistens nahe verwandt, Mitglieder zählten die sich der Erfolge nach für berechtigter bietlen als Elemens, Ipposition und Alessandro selber, uneheliche Annwächse deren einziger Rechtstitet im Besit der Modt bestand.

Diefer Theil bes Abels begunftigte ben Aufftanb. Gie verlangten baß ben Burgern Baffen gegeben murben, weil bie Gefahr zu brobend berantame und bie Regierung allein fie abzuwenden nicht im Stande fei. Als im Palafte Debici bei Cortona über biefen und andere Borichlage eines Tages Berathung gehalten wirb, erhebt fich ber Cobn jenes Mannes, ber Rarl bem Achten in bemielben Saufe einft fo fühn gegenübertrat, Riccolo Capponi mit ber Erflarung, bergleichen ben Staat betreffende Angelegenheiten mußten nicht bier, sonbern im Palafte ber Regierung besprochen werben. Diefe Borte blieben ohne Erfolg fur ben Augenblid, braugen aber wieberergablt und in ber Ctabt umbergetragen, bienten fie bagu bie Cpannung ju erhöhen. Die Bewaffnung ber Burger mar unnothig: es lagen Diethesolbaten genug in ber Ctabt um fie gegen Bourbon zu vertheibigen. Außerbem, bie von Guben ber zum Schuke von Morenz vorrudenbe Armee mußte jebe Stunde eintreffen. Aber ber Strom ber öffentlichen Deinung war au ftart. Am 26. April follten bie Baffen gur Bertheilung fommen.

Fruh am Morgen bieses Tages jedoch erhalt ber Carbinal Rachricht, bag bie Armee ber Berbunbeten ber Stadt nabe

## 84 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

fei. Auf ber Stelle giebt er Befehl, die Waffen guruckguhalten, und reitet mit ben beiben Meblei bem herzoge von Urbino entgegen, unter bessen Commando die Truppen standen. Am Mend, so wird ausgemacht, soll bieser in Floreng einziehen. Alle Gefahr für die Meblei war vorüber.

Das aber fühlte man in der Stadt. Bährend der Cardinal brausen mit dem Herzoge beratssischagt, hat sich de Bürgerschaft, melde die zugesagten Bassen erwartete und sich getäusch sich, vor dem Palaste der Regierung versammelt. Wieder erhebt sich der Rus: popolo, popolo, libertät! Der Palast wird gestürnt ohne daß die als Belasung dein liegendern Soldaten Bidbertland leisten, die vornehmsten Bürger, darunter anerkannte Terunde und Genossen der Medbit, improvisiren eine Nathssissung, und vier Beisstung werden angenommen: die politischen Gefangenen sind frei, der Staat wird wieder herzestlelt wie er unter Soderini gewesen, die Medici sind verbannt, und das Boll wird in Basssen, aum Parlamente berusen,

Die Kunde biefer Ereignisse wird dem Cardinal unvergäglich zugetragen. Cortona mit Ippolito und Alessandro nehmen 1000 Mann von der Artnee und behren auf der Stellenach ölerenz zurück. Ben ihren Freunden dort sit dassir geferzt worden, daß das Thor, durch welches sie kommen müssen, offen gehalten wird, und eben als die Sperren dabei sind, weiter zu beschließen daß die Stadt an der italienischen Berbindung gegen dem Kaiser seisches und daß man mit der Achterstäuung über die Medici keinesweges die Ehrsucht gegen Elemens als Paps vertest haben wolle, erscheinen Ippolitio und Alessandro mit den Soldaten vor dem Pasaste. Biele von den Bürgern, die das sienen Jug begleitende Geschrei palle, pallel vernommen haben, flüchten noch ehe fie fichtbar geworden find; die Zurückgebliebenen verriegeln das Thor des Palaftes.

Hier entipinnt fich jest eine Art von Kampf. Die Soldaten fuchen mit eingeleigen Pifen die Ihrer zu iprengen, die Bürger schletubern von ben Kenstern herab was gerabe zur hand ist, um sie dawon zu scheuchen. Eine von oben semmende Bank siel auf den David bes Michelangelo der aus dem Gewühl am Thore herauskragte, und soldste ihm ben einen Arm ab. Es gelang die Soldaten fortzutreiben. Es war Abend. Die Weblei wollen Kannonen auffahren lasse, als der venetianische Gesandte und andere Männer von Einflus einen Vergleich zu Stande bringen. Alles soll als nicht vergesallen betrachtet werden und für ewige Zeiten vergessen sein. Auf beie Bedingung verlassen der Bestimpung verlassen der Vergleich zu vergeschlen der von den Soldaten wieder in Bestig genommen wird.

2.

An bemleiben Tage mar auch der Herzog von Beurbon mit den Landsknechten, is wurde seine Armee troß der Spanisichen Armpen die sie glaftte genannt, in der Nähe von Nictera angelangt. Beibe Herzog ern einander so nah daß eine Schlacht hätte geliesert werden tönnen, doch tein Zusammensteß erfolgte. Mit einer plüstichen Wendung läss Bourbon Norch zu Seite liegen und zieht in Elmärichen auf Nem Les, wohln ihm Urbins langsum nachfelgt. Wit solcher Schuelligfeit gehen die Deutschen Wännern bilden und fich sinder aus einander sassen. Mannern bilden und fich sinder ziehen. Am 5. Mai tressen se von Bauene der Statt ein und Bourbon beaecht freien Ducksun and Rearel.

#### 86 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Man hatte fo wenig an Gefahr gebacht in Rom, bag ber Papft, im Bertrauen auf bie lette Uebereinfunft, fogar feine Truppen entlaffen hatte. Es fehlte jede Borbereitung. In Gile werben bie Burger auf bem Capitol verfammelt und Baffen vertheilt. Schon am 6. bei Tagesanbruch fturmen bie Deutschen. Bourbon fallt beim erften Angriff, am Abenb aber ift bie vaticanische Borftabt vom Feinbe genommen. Elemens, ber von ben Dingen boch am beften unterrichtet war, abnte einen folden Ausgang nicht. Raum bag er fich aus bem Batican in die Engelsburg rettet, gu ber bie fluchtenbe Berolferung, wie bie ichiffbruchige Befatung einer gangen Alotte auf ein einziges Boot queilt, bas fie nicht aufnehmen fann. Mitten in ben brangenben Strom ber Menichen binein mirb bas Kallaatter bes Thores berabgelaffen; perforen mer braufien blieb. Benvenuto Cellini mar bamale in Rom und unter ben Bertheibigern ber Mauern. Er rubmt fich, feine Rugel fei es gewesen bie Bourbon umgebracht. Er ichlupfte aludio noch mit in die Citabelle ein ebe fie gesperrt ward und trat ale Bombarbier in bie Dienfte bee Dapftes.

Schift in biefem außersten Womente noch hatte Elemens dos eigentliche Rom retten fönnen, das senjeits des Auffres gesegen noch nicht vom Teinde betreten war. Man bietet ihm an, es gegen eine Losksaufssumme verichonen zu wollen, er aber, ber sie zu hoch sindet und die Armee Utchinch, von der noch nichts zu sechen ist, stündlich als Better in der Roth erwartet, will nichts davon heren. Und is fällt die ungeschäfte Stadt den Kaiserlichen in die Hande. Balt ohne Bilberstand beingen sie an Tanstevere, dem westlich von Der Tiber gesegenen schmalen Stadtsfell, und dann über

bie Bruden, bie niemand abzubrechen ba war, in bas herz Rome ein.

Es war tief in der Nacht. Benvenuto Cellini jaß oben auf dem Thurm der Engelsdung ju Außen des colossalen Engels dert, jah die Keuersdrünste auflammen rings in der Finsterniß und hörte das jammervolle Geschrei in der Runde. Denn sphi ertt begannen die Seldaten sich zu entessellen. Die Deutschen stadden in Bataillonen. Aber als sie der Departer sich ausstellen, und nun plündern sehen, erwacht auch bei ihnen die Bezierde, und nun bricht ein Wetteiser aus, welche Kation es der andern an Grausansteit zuworthäte. Die Spanier, so schaupten unparteitige katainere, trugen den Seig davon.

Reine Belagerung, fein Bombarbement, feine Rlucht in großerem Umfange mar porgusgegangen, fonbern als batte fich bie Erbe aufgethan und eine Legion Teufel ausgefpieen, fo ploklich tamen biefe Schaaren. Alles in einem Momente ihnen preifaegeben. Man muß fich porzuftellen fuchen, mas biefe beutiden ganbefnechte fur Meniden maren. Gin Mittelbing amiiden ber Blutbe und bem Auswurf bes Bolfes, Bufammengetrommelt burch bie Soffnung auf Beute, gleichgultig, welches Enbe ibnen beidieben fei, burch Sunger und vorenthaltenen Golb wild gemacht, berrenlos burch ben Tob ihres Befehlshabers: und ihrer Billfur preifgegeben bie üppiafte Stadt ber Belt, ftrokend von Golb und Reichthum, und zugleich feit Sabrhunderten in Dentichland ale bas hollische Reft ber Papfte perfebrien, Die bort als leibhaftige Teufel mitten in ihrer babploniichen Birthichaft fagen. Die Meinung bag ber Papft von Rom und Clemens ber Giebente insbesonbere ber Teufel

fei, berrichte nicht in Deutschland allein, auch in Italien und Rom nannte ibn bas Bolf fo. Mitten in Deft und Sungerenoth hatte er bie Steuern verboppelt und ben Preis bes Brobes erhobt. Bas bei ben Romern aber ein aus bem Unmuthe bervorgebrochenes Schimpfwort mar, bas galt bei ben Deutschen als Glaubensartifel. Mit bem leibhaftigen Antidrift glaubten fie ju thun ju haben, beffen Bernichtung eine Boblthat fur bie Chriftenheit fei. Man muß fich erinnern, wenn man bies Buthen ber Landsfnechte verfteben will, benen wie allen Deutschen bamals bie lutherischen 3been im Blute lagen, wie über Rom im Norben geprebigt und geichrieben worben mar. 218 ein ungeheurer Gunbenpfuhl murbe bie Ctabt ben Leuten bargeftellt; Schurten bie Manner, vom gemeinften berauf bis zu ben Carbinalen, Curtifanen bie Frauen, Betrug, Diebftahl und Mord bas Sandwerf Aller, und bie Beraubung und Bethorung ber Menschheit feit Jahrhunderten von bort ausgehend, bie allgemeine Rrantheit an ber bie Belt barnieberlag. Dabin mar feit Sabrbunberten Deutschlands Golb gefloffen, bort waren bie Raifer gebemutbigt ober vergiftet worben, von Rom aus nahm alles Unbeil feinen Musaana. Und fo, indem man fich an Raub und Morb erfattigte, gefchab ein gutes Bert gum Beften ber Chriftenheit und zur Rache Deutschlands. Riemals aber, bas weiß man, zeigt fich bie natur bes Menichen beitiglischer als menn fie aur Ghre ber bochften Ibeen in's Buthen gerath.

Ber ber Engelsburg, die mit Mauern und Grüben fergfältig befeitigt, allein Widerfland leistete, ließen die deutsche Soldaten Martin Luther als Papft hechseben. Luthers Name war damals Geldgeforei gegen Papft und Pfassemvirthischaft. Das rohe Wolf ahnte nicht was Luther wollte indem er das Papfithum angriff. Ver der Petresfirche führten sie mit den heiligen Gewändern und Geräthsichaften eine Nachahmung der Papfimahl auf. Einen Priester zwangen sie, einem sterkendern Maulesel die letzte Delung zu geden: Einer vermaß sich, nicht eher ruhen zu wollen als bis er ein Stück vom Aleische bes Papstes verzehrt habe. Freilich ergählen das zumeist Italiener, aber die deutsche Sertische lebst verzehrt sabe. Ereiliche rejählen das zumeist Italiener, aber die deutsche Welche Weichte lebst verlengnen die umgebeure Robbeit nicht die sich Lutt machte.

Bebn Millionen an eblen Metallen murben fortgefdleppt. Bieviel Blut flebte an biefem Gelbe und mas murbe ben Meniden angethan benen es genommen marb. Es fei meniger gemorbet als geraubt morben, ftebt in einem ber Berichte, aber mas will bas fagen? Babr freilich, baf bie Deutschen oft mit ben Spaniern in Sanbel gerietben, weil ihnen bie Scheufilichfeiten zu arg maren bie fie von biefen verüben faben. Conft aber mar bie Coonung bes Menichenlebens weniger ein Aft ber Milbe ale ber Sabiucht, Rriegsgefangene murben bamale ale Stlaven betrachtet, man ichleppte fie ale bewegliches Gigenthum mit fich fort ober erprefite ein Lofegelb. 218 im Jahr 1494 bie Frangolen nach Rloreng tamen, entstanben bie Reibungen gwifden Burgern und Golbaten baburch, bag bie Alorentiner ben Anblid ibrer gefangenen Landsleute bie wie Bieb an Striden burch bie Strafen getrieben murben nicht ertragen wollten und fie mit Gewalt befreiten. Das ichien ben Frangofen ein Raub am rechtmäßig Erworbenen.

In Rom tam bies Spstem zu großartiger Ausbeutung. Die Besitzer ber Palafte mußten sich burch Summen loskaufen, bie spanischen Carbinale so gut wie die italienischen, es ward

tein Unterschied gemacht. Aber es blieb so wenigstens ein Entrinnen möglich. Und auch sier trat wieder ein, daß bie Lands-Inechte die Gesangenen die ihr Leben einmal erkauft hatten, benen gegenüber in Schuft nahmen, die sie zwingen wollten das Geschäft noch einmal abzuschlieben.

Und wie bie Meniden wurden bie Dinge behandelt. Auf ben eingelegten Marmorfufiboben bes Batican, wo ber Pring von Dranien, bem nach Bourbons Tobe bie Subrung ber Golbaten gufiel, Bohnung genommen, gunbeten bie Golbaten Feuer an. Die berrlichen bunten Glasfenfter, Die Bilbelm von Darfeille gegrbeitet, gerbrachen fie bes Bleies megen. Die Teppiche Rafgels murben fur aute Beute erflart, ben Banbgemalben bie Mugen ausgeftochen, und ben Pferben, bie in ber Giftinifden Capelle ihren Stand batten, toftbare Bergamente als Streu untergeworfen. Die Statuen in ben Strafen murben gefturgt, Die Muttergottesbilber in ben Rirchen in Stude geichlagen. Ceche Monate blieb bie Ctabt fo in ber Gewalt ber Golbaten, pon benen alle Disciplin gewichen mar. Beft und Sungerenoth traten ein. Ueber 90,000 Einwohner batte Rom unter Leo bem Behnten : ale Clemens ber Giebente ein Sabr nach ber Groberung gurudfebrte, mar taum ein Drittel noch vorhanden; armes, ausgehungertes Bolf, bas jurudgeblieben mar weil es nicht mußte wohin es fich wenden follte.

All das hatte er auf dem Gewissen, der jeht monatelang bieses Eiend von der Engelsburg herad zu sehen verdammt war, in der ihn die Spanier gänzlich eingeschlossen hielten, umd wo Pest und Mangel an Nahrungsmittel ebensozut eintraten wie unten in Nom. Endlich, nachdem er Tag auf Tag gewartet, sieht er bie Armee Urbino's von weitem herannahen,

ihre Machfeuer sind zu erfennen, jeden Moment erwartet er, der Herzog werde die Stadt überfallen und befreien. Der der rührt sich nicht. Man meint, er habe jeht dem Raub rächen wollen den die Medici unter Leo dem Zehnten gegen ihn ausgeschihrt. Denn noch immer wurde Everngo's Techter efficiell die herzogin von Urbin genannt, und jeht erst war es ihm in Alveng gelungen, die herzungade der Keltungen die ihm immer noch vorenthalten worden waren, durchguiehen. Der Herzog behauptete, strategliche Rücssichten führt mich damals einen Angriff nicht gestatte. Nachhem er eine Beitlang im Andlick derr Etadt Raft gehalten, in der die Kaisfrichen ihre Landricken er den Bestätung im Andlick derr Etadt Raft gehalten, in der die Kaisfrichen ihre Landricken er eine Heinzeit um die Engelsung zu regetrechter Bestagerung eröffneten, zieht er sich wieder nach Norden zurück und überfährt den Papst seinem Schiffale.

3.

Am 12. Mai langte bie Nachricht von ben romischen Ereignissen in Florenz an.

Gleich nach bem Abzuge Urbino's hatte sich bert die Bürgerschaft zu ermeuter Bewegung erhoben. Die Männer von benen die Borfalle bes 26. April ausgegangen waren, hielten heimliche Berathungen, und Gordena begannt sich trech seiner 3000 Selbaten unheimlich zu fühlen. Er mußte eine willigen, daß die Berfammlung der Bürger, meche der Kern mod immer die Regierung der Setabt geführt hatte, sich zu einer wirtlichen Regierung umgestaltet und über Dinge von Gewicht bedatirte ohne sich dabei um seine Weinung zu fümmern. Außer Gerlena waren noch zwei andere von Ciemens geschichte Carbinste in klorenz, aber auch diese wußten

nicht ob man nachgeben ober energisch eingreisen solle. So kam es, das als die schlimmen Nachrichten aus Rom eintrafen, der Wiberstand der Medici in Florenz bereits als gebrechen zu betrachten war, und daß sie statt dere einen plöhlichen Stoß des Boltes vertrieben zu werden, unter günstigen Vedingungen in Krieden abziehen komten. Weber gegen ihre Person noch gegen einen ihrer Diener ober Anschaper follte etwas geichehen. Specilis behielt die ihm außererdentlicher Beise zuerfannte Köhigfeit alle Memter zu besteiben. Spre Gitter blieben steuerfrei. Genio würde Gortona's Dienerschaft vor jedem Alte nachtraglicher Keindschaft gesichert sein. So verlassen ist nachtraglicher Keindschaft gesichert sein. So verlassen für nicht geschichten und unbestimmte Zeit die Estadt, weil ihr eigenes Wohl dies für den Moment nöthig machte.

Raum aber find fie fort, ale bae Bolf gum Bewußtfein fommt mas geicheben fei. Rloreng mar fo ja nur ber mebis ceifchen Partei zeitweise in Bermahrung gegeben. Das Gerücht verbreitet fich ploglich, ber Papft fei aus ber Engelsburg entkommen und auf bem Mariche gegen Florena. Baffen verlangt man. Der Palaft ber Medici foll gefturmt werben. Das Configlio grande foll fich verfammeln. Gine Berwirrung entfteht, aus ber fein Ausweg gewesen mare, hatte fich Niccolo Capponi nicht ale ber Mann gezeigt in bem bas allgemeine Bertrauen zusammentraf. Am 17. Mai 1527 maren bie Debici abgezogen, am 20. beichließt bie Regierung unter Capponi's Leitung bie Groffnung bes Configlio granbe am nachften Tage. Ge ichien taum moglich, ben großen Caal im Regierungevalafte bafur berguftellen. Er war ben Golbaten gum Aufenthalt gegeben und, mas mit gutem Borbebacht fo eingerichtet worben mar, in eine Reihe fleinerer Gemacher getheilt. Alleweit jedoch fast jest an, diese hindernisse fortzuraumen, die vornehmsten Mainner wetteisern mit den geringsten, man bricht die Zwischemvände ab, trägt die Steine sort und stellt in der einen Nacht den Raum wieder ber wie er zu den Zeiten Savonarosa's gewesen. Dann tommt die Gesstlichleit, besprengt ihn mit Weispwasser und giebt ihm durch Abhaltung einer Messe die Lüste wieder. 2500 Bürger versammeln sich. Sapponi wird auf ein Jahr zum Gensalonier erwählt.

Co fab Micbelangelo Die Freiheit in feine Baterftabt aurudfehren. Gein Rame wird nicht genannt, aber er war in Florens und nahm Theil an ben Dingen. Nur eine unbebeutende Ermahnung jener Tage findet fich in feinen auf bem britifden Mufeum aufbewahrten Rechnungebuchern. "Bor einis gen Tagen," beift es barin, "tam Piero Gonbi gu mir und bat um bie Schluffel gur neuen Sacriftei von San gorengo, er muniche vericbiebene ibm geborige Cachen barin ju verbergen, ber gefährlichen Lage wegen in ber wir uns befinden, und beute, ben 29. April, ließ er Abends jum Anfang einige Paden binbringen. Er fagte, es fei Leinenzeug und gebore feiner Comefter, und ich, um nicht weiter ju febn mas es mare und mo er es verftedte, babe ibm beute Abend bie Schluffel gur Garriftei überlaffen." 4 Piero Gonbi findet fich als einer von benen genannt, bie bei bem Aufftanbe am 26. April bas ihrige thaten, im llebrigen mar es feine bebeutenbe Perfonlichfeit. Man fieht, wie wenig burch bas gegenfeitige Bergeiben bamals bie Lage gefichert ericbien.

Ant ber Sacriftei von San Lovenzo hatte ichon vor ben letzten Greigniffen ber Peft wegen weniger gearbeitet werben

tonnen, jest natürlich fein Gebanke mehr baran. Ungewiß ist eb Michelangelo am 26. damals mit im Palaste war, fein 3weisel aber baß er jest im Consignio grande jaß. Auch möchte ich nicht behaupten baß er bei der Bahl gegen Capponi stimmte, ba seine Abneigung gegen ihn wehl erst eine Bolge der späteren Greignisse war.

Niccolo Capponi mirb von benen bie über ibn berichten. mit einer gewiffen Rudfict bebanbelt. Er wollte bie Cache gum Beften führen, bas leugnet Niemanb, aber bas auch tann nicht geleugnet werben, baf er andere wollte ale er that. Im Rreife feiner Bertrauten mar er ber nuchterne Mann, ber bas Enbe aller Bolfsaufregung fannte, ber bie Gulfsmittel ber Mebici abzuichaten mußte und bem es genug gewonnen ichien. wenn bie Ctabt fich leiblich mit ihren alten Gerren ftellte; bem Bolle gegenüber trat er auf ale ber Mann bee Bertrauene und ber begeifterten Soffnung auf bas Ericbeinen ber achten Freiheit und rubmvollften Bufunft. Gebr balb fam er foweit, baf er fich gludlich ichaten mußte, wenn es ibm beim Bolte, von bem er Schritt por Schritt pormarte getrieben marb, ben Schein zu bemahren gelang, er fei felbftanbig porgngegangen, und zu gleicher Beit ben Papft in ber Uebergengung zu erhalten, er babe nicht anbere gefonnt.

Schon ber erste Schritt war etwas wogu er sich treiben ließ. Es hatte gar nicht in seiner Absicht gelegen bas ben figlio grande zu berufen. Er muste es thun weil Piagnonen und Arrabiaten so wollten, die beiben Parteien, die wie unter Savonarola wieder auftauchten. Und gwischen sinen stehen wie damals wieder de Palleschen, und gang das alte Spiel von ebedem auch diesmal. Arrabiaten und Piagnonen

wollen die Medici um teinen Preis, haffen fich aber wie Gift untereinander. Dadurch tam in die Hande der Palleschen der Ausschlag.

3m Configlio grande ftutt fich Capponi auf Die Piagnonen, und weiß in Bergeffenheit zu bringen bag er bis babin ein Pallesche gewefen. Im Bebeimen berath er mit feinen alten Genoffen, beren icharfe Rritit uber bie Unbaltbarfeit ber neuen Buftanbe er nur zu wohl begriff. Die Arrabiaten aber, bie ieben feiner Schritten bewachten, fuchen bie Dinge fo gu lenten, bag fie bie Buftimmung ber Piagnonen zu Entichluffen gu Bege bringen, bie gegen bas innere Gefühl Capponi's ftreitend, bennoch von ihm ausgeführt werben muffen. Doch gefcah 1527 nichts Enticheibenbes, woburch bem Gonfalonier bie Alternative geftellt worben mare, feinen Billen ber Dajoritat entgegenzuftellen ober fein Amt niebergulegen. Die außeren Berhaltniffe liegen bie Dinge eine lange Beit fo bingeben. Die Peft herrichte ben Commer über fo muthenb, bag wer irgend fonnte bie Stadt verließ und aufs gand ging. Der Papit fan mabrent bem in ber Engelsburg. Grit im Rovember bes Sabres ericbien eine frangofifche Armee in Toscana um Gulfe ju bringen. Floreng, bas bem italienifchen Bunde befaetreten mar, ließ fein Contingent zu ibr ftofen, Capponi, ber fich bem Raifer gegenüber frei halten wollte, mar ber Anficht, man folle fich fur ben Antheil ber Stabt mit Gelb abfinden, bie Arrabigten aber feten burch bag man marichiren ließ. Im December endlich tam Clemens wieber gu feiner Freiheit, nicht burch bie Frangofen fonbern burch eine Uebereinfunft mit Spanien, und bie Engelsburg verlaffend ging er wie auf ber Alucht ploBlich nach Orvieto, einer fleinen und festen Stadt auf papstichem Gebiete nörblich von Rom und in der Riche von Toscana. Bon hier aus, wo er die versprengten Anhänger zu einer Art hofstaat um sich vereinigt, werden jeht wieder die Nehe auf Alvertz außgeworsen und mit Capponi Unterkandiungen angesnüpst.

In gemiffer Begiebung tonnte bem Papfte foggr lieb fein, baft feine Ramilie in biefer Beit aus Aloreng vertrieben war und fur bie Politif ber Ctabt nicht einzusteben brauchte. Mit beiben geliebten Cobnen, bem von Franfreich fowohl als bem von Spanien, ftand er in gartlichem Bertebre, butete fich aber, weber bem einen noch bem andern naber zu treten. Erft mußte er abwarten wer in Italien bie Oberhand gewonne, um mit bem Gieger gemeinschaftliche Gache zu machen. Und io begnugte er fich feiner Baterftabt gegenüber febes boje Gefühl au versteden und ben beften Willen au zeigen. Reinen andern Bunich bege feine Geele, ale baf ben Mitgliebern ber Familie Medici gestattet fei ale einfache Burger in Floreng gu leben und zu fterben. Und bagu bie Bitte, man moge ibm boch feine fleine Richte gufenben, Die fich unter ber Dbbut ibrer Tante Clarice Stroggi einer Tochter bes alten Lorengo in ein Klofter gurudgezogen batte, und als bie Dame geftorben war allein barin gurudfgehalten murbe.

Capponi unterdessen, um den Arrabiaten jeden Grund des Wistrauens, das sie unter den Plagmonen gegen ihn zu erregen inchten, vorwegzunehmen, schleß sich seiter noch als im Ansfanz an die Plagmonen au. Es ist setzten deren, wie die Anfahnger des num dreißig Jahre tobten Savenarola sich als eine, bald im Geheimen hinscheichende, bald von der Rezierung geduldete Secte erbatten hatten und wie ihr Glaube zu einem Soften

geworben mar, bas man einen national florentiniiden Staatspietismus nennen fonnte. Savonarola war zu einem richtigen Beiligen umgearbeitet worben. Geine Ueberbleibfel: Rnochen, Afche und bergleichen, thaten Bunber, feine Prophezeihungen pom grauenhaften Untergange Rome und ber Wiebergeburt ber florentinischen Republit empfingen burch bie letten Greigniffe bis in Gingelnheiten ibre Bestätigung und galten als Glaubensartifel. Der Lehre war bie hinneigung zu außerlich bumpfem Religionsamange gunftig, Die fich oft in Rabrit- und Sanbelsftabten zeigt. Der Aufrechtbaltung geiftlicher Gittenftrenge follten burgerliche Gefete ju Gulfe tommen. Daber alebalb Beichluffe bes Configlio granbe gegen ben Schmud ber Frauen, gegen bie Juben und ihren Bucher, gegen bie Spieler, Alucher und Birthebausfiger, und gegen Ungucht. Proceffionen werben abgehalten. Ginmal mitten in einer Gigung bes Configlio fällt bie gange Berfammlung auf bie Rnie nieber mit bem Rufe misericordia. Und bamit biefer Begeifterung ja fein lutheras nischer antiromischer Beigeschmad zugemischt murbe, wirb verboten über religiofe Dinge öffentlich zu ftreiten, und einer von ben Berichworenen von 1521, welcher nach langen Reifen jest gurudgefehrt mar und aus Deutschland Ibeen über bas Unnute ber vielen Monche und Priefter mitgebracht hatte, wird verbannt. Mit Dube retten ibn feine Freunde por ben Brubern von Can Marco, welche verlangten bag er gefoltert wurbe. Go völlig hatte Capponi bie Piagnonen in feiner Bewalt, bag er am letten Dai 1528 bie Majoritat erhielt, um am 1. Juli fur bas zweite Jahr als Gonfalonier angutreten. Er hatte nichts unversucht gelaffen bie Unbanger Gavonarola's fur fich eingunehmen und war trobbem gu Anfang bes Sahres ins Wanten gerathen: was ihm bie Popularität aber mit einem Schlage wiedergenann war fein im Kebruar eingebrachter Borifdlag, Sefus Chriftus zum König von Florenz anstyurten. Ginftimmiger Applaus bes Gonsiglio ward biefem Antrage zu Theil. Eine Inforijt über bem Saale bestätigte bie Annahme bes neuen Hertschers. So werben die alten romantischen Ibeen ber in ihren Anschaungen beschränten Secte zum Gesingen eines Wahsmandvers benutzt. Die Paleledden burchschauten Capponi, aber unterftigten ihn, bie Arrabiaten durchschauten Capponi, aber unterftigkent ihn, bie Arrabiaten durchschauten ühn ebenso sehr, aber waren machtlos. Und so unter Drängen von der einen und Aufhalten von der andern Sette hielten sich die Dinge 1527 über, und keine Partei hatte Grund ihre Sache für die untertiegende zu balten.

4

Auch in bem nun folgenben Sahre find bie nachrichten über Michelangelo äußerst sparfam.

Wir haben feine Andeutung, ob er in das Treiben der Partiein verwidelt gewesen, oder woran er gearbeitet. Bieleleicht wohl am Grabbenfmal Guilio's und, wie von allen biese Sachten ber Arcibeit gesagt wird, heimisch an den Sciatuen für die Graber der Reibeit gesagt wird, heimisch und von allen biese fentlich einft die Euche ausfüllen, die hier einstweilen noch in seinem Eeden offen bleibt. Bis dahin muß die Erzählung bessengen, was um ihn ber in Florenz vorzing und sicherend von ihm empfunden ward.

Seinem Charafter nach hielt er fich vom Staatsleben fo lange fern bis man seiner praftischen Thätigkeit bedurfte. Gin öffentliches Amt hatte er überhaupt noch nicht belleibet. Im

Sahre 1521 sollte er Mitglieb ber Regierung werben, glaubte bie Stelle aber ausschlagen zu mussen weiter er sie geschildnen gebeitimmungen nach nicht aumehmen bürfte. Der darüber erhaltene Brief an seinen Bruber zeigt wie gewissenhaft er dabei verfuhr. Alles Sicheragen um Kleinigkeiten war seiner Natur zuwöder. Deshalb mag er auch jetzt im Consiglio teinen Rolle gespielt haben. Da, wie immer, zwischen den brei großen Parteien Iwssischen Bestanden beren Mitglieder mehr ihrer jedesmaligen Ueberzeugung als ber gegebenen Partose nach stimmten, so ist am wahrscheinlichten baß er zu biesen geschenen gehörte.

Gleichjam für einen Moment nur taucht Michelangelo 1528 in ber Lebensbeichreibung bes Benvenuto Cellini auf, ber im Sommer biese Jahres, damals immer noch als ein junger Golbschmied ber erst wenig Ruhm erworben hatte, in Floreng mit ihm gujammentraf.

Mit bem Papfte im December 1627 aus ber Engefsburg erlöft, war Cellini nach Mantua gegangen, wo Giulio Romano mit bem Bau bes berishmten Palaggo bel T beischäftigt, isn freundlich aufnahm. Bon da nach Floreng zurüffehrenh, läßt er sich bort auf einige Zeit als Golbschmieb nieber, und Michelangelo, ber sich für ihn und seine Art zu arbeiten interessisch weist ibm einen jungen Korentiner als Kunden zu.

"Meine Absicht war, wieder nach Rom zu gehen," erzählt Gellini, "auf Bitten meines Brubers und meiner Schwefter aber blieb ich in Florenz. Auch Piero Landi, ein alter Freund ber mit in früheren Nöthen so treulich beigestanden, redete zu in Florenz zu bleiben. Die Medici waren bort vertrieben worben, und Viero meinte, ich solle mir eine Weile mit ansehen.

7\*

## 100 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

was baraus wurbe. Und so begann ich auf bem Neuen Markte zu arbeiten und faßte eine Menge Ebelsteine, wobei ich viel Gelb verbiente.

"Su biefer Zeit fam ein Sanese Namens Marretti, ber lange in ber Türfei gelebt und von leihaftem Geiste war, nach gu tragen. Sch sollte einen herfules barauf bilden webendlie am hute zu tragen. Sch sollte einen herfules darauf bilden der einem Edwen den Kachen aufreist. Möbrend ich damit beschäftigt war, sam dann und wann Michelangelo Bunnarroti um die Archeit anzusehen. Umd da ich mich sehr dabzenulät, und den herfules sowohl als die Wust der Arbeiter gang anders als Alles was bis zu dem Lage bei Darstellung biefer Scruegschaffen worden war, aufgesat hatte, auch weil biefe Art Archeit dem göttlichen Michelangelo etwas Neues war, sobte er mein Wert und erregte in mir solche Luft etwas Verzügsliches zu seitunde fam.

"Das kassen eber Steine genügte mir jest nicht mehr. Ich verbiente reichsich babei, aber mein Sim stand etwas zu siesern was größere Kunst in Anspruch nähme, und so traf es sich den gewisser Aederigo Ginort, ein junger Mann von ebler Gestinnung (ber lange in Reapel lebte und so schollt und liebendwürdig von Benehmen war, baß ein gringssin sich der Beringssin sich der Bringssin sich der Bringssin sich der in sich verliebte), eine Medaille machen lassen wichte, mit einem Atsas der die Weballe machen lassen wich den gringssin der ben großen Wichelangelo bat, ihm die Sache ein wenig aufgugeichnen. Dieser sagte sim, wendet euch an einen Geblichmieb mit Namen Benvenuto, der wird auf ut bebienen und ber braucht seine Zeichnung von mir.

Aber damit ihr nicht bentt, daß ich euch nicht felbst den fleinen Gefallen gern erwiese, so will ich eine Stige dazu machen. Sprecht inzwischen mit Benvenute, damit er gleichfalls ein bischen anfmodellirt wie er es zu machen gedächte. Bas hernach im besten ausgefallen ist sell zur Mussiufzung kommen.

"Feberige Gineri tam ju mir und fagte was fein Bunfch mar, wie febr ber munberbare Michelangelo mich gelobt und wie ich bie Cache ein wenig in Bache mobelliren folle, mabrend ber bewunderungemurbige Mann felber eine Stigge gu zeichnen verfprochen hatte. Diefe Borte bes großen Mannes fpornten mich fo febr an, baf ich auf ber Stelle mit ber größten Sorgfalt ein Dobell zu machen begann. Als ich bamit fertig mar, fam ein mit Michelangelo fehr befreundeter Maler mit Ramen Giuliano Bugiardini und brachte mir bie Beichnung bes Atlas.49 3ch zeigte Bugiarbini fogleich mein fleines Bachemobell, bas fehr verschieben von Dichelangelo's Beichnung mar, und fowohl geberigo ale Bugiarbini famen jum Schluß, bag nach meinem Mobell gearbeitet werben mußte. Und fo begann ich und ber vortrefflichfte Michelangelo fab und . lobte meine Arbeit als ein unschatbares Stud. Es war wie gefagt eine in Gilber getriebene Rigur, Die himmelsfugel auf bem Ruden aus einer Rroftallfugel bestehend und ber Grund aus Lapislazuli."

Später ergabit Cellini, wie ber schone Gineri an ber Auszehrung stiebt, die Medalle in die Sande eines Sierentiners fommt, bei dem sie der Konig von Frankreich sieht, und wie bieser daurch guerft auf ihn aufmertsam wird. Sein Verhaltnis zu Franz bem Ersten aber ist das Wichtigke seines Lebens. Und sie sie fich sagen, wenn man dergleichen aneinanberhangenden Zufälligfeitert den Werth einer schidfalartigen Rette beilegen will, die Begegnung mit Michelangelo fei auf Cellini's gange Zufunft von enticheibenbem Ginfluß gewesen.

Wie frisch tritt uns bas sociatione Leben sener Zeit aus seiner Erzählung entgegen, durch die Michelangelo für einen Mement aus der Dunkelheit ins helle Licht gezuldert wird. Das Gradmonument mag doch wohl seine Hauptarfeit gewesen sein. Mit dem herzog von Urbino, als dieser im April 27 in Alerenz war, muß er darüber verhandelt haben. Diese Annahme erscheit zu natürlich, obgleich sich nirgends derzsleichen erwähnt sindet.

Mech etwas aber fällt in biefes Jahr. Die neue Regierung bestrebte sich das Unrecht wieder gut zu machen, welches Michelangelo durch die Underertragung des Marmerbleches an Bandinelli zugestügt war. Dieser hatte mit den Medici die Stadt verlassen. Der zehntebalb Ellen hohe Word stand in seiner Wertstätte. Durch einen Beschungelo zu und Leanftragt ihn in den schwiglich gernde Michelangelo zu und beauftragt ihn in den schwiedelhastelten Ausdrücken mit der Arbeit. Am 1. November könne er, salle es ihm genehm sei, beginnen und so lange damit beschäftigt bleiben die die Figur vollendet sei.

3ch weiß nicht ob Michelangelo ben Marmor felbit berührt hat. Die Stigge zu bem waßer machen wollte, scheint in bem kleinen Mobell erholten, welches sich jedt im Kenlington-Maseum in Lendon besindet und das ich nicht selbst geleben habe. Doch sühre ich aus einem Briefe meines Breundes Soseph Jeachim bier an, was dieser mit darüber mittheitt. "Der Gerfules und Cacus sind mächtig. Das Sanze ist nur im Kleinen und Greben stizziert. Am ersteren sessen Koest und Arm. Der Körper scheint mir in bewuster Kraft dazusstehen, thatvoll concentriet, und an der Bewegung der Schultern, an der Bendung des martigen Richtzuss siecht man, daß er wohl die Keule zu schwingen vermag um Cacus den Todesstreich zu verstegen, der von dem rechten Knie des Halbardseit einderzgehalten daliegt, und verzehen mit dem linken in der Luft berumsfahrenden Beine das linke Knie des herfulles zu umstricken versicht, während der rechte Arm in unwillsturlicher Bewegung den Todesstreich vom Kopse abwehren möcht. Die ganze Gestalt ist wie ein Knäuel ein sprechender Gegensch zu den kraftvoll siegessicheren helben der ihn zu Boden geschlagen dat.

Diese Darstellung sollte wie ber Davib symbolisch ben Sieg ber florentinischen Republikt über ihre Beinde bebeuten, in bemselben Sinne in bem bei Donatello einst bie Jubich bestellt worden war und in welchem später Benvenuto Gellini ben die Meduse besiegenden Perseus arbeitete.

5.

Die Ereignisse jedoch unterbrachen solche Gedanten. Der Beschult bes Consiglio vom 22. August 1527 kann als eins der letzten Zeichen bes guten Glaubens an eine gedeisliche Entwissellung ber Dinge betrachtet werden. Denn gerade in senen Tagen als man in Florenz so über ben Schmud bes Palastes bebattitte, ging das heer der Berbindeten vor Reapel seinem Untergang entgegen. Dwei Tage nach bem 28. starb Lauter französischen Der gage nach bem 28. starb Lauter französische Abert französischen der französische Abert den ber gestigten gelichtigken Kranfiest, und der größte Theil seiner Solomen

## 104 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

daten solgte ihm. Eben noch war Neapel auf dem Puntte geweien, sich den Franzeien ergeben zu m

gene, sich den Franzeien ergeben zu m

gene, sich der Gegen den man den Umfamb so nennen will daß fein Feind mehr da war, in die h

ände gegeben. Die Sache des Kaisers gewann die Sberhand in Italien. Der Paplt sing an zu sichlen, daß Spanten die Seite sein ach der er sich zu wenden habe, und be Dfragerschaft von Ricenzy war von neuem in der Lage, zu erwägen, ob man mit Spanten oder Frankreich geben wolle.

Der Entichlich, der jest gefast wurde, war ein enticheidendert. Die Parteien standen sich hart gegenüber. Der Papst, dem es ein sürchterlicher Bissen war, mit hülse derselben Spanier, die ihn eben noch sie schaltlich mithandelt hatten, seine Zamille in Idorenz wieder einzuseigen, ließ tein Mittel unwersucht, die Sahdt ohne diesen Bestland wieder zu gewinnen. Er zog die mildesten Seiten auf, in sansten Bendungen verlangte er so gut wie nichts, aber man wußte was bahinter verborgen sog. Capponi brang darauf, es solle mit bem Kaiser bieret unterhandelt werden; dann, man müsse Bertrauen zum Papste haben. Weder das Eine noch das Andere zing durch. Beschlossen des Beschlossen unterhandelt werden; dann da Mudere zing durch, papste haben. Weder das Eine noch das Andere zing durch, publiken siel.

Bon der Jee der altslerentinissen Freiheit mar die Miling, mit Frankreich ungertreunlich. Benn ihr ein slerentinisses Ser, mitten durchschneibet, werdet ihr eine goldene Liste darin sinden, sautete das Sprichwort. Luigi Alamanni, einer der ehessten Bürger der Etadt, der mitbetheisigt an der Berschwörtung vom Jahre 21 im Auslande hatte leben müssen und vermend des großen Deria geworden war, der damals mit der Freund des großen Deria geworden war, der damals mit der

gemefischen Alotte aus bem Dienste Franz des Ersten in ben Karls übertrat, tam im herbit 28 gurück, nur when Wirsern bie absselute Wethwendigkeit flar zu machen, daß es jest nur einen Weg zum heile gäbe: directes Unterhandelm mit dem Kaiser. Doria selbst wolle die Unterhandelman einleiten. Michts würde der Stabt so große Sicherbeit gegen die ein jelcher Schritt, und daß dies in der Abat die Bahrheit war, geht aus der Jurcht des Papftes hervor, daß man sich in diverag dagu eine Gehen würde. Ber Clemens braucht von biejer Scite feine Gesabr zu erworten. Verzegebild waren Alamanni's Worte; so werig vermochte er durchzuberingen, daß man seine eigene Gesinumg in Iweisel zog und auf sin als einen Keind der Freiheit mit Kingern wies. Man wollte keinen Mittelweg einscheit mit Kingern wies.

Daran ging Capponi zu Grumbe, daß er dies dennoch versuchte, und deshalb muß Wichelangelo zu seinen Gegnern gehört haben. Denn mit den Varteien wurde der Genslanier ichon sertig, allein über den Parteien wurde der Genslanier ichon sertig, allein über den Parteien trand eine Ausbusht von Männern, diesenigen, welche Busini als die Wüthe der Würgerschaft, zurert aufjählt, wo er über die Spaltungen der Stadt beeichtet: diese täuchte er nicht. Sie wollten die Freiheit. Richts weiter. Begesiterte Anhänger der See mehr als daß sie stewaß Bestimmtes, praktisch Gerreichdares darunter verstanden hätten, war ihr reiner Wille gleichsam der gute Gest von flen die Rickens. Leider wollten die Käugungen des Schickslaß, daß ein Dämon auß ihm verden sollte, das aber kann unser Urtheil nicht umgestalten.

Michelangelo's Familie gehorte bem hohen Abel ber Stabt nicht an. Er felbft war nicht reich, fein ausgesprochener AnSo hoch stand Cappeni nicht. Er gählte zum höchten Mei lewe Dapf habe ihn damit sirre gemacht, daß er seinem allesten Sohne Caterina die Gerzogin von Urbino zugesagt. Den anderen habe er zum Cardinal machen wollen. Es wäre unnatütlich gewesen, hätte der Genfalonier nicht darauf Ausstigdt nehmen oder die Ansprücke der andern hehen Ammilien undeachtet sassen den gegen die Medick nur daher stammte, daß biese sinnen das Berrecht geschmästert batten, neben ihnen die Apramen in Aorenz zu pielen. Cappeni, ansgewählen in benselben Prättensen, mußte ihnen zuerst gerecht zu werben suchen.

Und so fam es. Die eigentliche Regierung der Stadt bestand aus 80 Bürgern, dem Jufammenssus der schöften Bescheden. An sie wandten sich die stenken Gesandten, sinen
wurden die Berichte der eigenen zuerst vorgetragen. Cappeni
303 zu bieser Berfammlung den hoben Abel der Stadt, als
wenn sich das von selbst verstände, gleichjam als Lords, dene wenn sich das von selbst verstände, gleichjam als Lords, dene er Justritt hurch Geburt zusam. Sie stimmten nicht mit, aber sie nahmen Theil an den Sitzungen, Männer von Ersaftrung und in der Kunft aufgegogen, ihre Meinung plaussel zu machen. Besangen durch sie wagsten die Achtzig nicht zu reden wie sie dachten, oft sogar nicht zu stimmen wie sie meinten. Aber noch mehr: bie Achtig, wochselten in Iurgen Swischernäumen, da die Mehrzahl der hohen Aemter nur immer auf lurge Zeit beseigt wurden, jene Bornehmen blieben stets bieselben. Statt sich um Aemter zu bewerben, sehnten sie biese sogar al. Sie bebursten bessen nicht, es wäre ihnen ein Ginbernis gewesen. Und so siel der Schwerpuntt ver Regiserung in sie, an die sich, weil sie das einzige stehende und zugleich unabsängige Glement bilbete, unwillstrisch die Gesandten der fremden Mächte wandten und von denen so inbieret über das Geschied er Stadt entssehen ward.

Die Arrabiaten hatten bem ein Ende gemacht, waren die Piagnonen nicht gewesen, denen von den Großen, Capponi an der Spise, geschmeicheft ward. Außerdenn, das Groß der Beröfferung, die niederen Einwohner ohne politische Rechte und ohne Antheil am Consiglio grande, war abhängig von den Großen, in deren Brod die Meisten findenn. Ind so blieben die Arrabiaten in der Minorität zwischen zwei Gewalten, grapn die beide ihnen die Wassien steffen stefften.

Mit bem Jahre 1529 begann ber Krieg ber Partiein. Bis dahin hatte innerhalb ber Stabt auch die Pelt das öffentliche Leben niedergedrückt, während von außen her die Gefahr nicht brängte. Krantfeich um Benedig hielten aus gegen ben Kaiser umb führten ben Krieg weiter. Als nun aber die Pest verschwunden und die Annährerung gwischen Papst umd Kaiser eine öffentliche Sache war, wurde Capponi's zweiselhafte Gesimmung bald auf die Probe gestellt.

Sollte Florenz sich mit ben Baffen vertheibigen wenn es von ben Mebici angegriffen wurde? Je naher bas Fruhjahr kam, um so naher ruckte die Nothwendigkeit darüber zu ent-

# 108 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

icheiben. Es berrichte Theuerung. Es bereitete fich wieber einer von ben Momenten vor, wo unbeftimmte Angft ausbricht und bie Parteien fich vermifden. Befürchtungen tauchen auf, ohne baß man weiß, warum es jest gerabe um jo viel ichlimmer fteben foll mit ber Stabt. Diftrauifc beobgchtet Giner ben Anderen und überall werben geheime Berbindungen mit bem Papfte gewittert. Dem Gonfalonier wird von ftaatswegen unterfagt, fraendwie mit ben Mebici zu unterbanbeln. Da. am 15. April entfällt ihm ber Brief, ber bie gebeime Correfponbeng mit Agenten bes Papftes enthullt. Giner feiner argften Beinbe, ein Arrabiate, ift ber gludliche Finber. Rach einem Sollenfcanbal im Palafte ber Regierung muß Capponi auf ber Stelle fein Amt nieberlegen. Bon ber Anflage auf Bochverrath rettet ibn bie im Configlio granbe gehaltene Bertheis bigungerebe: mit feiner milbernben, beiconigenben Art und Beife aber, bie öffentlichen Angelegenheiten zu lenten, hat es nun ein Enbe. Carbucci, ameimal vergebens von ben Arras biaten bazu porgeichlagen, wird in ber Gregung bes Domentes burchaebracht, ein Mann, ben in anderen Beiten weber Geburt noch Bermogen fo boch gestellt baben murben, ein politischer Emportommling, beffen Saft gegen bie Mebici bie befte Garantie ber Brauchbarfeit abgab, bei bem Gefinnung erfeben follte mas ibm an ftaatsmannifdem Blid abging, und beffen Reblichkeit bie Stadt mehr zu bedurfen ichien als bie Diftrauen ermedenbe Gemanbtheit Capponi's. Mit feiner Babl mar ein enticheibenber Schritt gethan. Deutlicher fonnte bem Papit nicht gefagt merben mas er zu erwarten batte, jest erft fab er fich in Babrheit ausgestofen und mit Gewalt beis nabe bem Raifer zugetrieben, bei bem Gulfe fuchen zu muffen

das Schwerste war, was ihm vom Schickfal auferlegt werben fennte. Und wie er, so die Stadt, von der, wenn sie auch unter Capponi noch so energisch den Wedict die Rückfehr verweigerte, dennoch seht erft die längft über die Kamist ausgeprochene Achtserstärung alls etwas Wirtliches behandelt ward.

Der neue Gonfalonier ftand bei seinem Eintritt ins Amt mit ber Majorität ber Bürger in vollem Einstang. Richts aber sonnte ihm die Sulfe einer Partei ersehen, welche für ihn im Stillen arbeittete, wie die Palelechen sin Capponi. Schon biefer hatte so weit nachzeben mussen, be bipsomatischen Bertreter an fremden Sosien aus der Wolfspartei zu nehmen und mit ihnen die vornehmen herren abzulösen, welche biefe possen bis dossin imnegehabt. Sept, wo num gar ein Demotrat ohne Rang und Namen die erste Stelle bes Staates betleibete, und die herren in Aoreng auch bei den Berausungen der Regierung in das ftreng gesehliche Maß ber Theilundme zurüch gebrängt wurden, verfiel die Leitung der Dinge der bilettantischen Cherezie wohlgessunter aber unbehossener Bürger.

Allerdings suchte Carducci jogleich Vernehme und Plagnonen zu berufigen und lich geneigt zu machen. Er ihat seiner eigene Datei entgegen bas Wögliche, um Capponi's Freihrechung berbeizuschieben, welcher wie im Triumphyage ben Palast verließ. Allein Carbucci's Wacht war weit geringer als die Capponi's. Wenn er als guter Bürger die Mötzig gegen jeden ungelehmen eigen guter Bürger die Mötzig gegen jeden ungelehmen ihm sichen Ginfluß sieher auf fellen bemühr war, mußte er sich ihnen balb so weit untererbnen, daß er nichts als die aussichtende Sand ihrer Assistanungen war. Während bei Beschäffe früher unter dem Einsluß der Palleschen zu Stande Lamen, schloß Carducci biese seht nicht nur aus, sobern gestattete den

### 110 Ceben Michelangelo's. II, Drittes Capitel.

16 Kabnentragern bes Bolfes obenbrein ben Butritt, Burgern, beren Umt barin beftanb, in Beiten ber Roth bie Rabnen gu tragen, unter welche bie Burgericaft ber Stabt vertheilt mar um auf ben Ruf bes Gonfaloniers ben Palaft zu vertheibigen, und bie weniger ale irgent Jemand von Staategeschaften verftanben. Bugleich mar es nun faft unmöglich bas Gebeimniß au mahren. Man ergablte fich auf ber Strafe mas in ben gebeimen Berathungen ber Regierung vorgetragen ober beichloffen worben war, mas in ben Depefchen ber Gefanbten ftanb. Die Palleschen bagegen famen gang unter fich gufammen. Bas fie betrieben mußte jest Niemand. Man beobachtete und fürchtete fie. Dan begann einzusehen, es tonne ber Rall eintreten, bag man von Franfreich verlaffen bem Raifer allein Biberftand zu leiften hatte. Dhne zu wiffen warum empfand man, es gebe bergab, und bie Bertheibigung ber Stabt, welche früher nur als allgemeine Möglichfeit vor Augen ftanb, brangte fich mit immer größerer Gewifibeit als ber Kall auf, ber ficher gn erwarten mare und ber bie Betreibung ber Fortificationes arbeiten gur wichtigften und bringenbiten Angelegenheit machte.

Capponi war gegen eine Befestigung der Stadt gewesen. Er meinte, es sei gar nicht möglich, ihr nabe zu sommen, fäme man ihr aber nah, so würde man sie auch mit den besten Abersten nicht vertseibigen tönnen. MI die lesten Sahre, seit Clemens regierte, war an Besestigungen gearbeitet worden, zu denen einer der ersten Generale der Zeit umsanzeiche Pläne entworfen hatte. Auch unter Capponi wurde langlam weiter gedaut. Im herbit 1528 hatte man ein wenig ernsthafter daran gedacht, aber nicht viel vorwärts gebracht. Im April 29 jeht wurde Michelangeso zum obersten Leiter der Besselingung

von Storeng und ber Stabte bes florentinifden Gebietes ernaunt, mufpent man Malatefta Baglioni, bas haupt ber herrschenben Samilie in Verugia, jum Dberbefehlshaber ber Armee zu gewinnen fuchte.

Michelangelo's Thätigfeit war wieder eins von den Dingen gewein, welche dem Einne Capponi's entgegenliesen und die er doch nicht verhindern sonnte. Andere dige er Genfalonier ihm entgegenzuwirfen. Schon begonnene Arbeiten ließ er dei zufälliger Alweienheit Michelangelo's, der nicht immer in Florenz sein sonnte, entweder liegen oder sogar wieder abragen. Aber die Tage seines Amtes waren damals gegösst, und mit dem Eintritt Carducci's verwandelte sich die Lässigiafeit der Regierung in ein Teisen und Anseuern, dem Michel angelo, so ungennein seine Arbeitskraft auch war, jest taum Geniase leisten konnte.

Floreng theilt fich in zwei Salften, die nordlich vom Arno gelegene Stadt, das eigentliche Boreng, und die süblich vom Kunste angebaute Keinere Salfte, die wie Sachsenbausen zu Frankfurt am Main liegt. hier war der Angriff, wenn er erfolgte, zuerst zu erwarten. hier stoßen die umstiegenden Hobben am dichtelten an die Mauern, so daß wer in ihren Besit war, gang Bloreng mit der Artillerie beherrichte. Des halb ertischen eine Bestelltzung der nächtliegenden hügel nächtig, und mit dem von San Miniato machte Michelangelo den Ansang, mährend für die Umgebung der nächtlichen Etadt vorzetst nur eine genaue Aufnahme und Abschädung aller außerhalb der Ringmauern gelegenen Gebäube vorgenommen wurde, deren Berstirung bei drüngenderer Gesahr erfolgen sollte.

Floreng mar bamale von Borftabten mit Rirchen, Rloftern

### 112 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

und Paläften umgeben, an bie sich in weiterem Umtreise Schwärme von Landhausern anichlossen. And diese hatten alle Unterfunftesitten einer seinblichen Armes gerschet werden mussen. De fositar war bieser Guttel von Gebäuden, daß man in Italien icon beshalb eine Belagerung der Stadt für ummöglich bieit. Mimmermehr würden sich die Müger entschießen, jo gegen ihr Eigenthum zu withen. Deshalb erichteiten, jo gegen ihr Eigenthum zu withen. Deshalb erichteiten and jeht wenigstenst ziehen. Den alten Plan der Medich, welche wenigstenst ziehen. Den alten Plan der Medich, welche geleichfalls biese höße im Ange gehalt, verwarf Midsclangelo. Er zog die Linien enger zusammen. Die Bauern der Umgegend wurden ausgeboten und das Wert mit solchem Eiser von ihm gefordert, daß seine Backsein-Bastionen mit wunderbarer Schmelligiett aus der Erde wurden.

Bier Plage wollte man außer ber haupstlabt vertheibigen: Pla, kivorum, Gortona und Areggo. Die beiden ersten unentbehrlich, weil durch sie der Werfehr mit der See offen gehalten wurde, die beiden andern, weil sie der von Süben tommenden Armee den Wege verlegten. Bom Rocken her war einstmellen unfcht zu sierten. Dahinaus hatte man nur einige Gebirgs passife beiget zu halten. Anch stand ber herzog vom Kerrara als Generalcapitain in Diensten der florentinischen Republik und ließ vereint mit Benedig, auf das wie auf sin als umersfohnliche Seinde des Papstes seit gerechnet wurde, nichts an die tokeansichen Gerengen kommen. Denn Gerarara sowohl als Benedig hatten passischen Dapft und Knijer fam, so gut wie Alvern wertebelbigt werben mußten.

Im April, Mai und Juni 29 sehen wir Michelangelo theits von Alorenz ans, theils versönlich mit den Beseltigungen von Pisa und Livorno beschäftigt. Briefe sind noch vorchanden, in benen seine Anwesenseit verlangt und später über seine Inspectionskreis derigdet wird. Er empfang Pläne und sendes sie servichtst wieder ab. Ans der Dringlichteit mit der um ihn geschrieben wird, und der wiedersholten Antwort daß er nicht absemmen könne, läßt sich schlieben, wie sehr er von seinem Amte in Anspruch genommen und daß er die Seele der gesammten Kabistielt war.

Die Depeschen bes venetianischen Gesandten zeigen, wie in benselsen Tagen die hoffnung immer mehr schwinder, daß König Franz mit einer Armee nach Stalien fame. Die beiben Vingen von Frankreich waren als Geiseln in Madrid. Der König ertrug es nicht, seine Kinder länger entbehren zu mussen. Wit 40,000 Mann Infanterie, 2000 Pferden und 400 Rittern hatte er erscheinen wollen, man nahm daß für so gewiß als man die Ansunft des Kaisers für zweiselszie die is der die Anzeichen, daß man fich getäussch, wurden stärfer und färfer.

Roch inbessen war nichts Entschendes geschefin und man rechnete mit Vernutsbungen. In der Combardei sielt die vereinte französsisch einerteinische Macht die Kaisetlichen im Mais land belagert. In Neapel besanden sich die Arzuppen der Verbünderen vieder im Bortheil gegen die Spanier. Auch war der Papst trant und die Nachrichten darüber ließen von Rom aus eine Lösung der Möglichkeit erscheinen. Clemens, erschopf durch die Ertebnisse der letzten Jahre, war im Desember 1528 dem Tode nahe gewesen und beitbem nicht wieder zu Krästen gesommen. Im Tübliahr steigterten sich wieder zu Krästen gesommen. Im Tübliahr steigterten sich vieder

### 114 Leben Michelangeto's. II. Drittes Capitel.

aufs neue und sein Berichwinden vom Schauplatse stand in Aussicht. Statt bessen trifft am 13. Juni die niederschmetternde Nachricht von der Niederlage der Franzosen in der Combardei ein, und zugleich eine Depesche aus Frankreich über bevorstehende Berschnung zwischen dem Kaiser und dem Könige.

Stand es so mit Franz dem Ersten schon vor dem Unglud in der Lombardet, so wusste man iest daß teine Hoffmung mehr auf seine Hosses eine Gesten der Ersten bei tallienischen Berdünderen ihrem Schissel. Schon batten die Bechältnisse sich gewandt, daß an der genuessischen Matte der Londung spanischer Truppen entgegenzeschen ward umd die Bewohner von Spezia ihre Habe nach Genua füchsten. Bald war man nun auch darüber unterrichtet, daß der Papst wiederherzschellt, der Bertrag zwischen ihm und dem Kaiser zu gemeinsamer Unterschung der Stadt abgeschlichen, und der Prinz von Dranien in Rom angelangt sei um den Feldzug vorzubereiten.

Dieselben beutschen Landstnechte und Spanier, woelche Mom zu einer Bufte gemacht und mit dem Papfte seider den hohn auf die Spike gertieben, traten in seine Dienste, und Dranien, der im Batican gehauft, wurde von Elemens durch die hossnung auf die hand Gaterina's zu größerer Energie angeseuert. Guicciardini schreibt in jenen Zeiten, auch das stärstfte was man über den hof des Papftes sage, miffig zu schwach erigeiten; die Birthsschaft im Batican sei eine Infamie und ein Modell alles Berdammungswirdigen. Ift es zu verwundern, wenn de Bolter damals sich zu befreien strebten von der herrschaft biese Priester, und daß Luthers Eehre, nachem sie eine Zeit biese Priester, und daß Luthers Eehre, nachem sie eine Zeit lang wie beimliches Reuer in Deutschland um fich gefreffen. nun in allen ganbern gum Ausbruch tam? In gang Guropa erwachte bamale erft ein Coo beffen mas gebn Sabre lang in Deutschland geprebigt worben war. Denn alle Belt erkannte wie es in Rom quaing. Rarl brauchte ben Dapft weil er gefront fein wollte, Clemens Rarl weil er bie eigene Baterftabt lieber vernichten als feine Ramilie nicht barin berrichen feben wollte. Bei Rarl aber wenigstens weitgreifenbe, grofartige Plane eines bebachtig langfam ichreitenben Berrichers, bei Clemene rachfüchtige, launenhafte Politit eines muthenb gemachten fleinlichen Menichen, bem Luge und Berrath bas tagliche Brot war. 3d mußte nicht einen einzigen Bug bei biefem Papfte ju finden, ber mehr als bochftens bas Gefühl bes Mitleibs für ihn auftommen ließe. Es liegt etwas weibisch Rranfliches in feinem Befen, bas ihn unerträglich macht und bas feine Bilbniffe unbeimlich treffend wiedergeben.

Roch immer wurde nicht offen gegen klorenz verfahren. Die Rüftungen galten officiell nur zum Kriege geger Pernysia. Malatefta Baglioni solle gezüchtigt werben, daß er gegen den Billen des Papftes den Derebefehl der storentnischen Truppen übernommen. Auch Siena solle Strafe erleiden. Malatefta hätte sich vielleicht seht mit dem Papste vereinigt, wöre er nicht übergaugt gewelen, daß auch nicht ein Panst der Berprechungen, mit denne man ihn loctte, gehalten würde. Die Sanesen gleichfalls hätten mit Entzischen das Unglüch ver ihnen verhaßten Kloreutiner mit angesehn, hätte nur nicht durch die Medici auch dei ihnen die alte Topcannei wieder eingefest werden sollen. Einstweilen hiel the Spalle Zoscana gegen den Papst

# 116 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

seine Truppen an. Aber bei biefer Bereinigung bes gangen Landes nicht ein Jug menschlich verbindenden nationalen Westilbs. Rur die Berechungen der Einzelnen, deren gemeinsamer Bortheit zufällig Widerstand war, brachten den Zusammenschliß zu Wege. Man muß das beedachten, um zu fühlen wie lebendig, frei und natürlich die Ertellung von Koren war. Auch hier eine egossitische Politik, aber was die Bürger thun, erhält eine Beimissung von Kindlichteit, die zu mingter. Theilnahme auffordert. Sie trugen ein Ideal im Seegen dem sie sich opperen wolltete.

6.

Am 20. Juli beginnt in ber Stabt bie Ginfubr von Lebensmitteln. Jebermann follte in feinem Saufe bie Borratheraume fullen fo viel bineinginge. Das Jahr mar ein gutes gemefen und begunftigte bie Berproviantirung. 3000 Mann arbeiten an ben Mauern, 10,000 Golbaten fteben im Golbe ber Republit, 4000 bewaffnete Burger tommen bagu, und taglich werben neue Truppen angeworben. Am 24ften nimmt bie Berftorung ber Borftabte ihren Anfang. Mit Bibbern, wie bie Alten fie gebranchten, werben bie Sanfer eingeftogen, Baumwerf und Gebuich in ben Garten abgehanen und gu Safdinen verarbeitet. Rirchen, Palafte und Saufer fturgen aufanimen, Alles greift zu und hilft bei bem Berte ber Bernichtung. Wie bie Matrofen auf ben Schiffen, ergablt Barchi, hatten fie im Satt gefchrien wenn bie Geile gurudgezogen und wieber losgelaffen murben, burch welche bie ichweren Stogbalten in Bewegung famen. Dft halfen bie Gigenthumer ber Bebaube felbft am eifrigften bei ihrem Ginfturg. Go fehr lebte in ber Maffe bes Bolfes ber Geift ber Freiheit, und nur in wenigen von ben reichften Familien zeigte sich Wiberstreben bas Seinige jum Opfer zu bieten.

Bei dieser Arbeit des Jugrunderichtens ereignete sich eins jener keinen natürlichen Bunder, die für die Macht der Kunft niber den Menischen Zeugnis ablegen. Ein dausse von Sauern und Soldaten waren beschäftigt das Moster von San Satoi einzureißen. Schon liegt ein Theit des Gebäudes in Trümmern, als sie an den Speissala fommen, wo wie gewöhnlich das Mendmaßt groß an die breite Wand gemalt war. Dies Bert, das heute noch an dem halbgerstörten Gemäuer steht, frisch und wochselbeiten als ware Alles eben erst vorgefallen, ift eine Frescomalerei Andea del Sarto's und eine der schönsten bat.

Del Sarto ware längst genannt worden als einer ber bebeutenditen stentiner Künster, stände er nicht so sehr aufger als Nasael, gehört er noch zu dem Meisten, Wenigs Tahre singer als Nasael, gehört er noch zu dem Meisten, die im Bergleich zu Michelangelo umd Lionardo die stungeren, im Bergleich zu benen aber welche um 1520 bereits die Mehrzahl bildeten, die ätteren genannt werden missen. Dem inneren Gehalt seiner Berte nach hält er sich etwa mit den Antonio auf einer öhler: auszezeichnete Begabung, aber Mangel an der umsassen neistigen Ausbildung, der Mangel an der umsassen neistigen Ausbildung, der Mangel an der umsassen werden der der der der der der schuten Sahrhunderts unerählich ward, um mit Kasael, Michelangelo und Lionardo gleichen Schritt zu halten. Seine Zeichnung ist ebel und oft von erhabener Einsachhett, seine Karbe nie brillant aber bis in die zatesten Kannen harmonisch, sie bat das eigenthümstich bleiche oder lichte, das dem storentiner

#### 118 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Colorit überhaupt eigen ift und aus bem Ginfluß ber Freecomalerei erflärt werben tonute. Andrea del Sart fesste wenig um ein Genie ersten Nanges zu heißen, dies wenige aber festi ihm um so empfindicher. Balard brüdt sich aus eigener Anichauung so über ihn ans: hätte etwas Stolgeres, Kühneres in Andrea's Ratur gelegan, sagt er, er stände ohne Gleichen da; eine gewisse Schotzerbeit bes Geistes sedech, ein Sichfügen und Nichtbervorstechenwollen ließ nie das lebendige Keuer bewuster Selbitändigkeit in seine Werte sließen, durch das er bie böchte höhe in seiner Kunst erreicht haben volrde; Sochett und Källe fehlten ihm. Valari legt hier aber den allerhöchten

Del Sarto war nur einnal in Wom, verließ es aber bald wieder und ging, einen furgen Aufemhalt in Frankreich ausgenommen, nicht fort von Blorenz, wo er nöhrend der zwanziger Jahre etwa denfelten Rang einnahm, den Sebastian del Piombo in Rom behauptete. Als Michelangelo 1525 zum Papste berufen wurde, übergad er ihm den jungen Basari der zu ihm in die Lehre gethan worden war. Daß aber gut ihm in die Lehre gethan worden war. Daß aber der ihm in die Lehre gethan worden war. Daß aber der ihm in die Lehre gefagt haben foll, er tenne in Florenz einen, der es mit Rafael aufnehmen würde, ist eing von den wielen Urtheilen, welche ihm spätere Schriftsteller in den Mund legen ohne eine andere Duelle als Hernigen zu haben. Hätte er dergleichen geäußert so wäre es nur ein Stotz gewesen.

Del Carto ftarb als faum vierzigifchriger Mann. Er hat viel gearbeitet. Aloreng ift reich an feinen Werfen und in vielen Galerien finden wir bavon; bie fconften aber in feiner Baterftabt, wo man allein ben richtigen Begriff von feiner Art zu malen erlangen kann. Denn in feinen Frescobilbern ift er am kuhnsten und natürlichften.

Möglich daß sein Gemälte im Klester Can Satvi durch Mickelangele's ausbrücklichen Beschi gerettet ward. Denn er teitete die Demolitung der Borstädte und ohne seine Justimung hätte wohl nitgends eine Aushahme gemacht verben durfen. Bielen auderen Berten der Kunst wurde keine Schonung zu Theil, und viel ging innerhalb der Mautern sogar verloren damale: Gold- und Silberarbeiten die man einschmolg, wibter und Satukand der in Roth gerathenen Besigken verkauft und ins Ausland, beionders nach Krantreich geführt wurden. Franz der Erste hatte seinen Agenten dassit in Florenz, Auftsta della Palla, der nach allen Seiten hin damals die Geldverlegenheit der Bürger sich zu nuche machend Kunsta

Bajari ergählt einen biefer Källe. Sener Borghetini, mit bem Michelangelo so nah befreundet war, einer der reichften unter den sienerniture abligen Banquiers, hatte als die Belagerung ihren Ansang nahm die Stadt verlassen und sich nach Lucca begeben. In seinem Palaste bestadt verlassen ihr manner, das von den ersten Meistern ausgemalt und die angelen das von den ersten Meistern ausgemalt und die Angelen der die fingten gaustrath mit fünstlicher Pracht ausgestattet war. Puntormo besonders war darin thätig gewesen, ein Schuler Michelangelo's und heute am besamtesten daburch, daß er nach beststen seinige Gemälbe gelieset hat. Diese Konigs eine gesunden Beute. Es war das Eigensthum eines von denne die geschofen und geächtet waren. Der Regierung wuste Batista bella Palla vaustellen, daß sein dassender Wechsell von Mentaltellen, daß sein geschofen und

## 120 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

König Franz gefunden werden könne als der völlige Inhalt biefes Gemaches, und er erhielt die Erlaubniß sich in Befitz desselben zu sehen.

Boraberini's Gemablin mar im Palafte geblieben. Gie follte an Gelb empfangen mas fur bie Arbeiten bezahlt morben mare. Dit feiner Dachtvollfommenbeit auf bem Papier prafentirt fich ibr Batifta. Gie aber laft fich nicht einschuchtern, "Bagft bu, elenber Trobler, bier einzubringen," ruft fie ibm entgegen, "und bie Palafte ber Cbelleute ibres Schmudes au berauben, um bie Saufer ber Fremben, beines eigenen jammerlichen Gewinnstes wegen bamit angufüllen? Doch über bich plebejifche Geele und Reind bes Baterlandes erftaune ich weniger ale über bie Regierung bie folde Berbrechen begunftigt. Diefes Bette bier, bas bu willft forticbleppen laffen um beiner Sabfucht einen Gewinn zu ichaffen, obgleich bu ben Anichein annimmft ale thateft bu es mit Bebauern, ift mein Sochzeitebette, zu beffen Schmud ber Bater meines Bemable biefe Pracht und toniglichen Bierrath anfertigen ließ, bas ich um feinet und meines Mannes willen perebre und mit meinem Blute vertheibigen will ebe ihr es berühren follt. Fort mit beinen Selferebelfern! Cage benen bie bir Bollmacht gaben mich au berauben, wenn fie Ronig Frang Geschenfe machen wollten mochten fie ihre eigenen Saufer und Gemacher plunbern, und wenn bu gurudgutommen magit, folift bu erfahren wie ich bich bann beimichide!" - Es icheint nicht bag bella Palla einen zweiten Berfuch machte. Andere vertheibigten wohl weniger energisch ihr Gigenthum, Biele bantten bem Simmel, baf fich in fo ichlechten Zeiten Semand fanb, ber Gelb fur bergleichen gab. Bahrend noch Andere, wie bie Webici selbst bevor sie abzogen, ihr goldenes und sitbernes Gerath, das salt im allen Saufern ber Korm nach finisterischen Werth besah, einschmeigen lieben. Richt nur um selbst Geld zu gewinnen, sondern auch damit es der Staat im bringenben Kalle nicht dafür sortnähme.

Die niedergebrochenen Saufer sollten num in Tefumgewerte wermanbelt werben. Die Regierung sende Michagelo nach Kertara, um sich bie berführenten Beseistigungen vort anzusiehen und mit dem herzog Rücksprache zu nehmen. Um 28. Juli verläßt er die Stadt und trifit am 2. Mugust Abends in Kertara ein, wo er sogleich dem slovenninischen Gesandben seinen Briefe überreicht. Bei diesen seine Wohnung zu nehmen verweigert er, wie der Gesandbe das in der Michangelo's Antust meldenden Deresche ausbrücklich erwähnt. Ueder der gleichen Kleinigkeiten wurde damals von der Desponaten genau Buch gestührt, und so gut wie der Gesandbe in Rechnung gebracht baben würde, was ihm aus Michelangelo's Beherbergung an Untosten erwächsen, würde dieser ohne Zweissel des seinen Rückspule und geschen bat.

Berrara war in Italien zu jenen Beiten ber eigentliche Militärstaat, und ber berzog galt, was Kriegführung und Politit anbetraf, für einen vollenderen Künstler. Seine Begierung war eine fortlausende Rette von Schwierizsteiten gewesen, die er alle überwand, und durch bie er sich nicht hindern ließ, sein Land und bie eigene Familie in die She zu bringen.

Man hoffe, wird bem Gesandten von Florenz geschrieben, es werde nichts versamt werden, um bem herzoge deutlich gu machen, welch ein Mann Michelangele sei und welch hofe Meinung die Regierung von ihm hege. Auch vurde biesem soglich nung die Regierung von ihm hege. Auch vurde biesem soglich

### 122 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Alles gewährt. Nachdem er zuerst in Begleitung des Gesandten Stadt und Kellungswerft in Augenschein genommen, wiederholt er die Besichtigung in Begleitung des herzogs selber. Reben ihm reitend erhält er aus seinem Munde Auskunft über alle Vuntte. Seine Greellenz, berächtet der Gesandte, habe Michelangs mit der äußerften Freundlüchteit aufgenommen.

Ueber eine Woche blieb er in Ferrara. Als er sich im Palaiste verabschiedete, hielt ihn ber herzog noch gurüd. Schergend erstärte er ihn für seinen Gesangenen und verlangte als Bespelb das Bersprechen, ein Bild für ihn zu malen. Michelangelo sagte die Arbeit zu und ging nach Florenz zurüd, wo während seiner Abwesenheit Tag und Nacht an den Beseltigungswerten geschaft worden war, die Gestuge nicht ausgenommen. Mit Schniucht erwartete man seine Antunft und das Resultat der Berathungen mit dem Herzoge.

Denn gerade in ben Tagen seiner Abwesenheit hatte sich bie Lage ber Dinge für Floreng gum schlismisten gewandt. Positive Nachrichten über ben in Cambray geschossen Brieben waren angedangt." Gewißseit hatte man nun, daß die Florentiner von Frankrich verlassen und dem Paptse preisgegeben waren. Franz der Erste unterwar sich der spansischen waren. Branz der Erste unterwar sich der spansische lieden waren. Denebig und Herrara frieden nun auch die Segel. Die letzte hoffnung für Florenz beruhte auf der Wöglichteit, so lange vielleicht Widerfalmisse siehten bis die damals so leicht wechselnden Berhältnisse sich gestatten. Mun, wo die Wahl so frank, od man dies Ausgerste über sich nehmen und, wie die Palleschen meinten, das Schieflauf auf wahnstung Weise becaussoderen solle, siehen diese darie, das eine falle von der

handeln. Capponi hatte bas immer gewollt, aber in Zeiten als es noch möglich war. Denn jeht, wo zwischen Papft und Kaifer feste Bertrage bestanden, tonnte nichts mehr babei heraustommen.

Die Gesandtschaft biente nur dagu, um Ferrara und Benedig eine Art Wormand bafür zu liefern, daß sie Elecen; im Sitche ließen. Sie erflätten das Berfahren der Stadt für eine Treulesigseit, während Karl die Gesandten in Genua zwar empsing, auf ihre mbestimmten Anträge jedoch umbestimmt antwortete und nach Bologna weiter ging, Alessadra Messadra berbeiten in seiner nächten Umgebung, spanische Truppen welche seine Blotte mitgebracht, langjam nachrudend, und von Norden ber eine beutsche Armee im Anguge, welche einstweisen ber eine beutsche Armee im Anguge, welche einstweisen teine maber Bestimmung batte, als mit den Spaniern vereinigt in Italien eine imposante Macht zu bilben.

Bu gleicher Zeit sindet süblich von Perugia die Bereinigung des Herete statt, das unter Oranien, wie nun offen ausgesprochen wurde, gegen Alorenz marschiren sollte. Der Herzgog von Verrara verbietet jest seinem Sohne, den von den Aorentinern übertragenen Oberbeschst anzunehmen. Wie es mit Benedig stand, zeigt die Clausel des Bertrages von Cambran, wonach sich der König verpflichtet hatte, gegen die Republist seine eigene Klotte mit operiren zu lassen, solls nicht binnen bestimmter Brist die an der neapolitanischen Ofstässe in Bestimmter Krift die an der neapolitanischen Ofstässe in Bestimmter Konten aber wollte man sich wehren, und mit jener selfsamen Freudigseit, die in Zeiten ber Roth durch die Anfunnt des Krifte in den Gemüthern hervordricht, wird die Anfunnt des Keindes erwartet.

Der ericbien raicher als man gedacht. In ber zweiten Boche bes Septembers icon wird Perugia Preis gegeben,

## 124 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Man batte es vertheibigen wollen, Malatefta jeboch überläßt mit Erlaubniß ber florentinischen Regierung feine Stabt bem Pringen und gieht fich auf Areggo gurud. Das gab ben Burgern, fo muthig fie maren, boch einen Stoft. Man bachte baran, mogu ber blofe Borichlag fruber fur Berrath erflart worben mare, Gefanbte an ben Papft ju ichiden. Roch aber tam es nicht bagu. Ber am meiften bagegen fprach mar Capello, ber venetianifche Gefanbte. Barum, fagen feine Depeichen. Rein Mittel habe er verfaumt, beißt es barin, ben herren im Palafte beutlich zu machen, bag ein folder Schritt ibr ficherer Untergang mare, benn flar fei es, bies feine Borte, trate jest eine Berftandigung gwifden Clemens und ber Stadt ein, fo muffe fich bie Armee bes Pringen auf Apulien, Urbino und bie Romagna werfen, ober in ber Combarbei mit ben Truppen bes Raifers vereinigen, um gegen Benebig zu operiren. Bahrend Capello ben Florentinern alfo bie beforgtefte Freundichaft beuchelt, geschiebt Alles mas er thut nur gum Ruten feiner eigenen Regierung.

Den 16. September tommt Malatesta in Florenz an um bie Festungswerte zu inspiciren. Arezzo sollte um ieben Preis esplatten werben. Noch am 81en war Michelangelo dahir bezehnten verben. Noch am 81en war Michelangelo dahir bezehnten verben um guten Nath zu geben, am 191en aber ichon marschiren bie slorentinischen Tempen auch von bort ab. Lags zwor war Cortona gefallen. Innerhalb weniger Lage ist ber Krieg, ber sern am dem Grenzen von Toskona geschirt umd auszeschoften werben sollte, bicht vor die Mauern von Klorenz getragen und eine Stimmung in der Stadt aufgeregt, die auch getragen und eine Stimmung in der Stadt aufgeregt, die auch getragen in augenblickliche Entschwanz, vor der der Wassen

Denn bis dahn hatte die mediceliche Partei ausgehalten in Florenz. Sie wollten ihren Einflug auf die Entschließungen ber Regierung nicht aufgeben. Sie hofften auf eine Leding der Dinge, welche den Medic die Kickfehr gestattete, ohne sie selbst zu viel von ihrer Unabhänzigseit einbüßen zu lassen. Das sehen sie jeth noch durch, das die Gesandten an den Papts erwählt werden, und, um sofortigen Eindahl in den Bewegungen der Laiserlichen Armee zu erwörten, ein Bürger den Gesandten vorzuszeschießt werden, der Kintunft meiben sollte. Elemens aber will von nichts mehr hören als bedinzungslofer augenblicklicher Unterwertung. Und zugleich läßt er den häuptern der medicessisch Gessinaten den Beseich zusten. Kintungsparten den Beseich geschieden den ben beseich zufwenden. Korenz zu wertassen in sich in Kon einzussinden.

Die Lage ber Dinge mar ber Art, baf es jest noch ben Palleschen um ein Saar gelungen mare, einen Umfturg gu Gunften ber Debici berbeiguführen. Coon batten fie es fo weit gebracht, bag ein Theil ber Beborben von ber Rothmenbigfeit überzeugt mar, es muffe ein Burger mit unbeidrantten Bollmachten nach Rom gesenbet werben. Doch ber Gonfalonier hielt Ctanb ihnen gegenüber. Bare am 18. Geptember " aber ber Pring von Dranien nur um eine Tagereife ber Stabt naber gemefen, nichts hatte bann ber allgemeinen Stimmung Salt zu geben vermocht und eine Capitulation mare abgeichloffen worben. Denn ein panifcher Schreden ergriff bie Burgericaft. Die plotliche Anfnuft ber Golbaten hatte bie 3bee auffommen laffen, Malatefta felber ftebe im Golbe bes Papftes und werbe bie Ctabt, bie in feiner Gewalt mar, ausliefern. Biele perlaffen bie Stabt. Die vom Papfte gerufenen Dalleschen flieben zum größern Theile ins Soflager nach Bologna.

# 126 Leben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

viele Andere, die nur die Furcht davontrieb, in die umliegenden Städte. Und unter denen, die so ihr Heil in der Flucht suchen, befindet sich auch Wichelangelo.

Er hatte gang besondere Grinde, die Sache der Stadt als eine verlorene anguschen. Er glaubte im Benehmen des Generals bei dessen Anochtungen gur Armitung der Walle abschichtige Rachfassigkeit bemertt zu haben. Der Sugel von San Miniato, als der Kern der Besestligungen vor der südlichen Stadt, war Malatesta special guertheilt worden, und die Art, wie er die Kanonen bort aufstellen ließ, erstaunte Michelangelo bermaßen, daß er Mario Orsini, einen der anderen im Gelbe ber Republit stehnden Saupsteute, darüber zur Rebe fegte.

"Du solltest boch wissen, daß biese Baglioni's sammtlich Berrätser sind," antwortet sim der. Michelanges eilt in den Palast und giedt seine Besergnisse zu erkennen. Man hört ihn an, sacht ihn aus und wicht ihm Mangel an Muth vor. Man war den herren von der Regierung an jenem Tage zu oft mit dergleichen gesemmen, und sie weisen sur, was den Berdacht und Bessirchtungen vorgebracht wird. Spre erste Pflicht war sicher und sein zugutreten und seine Bedeuten aussonmen zu sassen.

Mufgeregt und beleibigt verläßt Michelangelo ben Palast. Auf der Straße begegnet ihm ein Freund, Minaldo Corssini, ber ihm die Versicherung giebt, daß binnen wenigen Stunden die Medici in der Stadt sein würden, und ihn aufsorbert, mit ihm die Rucht zu erzerisen. Und so überzeugt ist Michelangelo von der Wachrheit dessen Scoffini ihm mittheilt, daß er die Stadt zu verlassen des Scoffini ihm mittheilt, daß er die Stadt zu verlassen des schieders.

Man hat sich bemuht, Michelangelo weiß zu brennen, und ift zu bem Endurtheil gelangt, daß wenn ihm auch seine

Schwachheit als ein naturliches Gefühl, bas Jeben einmal völlig zu übermaltigen vermoge, verziehen werben fonne, bennoch nichts ihn von bem Borwurfe befreie, ale Burger bamale feine Pflicht nicht gethan gu haben. Richts naturlicher aber ale feine Flucht. Fur ihn ftand feft, bag Malatefta ein Berrather fei. Statt gehort ju werben von ber Regierung, war er mit Sohn abgewiesen und beleibigt worden. Er fah poraus, wie am nachsten Tage icon, bie welche eben noch fo energisch jede Bermittlung und jede Borficht von ber Sand wiefen, von Malatefta ober Dranien jum Schweigen gebracht worben waren. Er wollte fein Beuge bes Berberbens fein. Er batte feinen alten Bater, feine Bruber und beren Kamilie, welche fammtlich obne ibn nicht eriftiren tonnten. Er mußte ihnen feinen Ropf erhalten. Er laft 3000 Ducaten in feine Rleiber einnaben, fteigt ju Pferbe, beift feinen Diener Antonio Mini gleichfalle auffigen und fucht mit Corfini aus ber Stadt ju tommen. 40 Die Thore find gefperrt. Gins nach bem andern wird probirt, endlich bei ber Porta bi Prato finbet fich ein Durchkommen. Gine Stimme erhebt fich aus bem bort Bache haltenben Trupp, es fei ja Dichelangelo, welcher Ausgang begehre, einer von ben neun Mannern. Als oberfter Intenbant ber Befeftigungsarbeiten geborte Michelangelo gu bem Collegium ber "Reun Manner über bas Rriegemejen", welche als eine Art Generalftab unter ben Befehlen ber "Behn Manner über Krieg und Frieden" ftanden. Und fo, ale bie Bachen am Thor feinen Ramen boren, laffen fie ihn und feine Begleitung frei burchpaffiren.

Das Biel ber Flucht war Benedig. Gie reiten nach Rorben, wo biesfeits ber Apenninen ein Bipfel ferrarefisches Gebiet lag. Bu Caftelnuovo in ber Carfagnana, fo wurde ber bem Bergog von Ferrara gehörige Strich Landes benannt, machen fie Salt. Sier fand eine tragifche Begegnung ftatt. Tommafo Coberini, ber Bruber bes Carbinale, und Riccolo Capponi trafen fie, Mitglieber ber an ben Raifer geschickten Gefanbtichaft, welche, nachbem fie eine Zeitlang bingehalten und mit ungewiffen Borten pertröftet worben mar, enblich bie Uebergengung pom Scheitern ihrer Bemühungen gewinnen mußten und auf ber Rudreife bis Caftelnnovo gefommen maren. Gie gogerten nach Floreng zu geben. Michelangelo verweigerte es Capponi zu feben. \* Durch Corfini erfuhr biefer, wie bie Dinge ju Saufe ftanben, und mas er borte marf ben alten, gebrochenen Dann fo völlig nieber, bag er baburch ein Enbe feiner Laufbahn fanb. Er legte fich bin und ftarb, mabrend Coberini nach Difa ging und von bort erft, ale ihm mit ber Achterflarung gebroht wurde, nach Floreng gurudfehrte. Mit ben Coberini's hatte es eigentlich ichon 1523 ein Ende als ber Carbinal bei ber Papftwahl unterlag, die Ereigniffe von 1530 haben ber Familie ben letten Stoß gegeben.

Aus der Carfagnana ging es über das Gebirge nach Ferrara selbst weiter. Geich hinter Ferrara liegt Polissla am Po,
von wo man am bequemsten zu Basser nach Benedig gelangt.
Als sie sich der einschiffen wollen bittet Gorsini Michelangelo Halt zu machen. Er musse noch einmal in die Stadt zurück,
Michelangelo medge auf ihn warten. Corsini aber tam nicht
wieder; der sieden sieden wieder einstellt wieder ihr sie einbringlich
gungerden, daß er sich zur Umtehr entschlig weiter. Er subre guguerden, daß er sied zur Umtehr entschlig weiter. Er subr,
wenn er diesen Wege mählte, den Po hinunter, im adriatischen
Meere dann die Küsse entlag nach Norden und erreichte die
Etabt, unter allen italiensichen Städen damals die einzige,
welche ihre alle Kreiseit im alten Sinne bewahrt hatte.

Bie ein phantaftisches Gebicht ericheint bie Ergablung von ben Schidfalen Benebigs im großen Bericht von ben Erlebniffen ber Menichheit. Ueberall wo fich fonft großartige Berbaltniffe gestalten, erbliden wir ein Bolf, ein Baterland, eine politifche Entwicklung ber Staatsform in faft nothwendig mechfelnben Uebergangen vom Anfang jum Berfall: bier nichts von alle bem. Rein Bolf, benn gufammengefundene Menichen ohne bestimmtes herfommen grunden biefen Ctaat; fein Baterland, benn auf jumpfigem mitten im Deere gelegenen Erbboben bauen fie eine Stadt ohne Mauern, und bas Gebiet bas fie bagu erobern befteht aus weit auseinander liegenden Theis len: ein Stud Combarbei, ein paar Ruftenftabte Italiens, griechische Infeln, griechisches Reftland, überall Refter bie an bie Felfen bes Meerufere geflebt find, und beren jebes nur aufälliger Befit ift, ber fich vertaufden ober entbebren laft. 218 beftanbe England beute nur aus Corfu, Gibraltar,

## 130 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Irland, Indien, Auftralien und Canada, und als regierenber Mittelpunkt baffir Bondon, aber ohne England, bie Stadt allein mitten im Meere liegenb. Go fur bie Benetianer, bas Meer und bas Berbed ihrer Schiffe mar ihr Baterland. Und enblich, feine Entwicklung; benn mas bie Benetianer als Staat gemefen find, waren fie fo gut wie von Anfang an, eine mit eisernen Rlammern ineinander verschrantte Aristofratie, bie fich immer enger gusammengiehend bas berrichenbe Glement blieb. Riemals hat eine Serrichaft ber Parteien ftattgefunben, nie politisches Bolfeleben bestanden, nie find Manner aufgetreten bie von ben Maffen getragen fich an bie Spige ber Dinge ftellten; und als nach einem Jahrtaufend bes Beftebens ber Untergang eintritt, plogliches Ginbrechen und Berichwinden. Rein nachflang ber alten herrlichfeit. Riemand beute in beffen Bewuftfein bie Ibee fortlebte vom alten Glange bes penetianischen Staates. Denn bie Benetianer unserer Tage haben in ihren Bunichen nichts gemein mit bem Geifte ber Familien beren namen im golbenen Buche verzeichnet ftanben. Nur bie Stadt felber ift geblieben, ihre Palafte leer, wie ausgeblafene glangenbe Gier, aus benen fich feine Jungen mehr erbruten laffen. Auch Aloren; und Rom und Genua find nicht mehr mas fie maren, aber ber Wechfel ber Jahrhunderte bat bier niemals bas treibenbe Leben ausgeloicht, und immer erfüllt eine fich rubrenbe Menge bie Straffen. Benebig aber fteht ba wie ein Theater, in beffen Couliffen bie helle Sonne icheint, und fammt ben Gelben bie barin fpielten ift Alles und Alles bavongegangen.

Auch bamals ichon im Sahre 1530 als Michelangelo nach Benebig tam, ftand ber Bachsthum feiner Macht ftill, ober

ging abwärts, was disfelse bedeutet, aber noch immer, wo die Alichten der Republit erschjienen, waren sie mächtiger als alle andern des Mittelmecres. Und bieses Meer zu sener zeit was heute der Decan ist, und Stalien das Land der Cultur und die Mitte der Welt. Areilich hatten die Türfen dem indissen and von der Angele zu der die Andel der Benetianer über Angepten gerster, und Spanien auf weiteren Wegen Indien und Amerika auszubenten. Roch aber bildete Benedig das Centrum des Berfehrs. Dern wie Englands Macht heute auf dem politischen Aufahrabe aller sins Erdsches Wester der der bereite das den fammtlich es durch die ungeheure Energie überbietet mit der es alle seine Kräste zu concentriern weiß, so lag die Stärfe Benedigs in den Berhässtnissisch wie er uropäischen Länder, über denne es sämmtlich im Verthöstlie der uropäischen Länder, über denne es sämmtlich im Verthöstli war.

Benedigs glängenibte Zeiten waren bie, als nach bem Sall bes beutichen Kaijerthums Europa in unendliche Bruchftücke auseinanderfiel und nitzends mehr gemeinfames handeln für große Zwede möglich schien. Den Türften waren durch ben Webt die Sainde gebunden, die Stäbte hielten sich zurück, so eine des und ich war schwar schwafter, wird es undlich aufgebracht, so sind es usammengelausene Gewässer, leine steite, sliebenden Luellen. In Momenten von größter positischer Wichtstellen, Ausstände im Innern lassen unterhausen, Kamilienverbindungen, Ausstände im Innern lassen unterhausen zu Bedziel des Systems eines und verfeindern das Verfolgen großer Pläne. Setes nur plögliche Gewitter, die sich bald hier bald dert entladen und in deren unterhausen glit. Keine von allen diesen Schrungen in Venedig. Eine große unsterbis Georgeration sitht wie eine Schaar Abler auf füren unsterbische Georgeration sitht wie eine Schaar Abler auf füren

### 132 Ceben Michelangelo's. II. Drittes Capitel.

Relien und frabt auf Raub aus. Gelb ift ba unter allen Umftanben. Manner feblen nie, fein anberes Semmnift bei ben Entichluffen ber Regierung als bie Rube und Borficht mit ber man fie fafit; mo gugeschlagen werben foll, ift man im Stande gugufchlagen. Mit bewunderungswurdigem Scharffinn werben bie Dinge betrachtet und bie Bor- und Rachtheile ber Unternehmungen abgewogen, perfonliche Leibenichaft muß ichweigen, ber Ginfluß bes Bufalls fogar wird controlirt und burch bie genauften Inftructionen bie Billfur abgewendet. Bei ber Bahl bes Dogen werben aus 30 burchs Loos gefundenen Ebelleuten 9 ausgelooft, biefe mablen 40, baraus wieber 12 ausgelooft, biefe mablen 25 und fo weiter, und ber Doge ber enblich baraus bervorgeht, muß burch bie Berfammlung Aller noch einmal bestätigt merben. Unmöglich fur biefen, feine Ramilie emporgubringen wie bie Papfte es vermochten, ober Drammengelufte au begen wie bie Debici, aber unmöglich auch baf er Biberftand gefunden batte wie bie Ronige von Deutschland, Frankreich und Spanien, in beren Reichen bie Rebellion fein Gube nahm. Alle bie verbundeten Gbelleute bilben bie eine Republit, ju beren Bortheil jeber Billen fich preisgiebt und bie bem Auslande gegenüber niemals getheilter Meinung ift.

Bir bestigen einen schänen Brief Arctins, worin er Rom und Benedig vergleichend den Gegensch servorheit, der zwischen biesen Schübern der Welt waltete. "Wer sie nicht gesehen hat," schweitet er, "der kennt die beiden Wunder des Erdreise nicht. Wie in Rom in übermusthigen Sprüngen dem Glücken nachzeigat wird, wahrend in Benedig die Regierung enstt und in grawiftlissie Wirde Gehrtt wer Schritt vormärtsgeft. Kein tollerer Anblid als die sich entgegenarbeitende Berwirrung des römischen Hofes verglichen mit der nubjem Einbeit der Republif von Benedig. Bom Parablese fönnte man sich vorstellen wie es darin zugehe, ehne es gesehn zu haben, tein sterblicher Wenich aber, der nicht mit eigenen Augen jah, kann eine Borstellung haben von den sich freugenden Begen in Rem und von der gespartig einsachen Ertaße auf der bei uns genandelt wird. Sier und dert ungeheure ineinanderzreisende Berke, jenes aber mit gewaltigem Getöse, diese im mmerklicher Eitste weiterarbeitende.

"Wer nach Benebig femmt." fährt er sort, "dem missen andern Elabe wie eleude Armenhäuser eigheinen. Ich mußte lachen neutsch über einen Aleventiner als er eine prächtig geschmüchte Gondel mit einem Hochzeitsguge darin sah, den Sammt, das Gold, die Edessteine, von denen die Braut karrte: wir sind ein Lumpenhausen dagegen! rief er auß und hatte nicht Unrecht, denn bei uns gehem Bäcker und Echniser frauen einher wie in andern Eläben Edestrauen Laum. Wie die türstischen Pasichas leben wir hier. Und welch ein Beisch wird in Beschod gegesteil. Herchen Edestrauen faum. Gepern sollte dage Kelttag sie und nicht nach Gepern sollte dage Kelttag sit und niemals Ubertruß und Rachwechen sinterfer fommen, wo Wiemand an das Ende und den Zob denst und bie Areiheit mit statternden Sahnen einberzieht!"

Selbst biese lette Phrase enthalt nichts Unwahres. Denn edgleich in ber That die Aristockatie in Benedig alle Gewalt in Handen hatte und benen, welche nicht zu ihr gehörten, tein Gatten von birectem Einstuß blieb, so war eine solche Keilung ber herrichaft jedoch nicht nur überall sonst bergebracht,

fonbern fogar nirgends weniger empfindlich als in Benebig. Denn in anbern ganbern und Stabten mußte bie berrichenbe Ariftofratie fich unter fortwährenben Rampfen in ber Sobe gu erhalten fuchen, in Benedig ichwamm fie ficher oben auf, und indem baburch bas Gefühl eines bebenflichen Gegenfates amifchen Soch und Riebrig fortfiel, bilbete bie Daffe berer, welche ohne bobe Geburt Geift und Intelligeng befagen, einen natürlichen Anbana an bie machtigen Kamilien, bie fich biefem Ginfluffe wieberum frei und ohne rudhaltauflegenbe Gebanten hingaben. Behe bem ber gegen bie Regierung hatte mirten mollen. Aber bie Regierung war fo empfindlich bennoch bem öffentlichen Bewuftfein gegenüber, und in all ihrem Streben auf bie Befriedigung bes allgemeinen Bortbeile aus, baf eine Dopofition, mo fie fich gezeigt hatte, immer nur bie Frucht perfonlichen Ehrgeizes ober bes Saffes gegen biefenigen fein tonnte, welche gufällig in Dacht und Anfebn ftanden. Bas bann aber gefchah mar Cache bes Abels unter fich und berührte bie Politif bes Ctaates nicht. Das Bolf lebte ungenirt und ficher. In religiofen Dingen hielt man fich unabhangiger von Rom als irgendwo. Benebig mar bie Buffucht ber Berbannten und Berfolgten. Bare in jenen Beiten bie Ibee eines einigen freien Staliens moglich gewesen, im Anschluß an biefe Stadt allein batte fie fich burchführen laffen. Aber wenn bapon bie Rebe fein foll, muß in Betracht gezogen werben, wie befangen alle Belt bamals mar in ben Satungen bie einmal. wo es auch mar, die bergebrachte Form bes Lebens bilbeten. Die unvorbenfliche Beit ubte noch ihren gangen Bauber aus. Allgemeines, jeben gleich aburtheilenbes Recht mar ein Gebante ben niemand begriffen batte. Giner von une bente in folche

Berhältniffe zurüdverseist würde sich in eine furchtbare Stlaverei verschiagen glauben, die keinen ohne Ketten lassend von der Geburt an dem Niedrigsten wie dem Höchsten Weg und Stez vorschrieb, von denen abzuweichen nur außererdentlichen Raturen möglich ward.

2.

Doch all bies mar fo in Benedig geweien als es Michelangelo 30 Jahre fruber jum erften Male fab, wenn auch bamale vielleicht zu jung um es gang verfteben gu tonnen. Gins aber mußte ihm neu fein: es hatte fich mahrend biefer Beit eine eigenthumliche Runft bort entwidelt. Die Anfange bie er bamale erblicte hatten eine munberbare Ausbildung erhalten. Denn gemalt murbe in Benebig wie überall auch im funfgebnten Jahrhundert und es befaß ausgezeichnete Deifter. aber fie gehörten ber alten Schule an; icharf gezogene Uniriffe, in bie mit ben garben mehr hineingemalt ward als bag bas Gemalbe in fich von Aufang an als eine felbftaubige Barmonie von Tonen empfunden worben mare, barte Gegenfage von Licht und ichweren undurchfichtigen Schatten liebte man bier gerabe porzugemeife. Giovan Bellini arbeitete in biefer Manier, er mar ber beite Maler in Benedig als Michelangelo im Jahre 1494 babin fam. Geitbem aber hatten fich zwei Genien erhoben, bie wie Rafael und Michelangelo in Floreng und Rom, fo bier eigene Bege gingen und eine Runft ins Leben riefen, bie munberbar und eigenthumlich wie bie Ctabt felbft, eine neue Ericheinung bilbet.

Benebig war mobern. Es ftand auf feinem Boben aus bem Statuen ans Licht geholt murben, feine antifen Bauten

bie von alter ehrmurbiger Gultur rebeten, nichts bort mas als Mufter alter vollfommener Arbeit fich zum Borbilb aufbrangte fur bas Reugnichaffenbe. Reine Schriftfteller bie von antifen Benetianern berichteten und beren Borte ben Leuten in ben Dhren lagen. Abgeschloffen und einsam wie eine mitten im Meere vor Unter liegende ungeheure Flotte hatte bie Ctabt nichts als fich felber, mas fie erfüllte mar bas Befühl bes Augenblide. Gie fprachen ibr eigenes mufifalifch tonenbes Patois, und barin fangen und bichteten ihre Burger ober fpraden von Rrieg und Sanbel und Staatsgeschäften. In ben fremben ganbern bes Driente faben fie feltfame Bauten, und banach führten fie ihre Rirchen und Palafte auf. In ber Ferne erblicften fie wohl bas feite Land und bie Rette ber Alven, bicht um fich ber aber nichts als Simmel und Meer; und naber als ber Reig bebanter Gbenen, Balber und Gebirge mar ihren Mugen bie emig mechielnbe reinere Sarbe ber Bellen und Wolfen. Und wie alle Runft ein Abbild beffen ift mas bie Geele bes Menichen erfüllt, fo bie in Benebig auftommenbe Malerei, die bie feften Linien ber Romer und Alorentiner verichmahend, ben weichen Farbenglang ber bie Ctabt umfvielte jum Musbrud ibrer Gebanfen nabm.

Wie Musis jur Dichtsunft verhält sich Tizians Kunst zu ber Rajaels und Michelangelo's; wie bas Eeben in Lenedig Musis war gegenüber dem Geräusiche Roms und der sienetimischen Straßen. Rennen, Reiten, Degengerassel und Gestärm berrichte dert, wo in den Canasien Benedigs die Gondeln wie zwischende Schwalben bin und ber flogen. Noch einmal sasse ich Kretin reden, der an Tisian schreibt.

"3ch lehnte mich auf bie Bruftung bes Fenfters," lautet

iein Brief, "und sach herad auf die ungähligen Barten mit Reemben und Benetianern darin, der Canal grande von ihnen durchfurcht und das Bolf an den Ufern, das dem Wettlaufe ber Gendeln zuschaute und bravo rief, Alles hatte ich unter mir dis zum Rialto bin.

"Und nun bob ich bie Augen gum Simmel, und feit Gott ibn geschaffen, fab ich ibn nicht jo icon: folde Rarben, folde Schatten, foldes Licht. Go mar er, wie bie Runftler ibn malen mochten, bie euch um bas beneiben, mas ihr fonnt und fie nicht. Erft bie Maffen ber Gebaube, beren Stein burch bie Gluth bes Abends in ein von ber Runft geschaffenes, ebleres Material permanbelt ichien, bann barüber flare guft. ein lichter, breiter Streifen, bann Gewolf, bas buntel und ichwarzarau berabhangenb, als wollte es eben losbrechen, bie Spiten ber Saufer zu berühren ichien und fich fo forticbiebenb in ber Ferne verlor, vorn von ber untergebenben Conne mit Flammen erfüllt und in ber Weite von fanfterer, weniger brennenber Rothe angehaucht. Welch eine Meifterin mar bie Ratur in biefem Momente, mit welchen Pinfelangen fie bie Luft malte, wie fie fie gurudweichen lieft weit binter bie Das lafte! Stellen batte ber Simmel mo er blau mit grunlichem Anfluge, Stellen wieber wo er gran mit blaulichem Anfluge mar. Gins bob bas Andere, Gins ging über ins Andere, Tigian, mußte ich ausrufen, wo feib ibr um bas zu malen."

Reine Spur habe ich von so begeisterter Anichauung ber liegenben Natur bei Romern ober Alorentinern gesunden. Gber Gbneigung gegen bas Landschaftliche. Die scharfe Sonne zeigte thnen das Licht zu grell, bie Schatten zu sest, est berwermittelnbe burchschistig. Vebel, der bie Lichte bampfte und

ben Schatten bie Farbe nicht nahm. Ihre Malerei neigt gu bilbhauerartiger Auffaffung, rund und greifbar wollen fie bie Dinge ericeinen laffen, nicht bloft ben unbeftimmten Sarbenichimmer geben, in ben fich unter bem feuchten Sonnenglange von Benedig bie Geftalten aufzulofen icheinen. Rafael und Dichelangelo faben bie Rorver ber Dinge mit Augen an, wie bie Beologen bie Bebirge, beren innerfte Structur ihnen burch bie außeren Linien burchicheint. Bobl mogen fie es beibe mit bewundernder Seele geseben baben, wenn bie Abendrothe über bie Campagna binflog ober auf ben Thurmen und Binnen von Rloreng lag, aber ibre Runft mar nicht bagu ba, biefen unbeftimmten Glang festzuhalten. Bas fie barftellten mar bie Sarmonie ber Linien in ben Bewegungen menichlicher Geftalten, Tigian fab mehr: er erblicte in ben Dingen bie Stellung ber Karben zu einander, von ihnen aus erft gelangte er au ben Linien, fene bagegen von ben Limen gum Colorit. Bie Aretin fagt, baf angeichienen von ber tiefliegenben Conne bie Steine fich in ein ibealeres Material verwandelt batten, fo erboht Tigian ben Stoff beffen mas er barftellt. Er burchbaucht es mit innerlichem Lichte. Geine Farbe bat etwas bammerigleuchtenbes. Wenn ber flare Lag auf bie Dinge anprallt, entftebt farblofer, bas Licht gurudwerfenber Glang, und bart bavon abgetrennt, farblofer Schatten; mas bie Sonne am Meere beleuchtet aber, bas icheint ihr Licht einzufaugen gleichsam und felber leuchtend aus fich zu merben.

Giergiene hat seinen Gemalben biese Eigenthumlichteit guerft mitgetheilt. Die Umrisse verschwieben beinabe gu etwas Unwesentlichem. Wie wir wenn uns lebenbige Menichen entgegentreten nur Farbe und Bewegung seben, so auf seinen

Bilbern: bas Fefte , Ctatuenhafte fehlt, bas Lebenbige, emig Bewegliche nur icheint feftgezaubert. Diefe Dacht in ihrer Bolltommenheit aber befaß Tigian. Geiner Farbe wohnt etwas Unergrundliches inne. Er allein bat Bemalbe geichaffen, por benen wir wie por manden Bilbern Rafgele ale por unlogbaren Rathseln fteben, beren Gebeimniß fich immer aus fich felbit zu erneuen icheint, als maren bie Geftalten lebenbig und begten immer andere Gebanten, wie in uns felber bie Bebanten wechseln. 3ch nenne fein Bilb vom Binsgroichen, bas Michelangelo in Ferrara gefeben baben murbe, mare er einige Sabre fpater bortbin gefommen. Bie bei ber Mabonna bella Cebig bier eine Behandlung ber Farbe, bie fich mit feinem Ramen flaffificiren, in feiner Gprache beidreiben laft. Und in biefer Karbe ein foldes Antlit! Es giebt fein Lob mannlicher Schonbeit bas bier nicht pafte. Ber nie von Chriftus gebort, munte fublen, bier fei bas ebelfte, iconfte Dannerautlit bargeftellt. Dber um etwas zu ermahnen, bas mehr in Tigians Manier, wie man zu fagen pflegt, gemalt ift, bas Portrait bes jungen Mabdens im Palafte Pitti zu Rloreng. Beld ein Leben! Dit einem Gefühl, als mare es unmöglich baf bies reigende Geicopf nun icon 300 Jahre tobt und nicht beute noch fo frifch und blubend fei fteht man bavor, und fucht bie Mittel zu ergrunden mit benen bie Runft bier gewirft bat. Dan bemertt ben leichten, faft gitternben Schimmer ber garteften Rothe im Beigen bes Muges, Die blonben Spigen ber buntleren Blechten, bie golbene Rette, bie uber ben Sals und bie im fteifen brocatnen Rleibe ftedenbe junge Bruft berüberfällt, ale hatte bie Sand mit ben ichmalen etwas gespreigten Ringern fie eben umgeworfen. Es ift ale mare fie plotlich pon

ber Mutter gerufen, hatte sich rasch mit ben Singern eine Thrain aus ben Augen gewisch, bie sie, wer weiß heute um wen geweint (es braucht beshalb tein Rummer babei im Spiele geweien zu sein), und ware so ver Tizian getreten um sich zur ersten Situng für bas Portrait einzusinden. Und biefer dann hatte biesen ersten Moment als ben reizendsten seitgehalten.

Giorgione mar icon Sabre lang tobt ale Michelangelo ient nach Benedig fam, Tigian aber in voller Birffamfeit und auf ber Sobe feines Rubmes. Db Micbelangelo ibm bamals aber begegnet, wiffen wir nicht. 3ch mochte fast glauben es fei nicht ber Kall gewesen. Denn Michelangelo's naturlicher Sang gur Ginfamfeit muß ibn gu jener Beit ftarfer ale je pon ben Meniden gurudgebalten baben. Gbenfo wenig mag er Canfavino wieder gefeben baben, feinen alten Beaner von Rom ber, ber fich, feitbem er im Jahre 27 von bort geflüchtet, in Benebig eine Stellung geschaffen. Er mar ber Erfte bort als Bilbbauer und Architeft, gegen Michelangelo aber noch immer übel gestimmt, wie Benvenuto Cellini bezeugt, ber mit ibm, als er Benedig besuchte, barüber icharf aneinander fam. Bas alle venetianifchen Runftler aber und Canfavino zumeift gegen Michelangelo einnehmen mußte in jenen Tagen, mar ber Bunich ber Regierung, von ber Gelegenheit Ruten zu gieben und ben großen Mann in Benebig festgubalten. Bare er geblieben, fo mare bas gemejen, als hatte man fie Alle miteinander von ibren Plagen ftogen und erniedrigen wollen.

Michelangelo aber fubtte, daß hier fein Terrain fur ibn fei. Die ersten Geleltette ber Stadt bestuden ibn und rebeten ibm gu, seinen bleibenden Ausenthalt bei ihnen gu nehmen. Er lebnte es ab. Seine 3bee war weiter gu geben nach

Frantreich, vielleicht um beim Ronige fur Floreng zu wirfen, vielleicht auch weil bort bie florentinische Runft burch vorzugliche Rrafte vertreten und fur feine eigene Birtfamfeit vorgegebeitet worben mar. Frang ber Erfte ift ber erfte unter ben mobernen Konigen, ber nicht nur einzelne Kunftler, fonbern aleich bie Thatigfeit einer gangen Schule in fein Land zu verpflangen fuchte. Durch ibn entftand in Franfreich bie aus einer Rreugung florentinijder Anichauung und frangolifder Geichidlichfeit in allen brei Gebieten fruchtbare Runft, welche obne ibren Uriprung ju verleugnen, icopferiich weiter bilbet und beren Erzeugniffe man nicht ohne Boblgefallen betrachtet, fo wenig auch von reiner Rachabmung ber Natur in ihnen enthalten ift. Franfreich mar bamale für bie florentinischen Maler was por amangia Jahren etwa bei uns Rufland fur beutiche Mufifer mar, ein halbrobes, frembes gant, wohin man fich gern jeboch auf einige Jahre erilirte, um große Summen gu verbienen. Michelangelo mare glangend aufgenommen worben. Frang ber Erfte verehrte in ihm einen ber Grunder berjenigen Runft, bie ihm por allen gufagte, außerbem aber, wie in Lionarbo, ben berühmten Dann, Roch in fpateren Sabren wiederholte ber Ronig feine Antrage und es lagen bei feinem Banquier in Rom ftete 3000 Ducaten bereit, um fur ben Rall, baf Michelangelo fich je entichließen fonnte, ale porlaufiges Reifegelb au bienen.

Gang gurüngezogen lebte biefer einstweisen in Benebig. Er hatte auf ber Giuberca, einer ber Inseln westlich vom Canal grande und gerabe bie, auf welche Aretin hinüberschaute als er an Tigian schrieb, ein Saus gemiethet, und so nach ber ungeheuren Aufregung ber leisten Zeiten plüsslich in eine Stille

verfentt, bie nicht tiefer gebacht werben fann, fant er Beit und Rube feine Tage zu erwägen.

Bas man ihm bot, wenn er bleiben wolle, ift nicht genau gefagt, in frateren Zeiten, wo auch von Benebig aus berartige Borichlage fich wiederholten, waren es 600 Ducaten vorweg, und für jebes Wert befonbere Begahlung.61 Er fertigte bamals gum Dant fur die gutige Gefinnung mit ber man ibm entgegentam, eine Beidnung fur ben Bieberaufbau bes Rialto, ber Sauptbrude in Benedig, welche abgebrannt mar. Er ichentte bas Blatt bem Dogen, boch ift bie Brude fpater nach andern Planen ausgeführt worben. Aber felbft bleiben, und ben Rialto vielleicht und Palafte bauen, und neue Statuen beginnen, mabrend in Alorens und Rom die Arbeiten lagen, bie er vollendet ober angefangen hatte? Es war Etwas, in jenen Beiten eine Stadt mit ber anderen zu vertaufden. Ale Berbannter hatte er in Benedig gelebt, bort fogar von ben wenigen Alorentinern gemieben bie ba wohnten ober auf Reifen burchtamen, benn auch in ber Frembe mar ber Umgang mit ben Geachteten nicht erlaubt, und es gab Mittel, im Gebeimen barauf achten zu laffen ob bas Gebot inne gehalten murbe. Bremb, getrennt von feiner Samilie, ju Saufe ein Gbelmann ber Theil am Ctaate batte, in Benebig eine bezahlte Berühmtbeit ohne Rechte und Ginfluß. Rom ober Floreng waren bie beiben einzigen Orte in Stalien, wo er leben und ichaffen fonnte. Gher als Benedig aber immer noch Franfreich, wo die Berbannten eine gange Colonie bilbeten, wo ber Rlang ber florentinifden Sprache feine Geltenbeit mar und wohin ununterbrochen bie frischeften Nachrichten auf Toscana fast ebenfo raich als nach Benedig gelangten.

3ch sehe in biefe Tage die Entflehung von Michelangelo's Sontten auf Dante, die vielleicht unmittelbar and der Stimmung berwezingen, welche die Nachricht in ihm erregen mußte, daß in Ilorenz die Acht über ihn ausgelprochen sel. Am 30. September 1529 wurde das Actenstüd dert publicitet, lateinisch abgescht, worin dreizehn Bürger zu Rebellen erstärt werden, wenn sie sich nicht bis zum G. October wieder einzefunden hätten. Michelangelus Lodovici de Bonarrotis sit der achte Rame, Rainaldus Filippi de Corsinis der erste. Diesen achte traf der Bann nun nicht mehr, da er vor dem 6. October zurückzeitehrt war, und es sinde sich der den bent beschlen Brempfar des Edictes sein Rame ausgestrichen. Michelangelo aber war nicht erschienen und hatte alles das eingebüht, was durch ein solches Utrheil einem Bürger von Florenz genommen werden konnte.

So lautet das eine seiner Somette am Dante: Rein Lob erreicht ibn. Denn was fönnt' ich sagen, Da seitst ben Blinden er voll Glang erchienen? Doch dazu soll bei Sprache jest mir bienen, Das Bolt, das ihn beledigt, anzuflagen.
Sym, der zum Reich der Seelen, die verloren, Honabstieg, ibr Geselmuß zu erratben, Shm, dem die himmelsthore auf sich thaten, Ben, dem die himmelsthore auf sich thaten, Derschloh die einen Batersladt die Jone.
D Vaterland des Undanstell Dir zum Schoden dast wich nach eine Baters das fietes Belten mit dem schwerten Schmerz beladen. Rur seinen Ramen braucht die Belt zu telen! Denn ward ein Mann unwürd'ger je berbannt Und sie im Mann unwürd'ger je berbannt

Quanto dirne si dee non si può dire Che troppo agli orbi il suo splendor s'accese, Biasmar si può più 'l popol' che l'offese Ch'al minor pregio suo lingua salire.

Questi discese a' regni del fallire Per noi 'nsegnare, e poscia a Dio n'ascese, E le porte che 'l ciel non gli contese La patria chiuse al suo giusto desire.

Ingrata patria, e della sua fortuna A suo danno nutrice! e n'é ben segno Ch'a più perfetti abbondi di più guai. E fra mille ragion vaglia quest' nna,

Ch'egual non ebbe il suo esilio indegno, Com' uom maggior di lui non nacque mai.\*)

Das fann von Michelangelo gebichtet worben sein, als die Srist gur Rückselp verkriehen war. Denn die eigne Leidenschaftlichteit bricht durch in biesen Verlen, und daß er gweimal dassielbe sast in anderer Kassung gesagt hat, zeigt, wie ihm das eine Gedicht nicht gemigste, sein Gestüdt gang ausguschitten. Ern mußte es wiederholen. Wie Rafael seine drei Sonette bichtete, weil sich, wenn er den Sturm durch das eine deschwichtigt glaudte, das Serz, noch einmal erhob und es neuer Verse bedurfte, um die Gluth gu beschreiben von der er erfullt war.

Bon Dante red' ich, ber fo schlecht verstanden In feinem Thun vom undankbaren Bolke, Bei dem Gerechte niemals Beistand fanden.

D mar' ich er; follt' ich, was er, erleben, fur fein Eril vereint mit feiner Rraft Bollt' ich bas größte Glud ber Erbe geben. 62

<sup>\*)</sup> Rach dem Manufcripte bes britifchen Mufeums.

So schließt bas zweite Sonett, bas in biejen letten Berfen noch beutlicher als bas erste ben Moment ber Entstehung anzeigt.

Bicht allein auf die Kunft darf das bezogen werden. Dante's Geift ist die Michte eines auf erhadener Anschaumg aller irbischen und überitrdichen Dinge ruhenden Gefähls vom Gleichgewichte der Ericheinungen ver den Augen des höchsten Schöpfers
und Bewegers. Dante kennt nichts das er nicht in sein Spiken
hineingöge. Aus Politif, Geschichte, Weral, Natur und den
hinmilischen Geheinmissen vereinigt, schlägt er das Sel mit dem
er sein Licht nährt. Er liesert denen die sich in ihnen vertiesen eine vollendere Bektanschaumg. Jeder sand in seinem
Besen und seinen Schichslen, was er bedurfte um sich zu erwörmen, zu erleuchten, zu trössen und zu bezeistern.

Bollte man bie Berhaltniffe außerlich nehmen, fo tonnte es icheinen, als hatten Dante und Michelangelo politisch ver-

icbiebene Gefinnung gebegt. Dante fei als Ghibelline, Dichelangelo als Guelfe ine Eril gegangen. Aber bie Dinge lagen fo, baf bie Guelfen in Floreng zu ben Beiten Dichelangelo's basselbe wollten, mas bie Ghibellinen in ben Tagen Dante's. Dante's Mertmal ift nicht eigentlich, bag er fur ben Abel und ben Raifer einftand, fonbern baft er eine Bergangenheit verberrlichend, welche niemals fo bestanden batte wie feine Begeifterung fie erblickte, bem Ginbringen ber neuen Elemente fich entaggenftemmte, bie auf ihre bloke llebermacht bin eine neue Bewalt, Die fie Freiheit nannten, an Stelle beffen feten wollten, mas er fur bie von Gott begrundete alte Ordnung anfab, bie er Freiheit nannte. Gang ebenfo ftanb Michelangelo amifchen Bergangenbeit und Bufunft. Bie Dante, auch er ein von ber 3bee allein begeisterter Parteiganger und fur bie alte Freiheit fampfend, bie er fur bie einzig legitime erachtete. Denn gu biefer alten Freiheit hatten bie Jahrhunderte bas geheiligt, mas von Dante bei feiner Entftehung fur bie unberechtigte neue Bewalt angeseben warb. Und wie Dante fich tauschte, indem er bie Fortbauer bes alten Raiferthums in ibealer Berjungung fur möglich hielt, fo irrte Michelangelo in feinem Traume von bem Bieberaufbluben ber florentinischen Freiheit. Denn es muß auch bem, ber Tyrannei und bie Befriedigung gemein perfonlicher Gerricbfucht haßt, wie Michelangelo fie haßte, bie Babrnehmung bennoch fich aufbrangen, bag ben Berfuchen ber Debici, aus ber freien Ctabt eine ihnen unterthanige Refibeng ju bilben, ein Drang ihrer Bewohner fomohl ale berer bes übrigen Toscana's entgegentam, ber faft ftarter mar als bie eigene mediceische hartnadige Schlaubeit, und ohne ben bie Unteriodung von Alorena unmöglich gewesen mare.

Denn aus Alexentinern bestanden ihre besten helfersheiser. In Alexens fühlte man bas. Bu schimpstich nur erichien es benen, welche gegen bie Medici fampsten, daran zu glauben ober um bedwillen nachzugeben. Umb das macht jene letten Kämpse so berzweiselt, daß das Gefühl des Unterliegenmüssens aus sich selbsten ben umgeheuren Anstrengungen herläuft, mit benen man sich nicht allein zu retten, sondern auch zu bestäuben suchen, bendern auch zu bestäuben such es.

Denn fo mar bie Lage ber Dinge: all biefe Saupter ber ben Debici feinblichen Familien, welche burch gemeinsame Roth gusammengeschloffen bem einzigen übermachtigen Geschlechte ent= gegenstrebten, arbeiten, fie mochten noch fo enge verbunden icheinen, unwillfürlich gegeneinander, beimlich ober in offenbarer Feindichaft. Berrichen wollten fie alle. Unterbruden wollten bie hoberen Bunfte bie nieberen. Unterbruden wollten alle bie Ditalieber bes Configlio grande biejenigen, Die nicht gur Theilnahme am Ctaate berechtigt maren. Unterbruden endlich wollten wiederum alle Florentiner vereint bie Bewohner ber anderen Stabte pon Toscana, Die Burger pon Vifa, Lucca, Aresso, Bolterra, Livorno, Prato, Piftoja, bie fie bie Unteraebenen (sudditi) nannten. 50 wollten herrichen über 2500, 2500 uber 100,000, und biefe 100,000 bie Berren fpielen über alle übrigen Bewohner bes Gebietes ber Republit. Satte man bie Freiheit gewollt, bas Erfte hatte eine gerechtere Auffaffung ihrer Bebeutung fein muffen. Davon aber feine Rebe. Bielmehr, mas bie Burger von Floreng am meiften emporte, mar, baf bie Medici, obne auf Geburt und Reichthum zu achten. talentvolle Toscaner von überall ber, wenn fie nur brauchbar icbienen, in Die Stadt verfett und bei ber Regierung verwandt

hatten; daß das niedere Bolt durch die Medici einen Canal fand zu Memtern, Börtben, Neichthum und Ginflus. Unterbrucht fellte fein außerhalb der Sahrt, was nicht kommer von, innerhalb, was nicht Ein merchalb, was nicht ein Alle in Genfiglie hatte, im Genfiglie, was nicht vom altetten Abel vor. Michelangele felbst fell Beinde gehabt haben nur weil er zu ben Reun Mannern gehörte und seine Jamel und beine Gamille nicht zum hoben Abel der Erabt.

Kur bie Aufrechterhaltung biefes Buftanbes fampfte er, wie Dante einft fur bas Regiment bes unfabigen abibellinifden Abels. Aber fie batten beibe nicht bie Menichen, fonbern bie Ibee por Mugen. Dante fab bie quelfiiche. Michelangelo bie mediceifche Freiheit fur bas unberechtigte gludgerftorenbe Glement an. Fur bie großere Daffe ber Bewohner von Aloren; und Toscana mar bas bamale aber Freiheit, mas von ben Medici gebracht murbe. Lieber wollte fich bas Land von einer einzigen, willigen, freigiebigen, leicht zugänglichen Kamilie beberrichen laffen ale von einer bochmutbigen, falten, geizigen, unnahbaren Burgerichaft. Das hatte Benvenuto Cellini, beffen arme Familie feinen Git im Configlio gu verlieren batte, angetrieben, jum Papfte nach Roni ju geben, ftatt feine Baterftabt mitzuvertheibigen, ober Bafari aus Arezzo zu einem Diener ber Medici gemacht; und ans abnlichem Beweggrunde eine Menge von Toscanern und Alorentinern, benen unter ber alten Freiheit bie Bege bes Emportommens verfperrt maren. Co betrachtet ericheinen bie Mebici weniger ale ein mit ungerechten Belüften nach herrichaft auftretenbes Beichlecht, vielmehr ale eine auf naturlichem Boben anwachsenbe Macht, bie im gaufe ber Dinge gulett bagn gegwnngen mar, bie Alleinberrichaft au fich zu reißen.

Immer noch aber, auch so betrachtet, ericheint, was 1527 bis 1530 in Florenz geschah, zu geringfügig. Der lette Kampf ber Burger gegen bie Torannei hat höbere Bebeutung.

Coon au Anfang bes 16. Jahrbunderte, ale Binlio ber Bweite zwischen Franfreich, Spanien und bem Raifer ftanb, begann bie unter biefen Dachten fpielenbe Politif eine Richtichnur fur bie übrigen Staaten zu werben und ihnen 3mana aufzulegen. Damale aber gerfiel Gurova noch in fo viel Theile. baß bem Gingelnen bas Belieben, wo er fich anichliefen wollte. nicht gang genommen war. Geit Rarl bes Fünften Ericbeinung war bem ein Enbe gemacht. Die Bereinigung ber ungehenren Lanbermaffe in einer Sand wirfte gebieterifch ein auf bie Politit ber nicht von ihm beberrichten Theile, und bie Berbinbung ihrer aller nach ber Schlacht von Pavia zu gemeinichaftlichem Birken gegen bas llebergewicht bes Raifers ericheint naturlich, wie bas Bufammenrotten einer Schaar von nieberen Raubthieren gegen ben einzigen lowen ber fie zu tobten brobt. Die Dacht ber Sobenftaufen mar einft gesprenat morben inbem Alles fich gurudgog, und fie, verlaffen von Gurften und Stabten, ju ganbesfürften von Regpel berabianfen, benen ein ungludlicher Rrieg ben Reft gab. Jest ftanb ein Raifer auf, in beffen Gewalt fo viel ale Privatbefit tam, bag er bie alten ibealen Anipruche, Gerr bes Gangen gu fein, mit neuen Mitteln geltenb zu machen im Stanbe mar. Und bamit batte bie Rolle bes Papites, ber nicht nur geiftig in Guropa bie erfte Macht, fonbern zugleich in Italien weltlicher gurft fein wollte, ein Enbe. Bare Clemens ber Giebente ber erbliche Inhaber bes Rirchenstaates gemejen, er batte fich mit Frankreich, England, Nordbeutichland und Benedig vielleicht gegen ben Raifer

verbünden können; abhöngig aber ihon durch seine Einkünfte, bie aus den Ländern am reichtichten stoffen, welche habeburg amheinigefallen waren, blieb ihm keine Wahl: er mußte auf die Seite des Kaiserd treken. Immer wieder, getrieben von der Sehnsincht seine Freiheit dennach zu bewahren, sucht er auf Schleichwegen sich Arantreich zu nähern, siedenal aber ein gewaltiger Tahenschlag der ihm den richtigen Weg weift. Seht waltige Tahenschlag der ein nach. Romm Unabhöngigsteit ward preikzgeben. Vlorenz wenigstens wollte er retten für die Seinigen. Und jo begeichnet die Unterjochung biefer Stadt durch die Armee des Knieres zugleich die Unterjochung Roms und den vollendeten Eintritt der neuen Gewalten in Europa.

Denn wie ber Raifer innerhalb feiner ganber Alles gu gleichmäßiger Brauchbarteit fur feine hoberen 3mede gugurichten ftrebte, fo nun auch bie Gurften bie ibm gegenüberstanden. Bleich ihm mußten fie ihre Macht zu concentriren fuchen. Gin Enbe follte es haben mit bem Biberftanbe bes Abels, ber ben Landesherrn nur als ben Erften unter Gleichberechtigten anerfennen wollte, und mit ber Unabhangigfeit ber Stabte, bie ibm nach Belieben ihre Thore an öffnen ober zu ichließen als Recht beanspruchten. Unterthanen verlangten bie Fürften, über beren bochften Rechten bas Recht bes Raifers ober Konige in unantaftbarer Erhabenheit maltete. Richt mehr guten Billen fonbern Gehorfam brauchte man. Und fo fcwamm nichts Rettenbes im Strome ber Beit heran, fein Strobhalm, an ben bie untergebenbe Freiheit von Floreng fich hatte flammern tonnen. Die alten Rechte, an beren Bertheibigung bie Burger fich neu gn erheben hofften, maren wie Steine bie fich an ben Sale gebunden. Dit berfelben unerbittlichen Confequeng gerbrach damals das Alfre in sich und gewann das Neue die Oberhand, wie in unseren Zeiten heute diese Neue, das in senen Tagen gebildet ward, als alt und unfruchten sich abstirch, und abermals ein Neues an seine Setelle treten muß, das wiederum sommende Zeiten als abgeschan geritören werden.

Riemals aber haben die Menichen ein wöllig klares Gefühl ibrer Lage. Sie fehen nur das Eingelne. Veder die, welche inten, wissen was sie tiefer und tiefer stöht, noch die Anteisgenden kennen die geheime hülfe gang die sie von Stufe gueden kennen die geheime hülfe gang die sie von Stufe glechte fiegen läßt. Denn die Jufunst ist unenthüllt und es schein jeder Lag jede Möglichsseit in sich zu schlieben. Rur eine dunste Mhnung zeigt in Momenten was als unadwendbares Schisfal bereindricht.

Deshalb mare es zu viel, angunehmen, Michelangelo hatte por Augen gefeben, marum bie Cache feiner Ctabt eine perlorene mar. Dag aber eine leife Stimme ibm gefagt, ber Rampf fei vergeblich, und bag ihn nicht bas Gefühl burchidauert mandmal, feine Dube fei fruchtlos, lakt fein Charatter vermuthen und feine Reigung, Die Dinge ichwer ju nehmen. Er und bie Beften neben ihm bezweifelten nicht mas tommen muffe, wie in homers Iliabe bie Erojaner von Anfang an bie Gewißheit ihres Unterliegens in ber Geele gu tragen icheinen. Das aber gerabe macht fie großer fur unfern Anblid. Bie bie Geftalten eines in ber guft ichwebenben florentinischen Gelbengebichtes, bas in Worten aufzufangen nur fein Dichter berufen murbe, ermeden fie ein hoheres Befuhl in uns ale bas alltagliche Bebauern, bas wir empfinden wenn ein guter Golbat gulett burch eine Rugel ober einen Stich gn Erbe tommt. Das Mitgefühl erregen fie in unferer Geele,

mit bem wir ben helben einer Trageble sinken sehen. Es ist als afinme Alereng die Natur einer einzigen oblen Gestalt an, einer Trau mit helm und Schild und Lange, wie gang Deutich land zusammengefast wird in der einen Gestalt der Germania, und stände da und vertheibigte den Platz an den sein Leben gelettet war. Und so ist es kein inhaltlose Bild wenn gesagt wird, das die Stadt selbenmäßig guletzt und bewusstloß niederstürgend verft dann vom Kampse abstand, als sie ein Blut meds aus üben vom Kampse abstand, als sie ein Blut meds aus üben Vern zu verzieben hatte.

Hinter Karthago eder Serusalem sieht Florenz so weit aurück, daß es neben diesen gar nicht genannt werden fann. Mit den Mächten verzischen bie dert sich sekreigen und die Einzelchlichen zur Verzweissen und die Kingelstoffenen zur Verzweissen und nie Anstrenzungen ber Florentiner geringen Umfangs. Gegen jene Städet wurden Bernichtungskriege gefämptt, hier nur ein Aufstand zu weben geschlagen. Alber der Bergleich nimmt dem was in Florenz geschaf den die Veröfe nicht. Die Gestinnung war die gleiche. Man wäre berselsen resemben Zaperreit sähig gewesen. Man hat wie dert Leben und Zaperreit sähig gewesen. Man hat wie dert Leben und Vermägen sir nichts geachtet. Man sühlte, daß ohne die Freiheit Alles verloren iei, und in den Tagen gerade, die der Entmuthigung solgten, unter deren Einstallen Michelangelo gessichen war, brach daß große Gestist ein zum ersten Wale durch und verwandelte den Muth in Vegesisterung.

Die Briefe seiner Treunde mußten ihm zeigen, wie bie Stadt, gesaubert nun von benen, burch beren Einfluß bie getheilte Meinung und ber Mangel an Bertrauen entstanden war, vertrauensvolle Ginigfeit und Muth zurüdzewonnen batte. Michelangelo's beburfte man. Seine Stelle war unausfällbar.

Man beschwer ihn gurückzulehren, und wenn die Botichaften bie da enthielten ihn zu bewegen nicht im Stande geweien waren, die Depeschen des kenertanischen Gehandten, welche biefer den Tag nach seiner Flucht abgehen ließ und deren Inhalt ihm bei seinen Bochnibungen in Lenedig nicht versorgen bleiben sonnte, hatten das heimweh zur drüngenden Sechniucht, nach Jerenz zurückzuellen, steigen mitsten.

Eher wolle man mit eigenen Sanben die Stadt in Alammen feben umd fich selbst den Tob geben, hatte die Signorie bem Papfte geantwortet, als bieser als Grundlage der Unterhandlungen gefordert hatte, daß man seinem Gesandben erlaube nach Gutbunklen die Dinge umzugestalten. Mochte Elemens seiner Sache noch so sicher einer Sache noch so sicher eine Lauften auch in Aloren wellte frein, daß er jest in übermitsiger Salstarrigsteit das Unmögliche bezehrte, auch in Alorenz wuste man endlich mas man wolfte, sich vertseidigen die zum letzten Blutstropfen und zum Schluß die Stadt in einen Trümmerhaussen verwandeln. Dem Sieger sollten die rauchenden Seinen mur zur Beute werden. Wäre Michelangelo dem Gestisch zusänzlich gewesen, das gemeinsign, als ein milderer Ausberuf sur Keigheit, Aucht genannt wird, er hätte sich nicht entschossen, taut nach Arantreich zu gehen seht nach Alorenz zurückzusehren.

Sern von bert, unberüdt von ber in ber heimath fluthendem Begeisterung, war er im Stande, läster bie Justunit med Auge zu fassen. Man mag ihm in Venebig noch se trock verd von Hills von Hills war Dinge gerebet haben, er mußte ersenne was möglich und unmöglich und was wahrscheilich war. Best stand, dah wenn bie stoze venetianische Republis in die sir zu Cambray offengehaltenen Bebingungen zu friedlicher Musselschung mit bem Kaiser eintrat,

fie felbit genug verlor an Befit und Anfehn, ale baf fie, wenn fie Biberftanb batte leiften tonnen, nicht um ihrer felbft willen weit eber batte losichlagen muffen als zur Bertheibigung von Floreng. Benedig fühlte bie Rraft nicht mehr in fich, bie fühne Politif zu verfolgen welche bie Alorentiner von ihm begebrten. Es batte geholfen, nicht aus Liebe zu ihnen, aber aus Saf gegen bie Spanier. Der Moment ward febnfüchtig ermartet, wo man fich raden murbe. Sielt fich Aloreng, marb bie Lage ber Raiferlichen baburch in Toscana bebenflich, ging bem Papfte bas Belb aus, maren bie Turfen fiegreich in Ungarn, zeigte fich nur ein Schimmer von Erfolg, bann blieben Franfreich, Ferrara und Benedig bie alten Berbundeten. Aber von allebem mar bas Gegentheil viel mahricbeinlicher, und in Benebig wieberum erfannte man es am unbefangenften, weil feine Gefandten am geubteften zu beobachten verftanben. Bie verzweifelt ber Papft feine Intereffen mit benen bes Raifers vertnüpft, mußte man, und ebenfo, wie biefer, und wenn er felbft anders gewollt, Floreng ben Mebici in bie Sanbe gu liefern gebunden mar.

In sieden Gedanken wohl erhielt Michelangele den Brief bes florentlinischen Geschabten in Serrara, worin er einer wich stigen Sache wegen um eine Jusammentunst bort gedeten wurde. Die Zehn über Krieg und Frieden hatten sich an den Gesandten gewandt, um ohne selbst schwirte thum zu müssen, das siehes Behörbe nicht mit einem Werbannten unterhandeln sonnte, Michelangelo zur Müsselber zu bewegen. Der Gesandte, Galectto Gügni, ein älterer, ersahrener Mann, seinem Weisen nach dem Michelangelo's verwandt, ein rassender Guesse, ausgeranden vem altem West, beliebt beim Bolle, umeigemüßig und den er sprach seutig in der Arche und mit dem Talente begabt, leine gange Natur in die Seele bessen einstießen zu lassen bei er überreben wellte, wußte Michelangels in wohl zu behandeln, daß er ihn nicht nur heimzustehren bewog, sondern ihn sogar dahin brachte die ersten Schritte zu ihun. Am 13. October sis Ginglich welchen, der Regierung zu melben, er sei von Michelangelo ersucht worden, Aufrerache sie ihn einzulegen. Bolle man verzeihen und seine Sicherheit verbürgen, so sei bereit in Aseren, die Beschelbe der Signorie entgegengunehmen. Am 20sten läuft die Ruddussenung ein, er solle femmen und seinen Posten wieder einnehmen.

Michelangelo mar nach Benedig gurudgefehrt, und bas Schreiben, worin ibm freie Rudfebr augefichert wird, wird ibm borthin gefandt. Damit es gang ficher in feine Sanbe gelange, hatte man einen feiner Marmorarbeiter jum Boten gemacht. Bie fehr man auf feine Rudfehr rechnete und fie berbeiguführen beftrebt mar, geht baraus berpor, baf ale am 6. October bie auf ben erften Aufruf nicht ericbienenen Flüchtlinge noch einmal formlich zu Rebellen erflart worben und bie Confiscation ihrer Guter ausgesprochen mar, Dichelangelo, obgleich er ausblieb, nicht unter ihnen genannt wirb, und bag fich fein name ebenfo menig auf ber am 15 ten vom venetianischen Gefandten mitgetheilten Lifte findet. Die ihm auferlegte Strafe beftanb in ber Ausschließung vom Configlio auf brei Jahre, unter ber Bebingung, bag er alle Jahre um Aufhebung biefer Magregel beim Configlio felbst einfommen burfte, und ihm burch zwei Drittel ber Stimmen ber Gintritt wieber gu Theil werben tonnte. Die Raffung biefes Urtheile fann bie Moglichfeit gemahrt (gu haben, auf ber Stelle feine Bieberaufnahme gu

beantragen und es erscheint mithin als eine bloß formelle Bestrasung, welche eintreten mußte weil völlige Strassosjigfeit eine Berhöhnung des Gesehes zewesen wäre.

Der in Ferrara am 10. November ausgestellte Pag mit ber Unterschrift bes Bergoge ift noch vorhanden und zeigt ben Beg über Mobena und burch bie Carfagnana.40 Geine Gultigfeit beträgt funfzehn Tage. Mit bem Bergoge mar Michelangelo bei ber erften Durchreife burch Ferrara wieder gufammengetroffen. Alfone ließ fich jeben Abend eine Lifte ber angetommenen Fremben überreichen und fanbte, ale er Michelangelo barauf fanb, einige feiner Gbelleute zu ihm ins Birthehaus, welche ihn in ben ehrenvollften Ausbruden aufforberten im Palafte abzufteigen. Dichelangelo bantt, fucht ben Bergog aber auf, ber ihm Gelb anbietet, und bem er gur Antwort giebt baß er felbft reichlich verfeben fei und mit biefer Summe Ceiner Ercelleng zu Dienften ftanbe. 3ch weiß nicht ob es erlaubt ift in biefer Aeugerung, Michelangelo's Art und Beife nach, ber oft buntel ironifde Umidreibungen feiner Gebanten liebte, eine Anfpielung auf bas wenig ehrenvolle Berhalten bes Bergogs ju erbliden, ber, ale fein Cobn ben Dberbefehl ber florentinischen Eruppen nieberlegte, bie baraufhin im Boraus empfangenen Gelber gurudgugeben verweigerte, ftreng genommen alfo, die Republit barum betrogen hatte.

3wifchen bem 15. und 20. November muß Michelangelo in seiner Baterstadt wieder angelangt fein.

Am 5. November 1530 tam Kart ber Künfte in Bologna an, wo sich der Papst ber Etiquette wegen einige Tage früser eingefunden hatte. Lon Beiben word hier zum glücklichen Billtommen die Nachricht vom Abzuge der Täufen vom Weine mehrangen. Das allein hatte noch auf ihnen gelastet. Alle Kräfte tonnten nunmehr der Unternehmung gegen Aloren gungemandt werben. Am 15ten bereits war die Armee des Pringen von Dranien vor der Stadt angelangt, gleichzeitig etwa mit dem Kriedereintressen Mickelangeles. An demselben Tage hatte sich dort die Nachricht von der Einnahme Wiens Durch Schliman verbreitet. Das war freilich ein Terthum, wie sortan salte die Hille von Außen versprechenden Botsschaften. An Nachgeben aber dachte nich Gelden mit Soldaten, Lebensmitteln und Geld erwartete man den Angriff.

Am Sügel von Can Miniato war mahrend Michelangelo's Awereinheit fortgearbeitet worben. Die Bürger hatten fich in Bataillone getheit umb übten. Die reichten Leute in prachtiger Equipirung waren da eingetreten, die Ctandesunterichiebe wurden vergeffen. Ein den Berdanntei früherer Jahre waren 600 waffenfahige Männer gurudgelebrt. Bas in den Borflabten

noch ungerftert geblichen war, ging jest vollends gu Grunde. Sandhäufer und Palafite in ber Ilmgebung slammten auf, von ben seindigen Soldaten, ebenjo oft aber von den eigenen Bestigern angegindet. Ein Betteiser entstand, sich mit Hab und Gut dem Batefande gu opsern, der die Benunderung Ataliens erregte, das wiederum wie zu den Zeiten Savonarola's dem einjamen Rampse der sichnen Eads gulach, mit dem bangen Gestüßt mehmittliger Neugier, mit dem man einen Palast im Atammen stehen und mitten in den Gluthen seine Palast in Atammen stehen und mitten in den Gluthen seine Mancen Stand balten siedt.

Auf Can Miniato richtete fich, wie vorausgesehen worben war, ber erfte Angriff. Dichelangelo's Befeftigungen jedoch ließen teinen Zweifel an ber Biberftanbefabigfeit bes Plates gu. Aber bie Feinde waren nicht bloß außerhalb ber Mauern, Ginen Francisfaner ertappt man, wie er eben babei ift, auf San Miniato Geichute ju vernageln. Bugleich wird er beiculbigt, feinbliche Colbaten in Monchetracht burch fein Rlofter in bie Ctabt einschnzuggeln zu wollen. Man macht wenig Umftaube mit ihm. Rurg vorber erft mar Ginem in Aloreng ber Ropf abgeschlagen worben, weil er fich verachtlich über bie Regierung geaußert; gerade in ben Tagen ber Rudfehr Dichelangelo's folgte ber Francistaner nach. Gin Entel bes alten berühmten Marfilio Ficino, felbit in Gelehrter, batte gefagt, bie Medici, die fo lange regiert und die Stadt burch fo viel Bauten vericonert batten, icbienen ibm mehr ale irgendwer gur Berrichaft berechtigt; bie Behanptung toftete ihm bas leben. Und fo geschah Anderen, beneu nichts weiter nachzuweisen mar ale baß fie geflucht ober fouft gegen bie Gittengefete ber Diagnonen verftoßen batten.

An dem Tage, wo auf Can Miniato Alles in Ordnung und Mannichaft wie Geichüße auf ihrem Pluge waren, erschien Mergens mit Connenausgang Malatelta auf den Baltionen. Umgeben von Trommlern, Pfeifern und anderen Muffanten gab er mit einem ungeheuren Tusch dem Keinde auf den Höhen gegenitiker den ersten Gruß. Dann, als sich nichts regt im Lager draußen, sender er einen Trompeter hinaus und lägt zum Kampse heraußerdern. Und als auch das ohne Erfosg bleibt, donnern auf einen Schlag sammtliche Kanonen des Berges los, Trommelwirbel und Trompeten idnen sinein, und als ein ungeheures Echo von allen Seiten antwortet, sagt Barch, gitterte ganz Alorenz vor Freude und Bangigfeit.

Die belagernde Armee hatte ihre Artislerie ans Siena befommen. Es festete Müße, sie von der Stadt zu erlangen,
und dann, sie über die Berge vor Koreng zu schaffen. Bier Kannonen, eine Keldschange und der sienere Städe langten an. Die Kannonen, alte, den Korentinern abgenommene Beute. Der Papst lieferte der Geschisse aus der Engelsburg, und Lucca, das wie Siena falserlich gesinnt war, that das Seinige. Am 29. October in der Früse begann das Bombardement.

San Miniato stößt bicht an ben süblichen Theil von klorens an und becherricht die unwertiegenden öhjen, sommte von ihnen auß aber ebenso leicht bestrichen werben, als er sie selbst mit ben Kanonen erreichte. Hente mare der Kanupf ber damals geführt wurde eine Kinderei. Man schösse auch dem Stellungen ber Kaiserlichen über San Miniato himüber in daß herz der Satht und darüber himauß. Damals, mit schlecht gegossen Studen verziehen von geringer Tagweite und unsücherer Kichtung, griff man weniger nachbrüsstich au nussen geringer Aragweite und unsücherer Kichtung, griff man weniger nachbrüsstich a

3mei Tage beichoft Dranien Can Miniato. 3m Gangen 150 Couffe, Die gethan wurden. Am zweiten Tage fprangen ibm zwei Ranonen. Nicht einmal bas Teuer von ber Sobe bes Rirchthums batte er gum Schweigen gebracht, von mo aus ein verwegener Ranonier mit zwei fleinen Beiduten burd ben Schaben ben er bem Lager gufugte bas Bombarbement berporgeloct batte. Michelangelo ließ pon ber überftebenben Bruftung bes Thurmes an Striden bangenbe Bollfade berab, melde freischwebend und obne bie Mauern zu berühren, pon ben Rugeln bin und her geschleubert, ben Thurm unversehrt erbielten. Bor ber Sacabe marb auf feine Anordnung ein Erbwall aufgeworfen, in bem bie Beichoffe fteden blieben. Diefe Rirche, eine ber alteften ber Stabt, ein reigendes Dufterftud ber porgotbiiden Architeftur aus ben beiten bobenftaufiiden Beiten, in beren Bauart man ben Uebergang von ber antiken Erabition jum Mobernen empfindet, mar ein Liebling Michelangelo's. Er nannte fie feine Braut+und hat fie burch bie bofen Tage gludlich burchgebracht. Und unangegriffen feitbem und wohlerhalten heute noch fteht fie ba als eins ber berrlichften Berte in ber berrlichften Gegenb.

Der glüdliche Beginn ber Bertheibigung schien glücherheißend für bie Lage der Stadt zu sein. Rässe und Mangel an Lebensmitteln wie an Fourage qualte bie Armee braußen, beren Train und Reiterei in bem burch Regengüsse aufgeweichten Boden steden blieb, während bie leeren Mauern ber verkrannten Landhäuser teine Unterfunft boten. Am selben Tage an bem Dranien die Kanonen sprangen, brach die sloven insighe Reiterei auß ben Mauern, schnitt ben Kaiserlichen ben Beg nach Arezzo ab und nahm 400 bestadene Sauntbiere

fort. Die Soffnung auf bie Stanbhaftigleit Benebige und Berraras bob fich wieber. Dan fab ben rubmvollften Giea por Augen. Gelungene Ausfälle und bie Biebereinftellung bes Bombarbemente ließen bie Soffmung faft zur Gemifcheit merben und eine Buverficht in ben Burgern entfteben, Die fich gu ungebulbiger Rampfluft fteigerte. In ben Rirchen befestigten bie Bruder von Can Marco ben alten Glauben an Die Unbefiegbarteit ber Stadt. Wiberipruch gegen biefe Lebre perftummte meil er ein Staateverbrechen mar, energifche Danner von entichiebener Sarbe murben rudfichtelos in bie Memter aebracht, welche folder Inhaber zu bedurfen ichienen, und aus ber Alleinberrichaft ber einzigen Bartei entwickelte fich ein ungeftumer nach Thaten brangender Geift in ben Gemuthern. Ale Jacovo Calviati, einer ber gurudberufenen Flüchtlinge, nicht ericbien und jum hochverrather erflart worben mar, jog eine Chaar von Alorentinern binaus und ftedte feinen bis babin, als einem Bermanbten ber Mebici gehörig, verichonten Commerpalaft, ber einige Miglien von ber Stadt entfernt lag, in Brand. Gin prachtvolles Gebaube. Und einmal im Ungunden brin, bereiteten fie ber Billa ber Debici in Careggi gleiches Schicfigl. Satte fich bie Regierung nicht baswifchen gelegt, fo mare es um allen Befit ber Debici geichehen gemejen. Bon Dichelangelo foll ber Borichlag ausgegangen fein, ben Sauptpalaft ber Familie in ber Ctabt bem Boben gleichzumachen und einen öffentlichen Plat an feiner Stelle gu ichaffen, ber ben Ramen "Maulefelplat" erhielte, weil die bamaligen Medici alle miteinander unehelichen Urfprunges maren. Es murbe ibm bas ale Sauptverbrechen in fpateren Beiten vorgeworfen, boch verfichern feine Freunde,

er habe niemals an bergleichen gebacht. Wäre die Sdee nicht ber Zerftörung des eblen Gebaubes wegen unglaublich, im Uebrigen ließe sie sich ihm ichen zutrauen. Aber auch das pricht dagegen, daß er in dem hause so viel gutes empfangen und seine Lauffahn darin beaonnen batte.

Erbarmen aber fannte man nicht in senen Zeiten. Die Gesangenen wurden auf beiden Seiten getöbtet. Es sind Seitmen laut geworden damasse, daß man für das von den Mebici ertittene Unrecht sich an der jungen Caterina rächen müsse, die als Geisel im Rioster seitgeshalten wurde, und was ibr geschohen sollte, sie war faum zehn Jahre alt, slingt nicht weeniger barbartisch als die Gräuel, welche von den Spaniern 1527 in Rom verübt worden waren.

2.

Mahrend biefer Anfange saßen Papft und Raifer in Bologna. Außer ben von Spanien mitgebrachten Solbaten hatte Karl die vor Malland siegreichen Truppen bei sich. Seine Absicht war, sich fremen zu lassen und bann mit der gesammten Armee nach Deutschland aufzubrechen, um bort, wo der Norden bed Landes dem Bertrage von Cambrav gemäß von Traufereich nicht mehr unterstützt werben durfte, seine Autorität zu begründen.

Auch ber Papit hatte feinen Segen bazu geben muffen, baß endlich bie Lufferance zu Paaren getrieben wirben, aber Alerenz ging ihm vor. Dagegen, ware es Karl nicht so jehr barum zu thun gewesen, als gekrönter Kaiser in Deutschland aufzutreten, er hatte die Armee von der Stadt zuräckzegegen und sich mit aller Kraft sogleich nach dem Norden aufgemacht. Go aber mufite er fich halten laffen. Der Dapft feste burch. bag Mailand an Cforga gurudgegeben marb, und bag bie Benetianer biefem ben von ihnen eroberten Theil ber Combarbei, ihm felbit aber Ravenna reftituiren mußten. Dagegen erlangte ber Raffer, baft Mobeng bem Bergog von Ferrarg. bem es gelungen war, fich trot ber innigen Berbinbung mit Franfreich in bas berglichste Berbaltniß zu ihm zu ieten, einftweilen erhalten blieb. Bieberum verfprach er, mas Clemens bis babin nicht hatte verhindern tomen, teine Unterhandlungen mit Alorena für fich allein angutnüpfen. Es murbe bie politijde Anichauung bamale feftgeftellt, bag Floreng, wie es fich jest vertheibigte, gar nicht Floreng fei, fonbern nur bie von einer aufrührerischen Minoritat ben rechtmäßigen Ginwohnern porenthaltene Ctabt. Rechtmaffige Befiter aber maren bie als Aludtlinge theils in Rom, theils in anderen Stabten, theils im Lager ber Raiferlichen por Moreng befindlichen Burger, melde in ihren Befit wieber eingeführt werben mußten. Diese Auffaffung machte fich in ber Folge fogar ber Ronig von Frantreich zu eigen, eine Perfibie, welche ebenfo jammerlich ericeint, ale ber Berrath, ben er in Cambrav ubte. Denn ber Papft bachte wirflich jo, bem Raifer ftanb jebe Unichauung offen, er hatte fich zu nichts verpflichtet, bei Frang bem Erften aber war es eine Bemantelung feiner Comache, bie er nicht burch eine folde Berleugnung feiner Freunde batte noch erbarmlicher erideinen laffen follen.

Es lag im Interesse bes Kaisers, nun, do die Bekampfung dere Ende immal übernommen war, Alles in Bewegung yn sejen um sie durchguführen. Den Genuesen wird verkoten, mit Storeng handel zu treiben. Damit war der größte Theil

ber Insufr abgeschnitten. Der Herzog von Gertrara muß die im slicentinischen Seete besindigen angeworbenen Kertaresen umfatturen. Er muß Dransen, der sich in Bologna über umzurechnen, er muß Dransen, der sich in Bologna über umzurechnende Mittel bestagt, mit Artisliceie besischen. Er gab ihm Kanonen, die er 1527 von Bourbon erhalten, weil sie biesen anf bem Marsche besinderten. Mit 8000 Mann neuer Truppen nebst 25 Kanonen schwerften Kalsbers, die mit umgeheurer Müße mitten im Winter seht über die Apenninen geschäft werben, sommt Dransen von Bologna im Tager wieder an. Die Cardinale selber hatten ihre Maulesel als Zeisthiere an. Die Cardinale selber hatten ihre Maulesel als Zeisthiere an. Die Cardinale selber hatten ihre Maulesel als Zeisthiere Ann 19. und 21. November beschießen die Kaisseischen Cam Minista vom Morgen bis in die Nacht. Shre Augeln bleiben ohne Erfolg. Am 1. December aber gesingt es, dem Zhurm in Brand zu schießen.

Er brennt bie gange Racht binburch; das Soligwerf darin vergehrt sich und die Wollfädig geben in Alammen auf. Unwerschäftig der wird der Word der Word der wird der Word der wird der wird der wird der wirden ausgenommen. Dagegen am 6. December ein bedeutender Verluft. La Lastra auf der Straßen auch Pija wird erstützt und 200 storentige Würger verlieren das Seben dabei, Am 11ten dagegen ein Ansfall. Um Mitternacht verlassen 600 Mann die Stabt. Sie haben, um sich unter genemen, de hennen werd des Danger gesagen. Sam Miniato gegenöter wird das gager der Stalsener angegriffen, und mährend die Alerentiner seinen Mann verlieren, werden 200 Keinde gufammengehauen. Die faisseitige und Stalseiner lagen in abgetrennter Verschangen, Deutsche und Stalseiner lagen in abgetrennten Verschangungen. Und zu

berielben Zeit ichlagt Ferruccio, ber Befehlehaber ber flabtischen Armee außerchalb ber Mauern, bem es oblag, bie Straffe nach Libertune offen gu halten, ben Geind je glüdlich in offener Schlacht, baß er eine gange Abtheilung vernichtet und sechs Rabnen erbeutet.

Immer noch aber mar ber Rampf eine Rette einzelner Scharmubel. In ber gwijchen Floreng und bem Meere gelegenen Gegend, norblich vom Arno, hatten bie Burger freie Sand. Das eigentliche Floreng mar nicht eingeschloffen. Die jungen Leute gingen ba auf bie Jagb und ftiegen bie Soben von Riefole hinauf, ohne bem Teinbe zu begegnen. Und felbft gegen Can Miniato und bie fubliche Ctabt, in ber Malatefta's Sit und bie Quartiere ber fremben Eruppen lagen, fein planmaftiges Berfahren. Man bombarbirte einen Tag, fcwieg bann wieber und begann gelegentlich von Reuem. Die 3nfuhr ine Lager murbe auf ben unergrundlichen Begen immer ichwieriger und bas Gelb ging oft auf bie Reige, mahrend in Floreng Alles im Ueberfluß mar. Und fo, indem bie Giferfucht ber brei Rationen in ber Armee bes Pringen bingutam. bie zu gegenseitigem innerlichen Kampfe geneigter waren als zum Angriff gegen Gloreng, ericbien bie Stabt in jeber Begiebung bem Reinde überlegen, und je langer fich bie Belagerung bingog, um fo portheilhafter gestaltete fich ihre Lage. Franfreich aab verftoblen wieder bie beften Beriprechungen. Rur feine Cohne wolle ber Ronig jurudhaben und auf ber Stelle merbe er zu Bulfe ericbeinen. Ferrara und Benebig machten abnliche Buficberungen. Der Raifer, ber feine Armee anderweitig gebrauchte, marb ungebulbig. Der Papft fah ben Moment fommen, mo fein Gelb mehr fur Dranien aufzutreiben mar;

benn bag er bie fammtlichen Roften bes Rrieges trug, verftanb fich von felber.

Clemens, fo febr er jum Meußerften entichloffen mar, brach beshalb auch jest noch nicht gang und gar mit ber florentinis iden Regierung. Er bielt immer einen Kinger ausgeftredt. Gin ftiller Bechiel von gegenseitigen Borichlagen borte nicht auf. Richt nur, baß je ichlechter es mit ber Belagerung ging, um jo freifinniger wieber von Berfaffung und bergleichen gefprochen murbe, fonbern fogar vergrößern wolle er bas Gebiet ber Republit, wenn man fich mit ihm verftanbigte. Gervia und Ravenna follten bagu gefchlagen werben, ein meifterhafter Schachzug, um Benedig mit Floreng zu entzweien, wie benn auch, fobalb es verlautet, ber venetianische Befandte nicht verfehlt, feine Regierung barauf aufmertfam zu machen. Doch murbe bies tief im Geheimen betrieben. Die öffentliche Deinung mar fur Rampf auf Leben und Job, und ber neue (Bonfalonier, welcher am 1. Januar 1530 eintrat, ber Mann, biefen extremften Gebanten feftzuhalten: Rafael Girolami, aus einer ber alteften Familien ftamment, ebemaliger Palleeche, jest aber bitterfter geind ber Mebici, eine raiche gewandte Ratur, beim Bolfe beliebt feiner glangenben Gaben megen, ber einzige von ben vier nach Benua geschickten Befandten, ber fich augenblidlich in Floreng wieber eingeftellt batte.

Girolami ware vielleicht im Stande gewesen Klorenz gu retten. Die Abhangigseit aber, in der er als Gonfalomier gehalten wurde, war zu greß, als daß auch der genialste Roof in dieser Setslung jeth noch endas hätte erreichen können. Ein Staatsmann der an der Spige der Regierung steht, muß in gewissen Dingen aus freiem Ermessen handeln und jede Mitmiffenichaft ausschließen burfen. Das Configlio aber mifchte fich in Alles, und bie Leute, burch welche bie Majoritätsbeichluffe ju Stanbe famen, urtheilten weber nach feften Regeln, noch oft genug nur auf Grund flarer Renntnif. Den Beidluffen mangelte bas Beprage, bas bem Borte eines aus fich banbelnben Alleinherrichere Birffamfeit giebt. 2Bo ein Gingiger feft fagt mas er will, fühlt bas Bolf bag eine Rothigung eintritt, entweber zu gehorchen ober fich aufzulebnen, wo eine Majoritat befiehlt, weiß jeber baß am nachften Tage ber Beichluß wieder aufgehoben werben tann. Daburch im Schoofe bes Configlio ein ewiges Sin : und herreben, bie Meinung wechselt, bie Gifersucht ruht niemale, bas Difftrauen balt ewig feine Mugen offen, und ber Gonfalonier, ftatt ben Musichlag gu geben, unterliegt bem Willen ber aus gufälligen Urfachen beute fo, morgen anbers geftimmten Burgerichaft. Und bas ichlimmite: biefer burgerlichen vielforfigen Regierung gegenüber befant fich innerhalb ber Mauern tropbem eine unabhängige Dacht, alleinstehend, ohne Controle im Gingelnen, und mit Planen im Ropfe gu beren Beheimniffen Reiner ben Schluffel befah: Malatefta Baglioni.

Als ber Sohn bes herzogs von Ferrara ben Oberbefehl niedergelegt hatte forberte Malatefla deffen Stellung für sich umd erhielt sie. Die Gestalt Malatefla's steht immer wie ber Schatten eines Zeufels im hintergrunde wenn vom Untergange ber storentnischen Feischeit ergafilt wird. Das aber fann man ihm nicht vorwerfen, daß er einen arglosen Freund betrogen.

Diese herren vom militärischen Metier waren bamas alle so. Richt an Malatesta, sondern an dem Spstem ging Florenz zu Grunde, dessen Bertreter er war. Man hielt ihn für nichts

Befonderes. Bas bie Burgericaft bewogen hatte ibr Bertrauen in ihn gu feten, mar bie Berechnung feiner politischen Lage. Das Schicffal Malatefta's bing mit bem von Floreng ausammen, Er mar ein Gobn jenes Baglioni, bem Macchiavelli einft jum Bormurf gemacht bag er Giulio ben 3meiten mit ben Carbinalen nicht gefangen nahm, und ber fpater von Leo bem Behnten nach Rom gelockt und bort enthauptet murbe. Der Cohn eines folden Mannes, glaubte man, werbe nie gu ben Medici Bertrauen haben, am wenigften gu Clemens, unter beffen Beirath Leo gehandelt. Es mar befannt baf in Rom nur bie Gelegenheit erwartet wurde, um aus Perugia bie Baglioni ju entfernen wie die Bentivogli einft aus Bologna. Alle bie fleinen Eprannen follten in ben Stabten bes Rirchenftaates entwurzelt und bejeitigt werben. Das hatte Malatefta au erwarten, mochte man ibm vom Batican aus fur ben Doment noch fo gunftige Bebingungen ftellen. Dagegen, mar in Floreng bie Freiheit von Beftand, fo gewann er einen Rudhalt baburch Rom gegenüber, ben feine Freundichaft ber Papfte gab.

Dennoch mißtaute man ihm. Denn auch für ben entgegengesetzten dall war bie Rechnung einfach. Diesen kall
aber hatte man in Alvena, mit weniger taltem Blute vor Augen als Malatesta selbst. Er muß schon zu einer Zeit baran gebach haben, sich für seben möglichen Ausgang ben Rudzug zu beden, wo ben Alventinern bese Politit seinerseits noch nicht in se hohem Grade für ihn geboten dauchte. Es bedarf um Malatesta's Setellung aufzusassen seiner Entballungen oder Ermögung absendertider Sparaftereigenschaften bes Mannes. Er mußte wenn er sich mit dem Papste verfändigen wollte, diesen nur an der Setelle paden wo er sich

halten ließ. Glemens hatte Dranien Beripredungen gemacht, pon benen er mußte, bag ber Pring fie mit Gewalt murbe gur Erfüllung bringen tomen. Nahmen bie Raiferlichen Floreng ein, fo tonnte Dranien mit ben Burgern ohne ben Papft unterbanbeln, und mer weiß, worn man fich aus Saft gegen bie Medici und in Soffnung einftiger befferer Benbung entichloffen batte. Deshalb bie Bemühnngen bes Papftes, mit ben Burgern ju unterbandeln. Und bier fant Malatefta feine Stellung. Unter allen Umftanben mußte er verbinbern, baß bie Ctabt in frembe Bemalt fame. Darin liegt noch feine Berratberei. Aber auch bas mar nothwendig, bag wenn Alorens fo weit . gebracht morben mare. Dranien nicht langer Biberftand leiften au tonnen, er felbft innerhalb ber Mauern noch ungeschwächt genug baftanbe um beffen Gingug zu verhindern. Dagu aber mußte er feine Colbaten ichonen. Darin lieat bas Berachtliche feines boppelten Spieles. Gunftige Ausfalle maren moglich, bie er aus biefer Rudficht entweber verhindert ober mit ju wenig nachbrud ausgeführt bat. Cobalb er mertte bag auf Franfreich, Ferrara und Benedig nicht mehr zu hoffen fei, tam es ihm nicht mehr barauf an, ben Biberftanb ber Florentiner zu verftarten und feine leute in Gefechten aufgureiben, beren gunftiger Erfolg fogar ibm jest feinen Rugen brachte.

Und so fann man sagen, Malatefta habe biejenigen, benen er treuen Dienst geschworen, verrathen und betrogen, maßrend man ben Burgern ben Borwurf nicht ersparen barf, baß sie gugleich sich jeloft verrathen und betrogen haben, indem sie magleich sich jeloft verrathen und betrogen haben, indem sie räumten bie Macht ein räumten bie ibnen endlich über ben Koof wuchs.

2m 26. Januar 1530 murbe ibm bas oberfte Commando übertragen. Bor bem Regierungspalafte gefchab bie feierliche Sandlung. Der Marmorlowe an ber in ben Blat hereinragenden Rednerbuhne, mo bie Gignorie ihren Git hatte, trug einen golbenen Rrang, Die bewaffneten Burger erfüllten ben freien Raum umber, Malatefta ericbien mit einer Mebaille am Barette, auf ber bas Bort Libertas ftand, und empfina vom Gonfalonier, ber eine ichmungvolle Rebe bielt, ben Commanboftab. Den bie Geremonie unterbrechenben Regenichauer legte man je nachbem gum Beil ober Unbeil aus. Raum 10,000 Mann waren bie Miethstruppen ftart, wofür jeboch Malatefta eine Bezahlung bezog ale maren es 14,000; ebenfo hoch etwa mag fich bie Bahl ber bewaffneten Burger belaufen haben. Fortwafrenber Ab = und Bugng veranderte biefe Bablen. Bald tommen aus ben aufgegebenen fleineren Reftungen bie Mannichaften in bie Ctabt, balb verichwinden Golbaten ober Burger ins feinbliche Lager. Doch auch von außen prafentiren fich lleberläufer. Im Gangen muche bie Babl ber Rampfenben langfam, mabrend im Lager eine conftante Erhobung ber Streitfrafte in großartigerem Dagftabe ftattfand. Der Papft ließ werben mas nur irgend anfautreiben mar. Die vom Raifer aus Bologna geididten Truppen maren besonbere besbalb michtig. weil ein Theil aus alten, friegeerfahrenen Spaniern beftanb.

Ende Sannar traten in der Stadt die ersten Zeichen zu Tage, melde die Archwendigseit einer Entschedung andeuteten: das Teisch de gegenn fenapp zu werben. Dagsgen sehlte im Lager Brod und Wein. Viel sieß sich braußen eher zutreiben, aber die beladenen Wagen blieben steden. Bu biesen Steit sehten sich des Knierlichen endlich auf dem nördlichen lifer des Arne

feft. Maramalbo, ein berühmter neapolitanifder Golbat, führte 2000 pon ben aus Bologna gefommenen Spaniern über ben Aluft. Reineswegs mar bamit bie Stadt völlig eingeschloffen, aber bie Bufuhr mußte porfichtiger bineingeichafft merben. Barchi bemerft jeboch, wie weber ber beginnenbe Mangel noch ber Fortidritt in ben Bewegungen bes Reinbes Ginfluß ausgeubt babe auf bie Stimmung ber Burgerichaft. Riemanb. ergablt er, batte bem Leben in ben Strafen nach geglaubt. baf man fich in einer belagerten Stabt befinde. Gelb im Ueberfluß, wenn auch bei ungebeurer Steuerlaft, ju benen Michelangelo für fich allein 1500 Ducaten guguichieften batte. Erhebend wirfte ber Geift verjohnenber Freundlichkeit im Berfebr, wie er niemals in Aloreng erlebt worben mar. "Arm aber frei" war überall mit Rohle ober Kreibe an bie Saufer angeichrieben. "Laft bas bis bie Gefahr vorüber!" war ber allgemeine Ginipruch mo Streit auftauchte. Dabei ununterbrochenes Arbeiten an ben Befeftigungen, benn Angeichen maren porhanden, daß balb größere Ernprenmaffen ans biesfeitige Ufer geichafft merben murben, und bier batte bis babin fur bie Bertheibigungswerte weniger geichehen tonnen.

Allmählich wird nun auch auf der nördlichem Seite die Ilmsinglung vollbracht. Um 13. Kebruar langen deutische Anndse nechte unter dem Grassen von Lodren im Lager an, Aruppen, welche durch den Frieden mit Benedig in der Lombardei entbehrlich geworden waren. Sie fassen Poste am nördlichen User, wo sie eine Batterie von 22 Kanonen errichten. Bon setzt ab ist nicht blos San Miniato das Ziet der faiserlichen Geschöuse. Und am 2. Kebruar bereits, wo die Berbindung mit Visa und Livorno noch weit freier war als nach der Anfantt der Deut-

schen, hatte der venetianische Gesandte nach Hause berichtet, das Kleisch sei so rar daß bald überhaupt keins mehr aufzutreiben sein würde.

In Anbetracht ber machienben Gefahr beichlieft bie Regierung 5600 Sandwerfer und 6000 Landbewohner gu bemaffnen, und 15 ber Berbindung mit ben Medici nicht gang unverbachtige Burger ins Gefangnift ju feben. Man wird biefe Makreael nur natürlich finden, wenn man bie oft erstaunlich geniale Art und Beife fennt, mit ber trop aller Borficht Radrichten über bie gebeimften Plane ber Regierung ihren Beg zu ben Alorentinern ins Lager fanden, Die bort in reichlicher Angabl ben Gieg bes Papftes erwarteten. Papft unb Raifer weilten noch immer in Bologna. Clemene batte fich im Jahre 1527 burch Eribolo, einen Bilbhauer und Schuler Michelangelo's, gang im Geheimen eine plaftifche Rachbilbung von Floreng anfertigen laffen, welche bie Stadt bis auf bie einzelnen Saufer erfennen ließ. Daran ftubirte er bie Greigniffe. 2m 24. Februar murbe bem Raifer bie Krone aufe Saupt gefett. Der Frubling brach ein. Für bie Belggernben gestaltete fich Alles pon Tage ju Tage gunftiger: innen aber begannen bie Burger ju fublen, baf bei all ber erfriidenben Begeifterung bie Luft ichmul fei und bag ein enticheibenber Schlag geführt werben muffe.

3.

Anfang Marz zieht ber Kaifer nordwarts, wahrend Element nach Mom zurüfftehrt. Go röllig ausgebeutelt, baß er nicht im Stande ift den Sold für die Armee aufzutreiben. Die 3ahl ber in der Stadt eintressenden lleberdaufer mächft in Kolge bessen, aber doß Alcisch sie beinahe verschwunden und Kramsbeiten nehmen überband. Im Meril sind die 10,000 Mann Malatesta's auf die Sälfte zusammengeschmolgen, möhrend im Ganzen vom 15. März biß zum 15. April 5800 Personen zu Grunde gehen. Mänyfen wollen die Bürger und bestürmen Malatesta, sie hinauszusschen. Die Kassertichen aber weichen sehem Aufammentressen aus. Wenn die Alocentiere die bicht an ihre Schausen kommen und sie heraussfordern, rusen sie hicht die kennten, es siese ihnen nicht ein sich mit ihnen zu schausen. "Sunger sollt ihr leiden," riesen sie, "die ihr euch wie Junde am Erich sichten läst!"

Michelangelo mar um biefe Beit Tag und Racht auf Can Miniato in Thatigfeit. Er erlebte, bag Mario Orfino, ber ibm querft ausgesprochen baft Malatefta ein Berrather fei. bort von einer feindlichen Rugel getobtet marb. Die gange Stabt erlebte es mit ibm. In folden Beiten, mo ber Menich bas bochfte But vertheibigt, flieften alle privaten Schidfigle qua fammen in bas große allgemeine Gefühl bas Seber theilt. wie auf einem brennenden Schiffe Alle berfelbe Bulbichlag gu verbinden icheint. Reiner empfindet ba, mas nicht bem Anberen im gleichen Momente bas Berg ericbutterte. Alle bie Uebergange von ber trubften Beforgniß gur Soffnung, und von ber rudwarts wieder in bas alte Glend, Momente, über bie bie Briefe Capello's nach Benebig Tag fur Tag Rechenichaft geben, muß Michelangelo burchgemacht haben wie bie anberen Burger, und bie allgemeine Beichichte enthalt bie feine, auch ohne baß er besonbere genannt zu werben brauchte.

Altgeworben aber bei ununterbrochener Beschäftigung mit ber Kunft, mar es ihm unmöglich fich ber gewohnten Thatig-

teit gang zu enthalten. Es gab Tage, an benen die Gefahr für San Miniato weniger bringend erichien, biese verbrachte er in ber Stille bei seinen Marmorfiguren. Während er braußen gegen die Medbic fampfte, arbeitete er hier an ben Grabmalern weiter, heimlich, weil es ihn in Berdacht der Anhöngerichisch hätte bringen fönnen wenn er fein Geheimmiß daraus gemacht. Aber auch die Artischung dieser Arbeit darf vielleicht als ein Bewois angesehen werben, daß er in ber Tiefe seines herzens weniger hoffnungsboll von der Jufunst dachte, als er auf der öffentlichen Erasse geigen burfte, und sich den Illussienen nicht hingab, mit benen die heren im Palaste so gern Tag für Tag ihre Sergen hinwegverhandelten.

3ch will bas Bilb hier nicht beschreiben. Wie es Dinge giebt, die nur gesagt werben konnen, ohne eine Darstellung im

Bilbe zu ertragen, fo giebt es Gemalbe, bie feine Beidreibung bulben, weil bas, was wir auf ihnen feben, fich zu verwandeln icheint indem es genannt wird. Dur bas fei gesagt: mabrend bie anberen Runftler, wenn fie Leba mit bem Schwane malten. nichte zu geben vermochten, ale ben reigenben Rorper einer Frau zu ber ein Coman fich ivielend beranbranat, fo bafi, wenn bas antife Marchen verloren mare, fich beffen tieferer Inhalt aus ihren Compositionen faum errathen liefe, laft Michelangelo bie Geftalt ber Leba und bas Greignift, bem fie unterliegt, fo groß, fo biftorifch im bochften Ginne ericbeinen, bağ man erftaunt über feine Sabigfeit, fowohl bie Dinge aufgufaffen, ale fie wiebergugeben. Reine feiner Frauen bat etwas fo burchaus Coloffales als biefe Leba. Wie eine geftredte Riefin liegt fie ba, und bas traumerijch ftarr auf bie Bruft gefentte Auge icheint in Ginem ahnungevollen Blide all bas ungebeure Unbeil im Beift zu erbliden, bas ihre Comanenbrut über Troja und Griechenland gebracht bat. Schon genug ift fie, um bie Mutter ber Selena gu fein und ber ungleichen 3willingebrüber Raftor und Polybeutos, bie alle brei bie Rinber biefes Augenblides find. niemand bentt an beren Gelbenleiber, ber Correggio's und ber anberen Maler Darftellungen biefer Scene por Angen bat, bei benen bie Berabfunft Jupiters in Geftalt eines Schmanes bas llebermaltigenbe verliert und in aragios genrehafter Beife ausgebeutet wirb. Bie ein ichneeweißes Bolfengebirge, bas auf eine Rette von irbifden Bergen fich berabbranat, tommt Michelangelo's Coman bernieber. Das fublt man, fo lange er an bem Bilbe gemalt bat, mar fein Beift weitab von Gloreng, perfenft in bie Gebanten ber alten Briechen, und befreit von ber Laft ber Greigniffe, Die fonft

mit gleichmäßig bufterem Drud allüberall fich aufdrangend ihn belafteten.

Manchmal überfleg bennech ein Lichtglang ächter Hoffnung bie Stabt. Bu Stern schiene ein Umschwang ihres Schichfals einguteten. Wie Glide und Unheit sich an betimmte Gestalten gu fetten psiegen, mit beren Auftreten sie sich einstellen, jo schien ber verderbeitnigenden Amwelenheit Malatesta's gegenscher jeht außerbalb der Mautern ein anderer Mann als der Träger des Heils und der Rettung für Kloreng erschienen zu sein, Francesco Kerrucci. Neben Michelangelo der idealste Gharafter der in senen Kämpfen sich hervortstat, und weit er jung und frart mar und jo elend umfann, beinade glängerber noch als dieser. Ein Mann, dessen Mannen heute noch jedes Kind in Klorenz sennt und dessen Mannen heute noch jedes Kind in Klorenz sennt und dessen Mannen heute noch jedes Kind in Klorenz sennt und dessen Mannen heute noch jedes Kind in Klorenz sennt und dessen Mannen heute noch jedes Kind in Klorenz sennt und dessen Mannen senter vor einem Landeller und gestellt worden ist.

Ferrucci stammte aus einer Familie, beren triegerische Tüchtigfeit seit Generationen anerkannt war. Im Jahre 28 lebrte er als der einzige von den höheren Ofscieren nach lidvering gegogen waren. Die andern alle und zwei Drittel der sierenziglichen Armee unter Lautre nach Reapel gezogen waren. Die andern alle und zwei Drittel der sierentnischen Teuppen blieben dert als Opfer der Pest. Die Ulebriggebliebenen wußte Ferrucci so geschäft nach Zoscana zu gewinnen, daß er von der Regierung von Posten zu Posten gu Posten befördert, endlich im Jahre 29 das Obercommando in Empoli erhölt, einem zwischen Rierug und Livorno gesegnen höchst wichtigen Platpe, über den die Justuhr an Schiespulver und Riesich in Gebat gelangte. Von Steraus beschlos er ight

auf eigene Sauft andere Plane zu verfolgen, als Malatefta umd bie herren von der Regierung felber jemals im Sinne hatten, umd beren Unfang war, daß er Bolterra, das sich eben jest gegen die Alerentiner emport und bem Papste ergeben hatte, wieder eroberte.

Er verlangte Berstärfung aus Alexeng. 500 Mann gu Auß gehen mitten zwischen ben feindlichen Lagen durch ju ihm ab und erreichen unter fortwährendem Kampfe mit 500 laiferlichen Reitern ihr Ziel so gut, daß, während sie selbst nur vier Mann und einen ihrer Hauptleute einbüsen, der Zeind mit einem Bersuft von 80 Reitern und drei Hauptleuten die Bertolgung aufgeben nung. Sa, hätten sie die 200 berittenen Riorentiner, berichtet Capello, welche zu gleicher Zeit die Stadt verstliegen um auf anderen Wegen in Empoli einzutreffen, bei sich gehabt, so wäre die gesammte seindliche Cavallerie zu Grunde gegangen.

Um 24. März war das geschehen, am 20sten bereits hatte man in Florenz die Rachricht von der Einnahme von Bolterra. 400 Spanier waren dert zusammengehanen worden, und die von den Gennesen dem Papit gesandte schwere Artillerie erdeutet. In gleicher Zeit tressen Priese and Krantreich ein, der König werde binnen wenigen Tagen seine Sohne zuwährte sohn dann auf der Setelle den Alerentinern zu hüter fonmen. Und nicht genug damit: im Lager beraußen gahrt es schon lange, die von Rom einlausenden Gelber reichen nicht zu, zwischen den werscheidenen Rationalitäten kommt es zu Reibungen, jeder Theil glaudt sich sintangeseht, umd als au n. Mai auch hier die Einnahme von Bolterra ruchden wird, und obendrein, gang Toskena rüngsum werde in kurzer Zeit und de dan obendrein, gang Toskena rüngsum werde in kurzer Zeit

au Gunften ber Alorentiner sich erheben, rebelliren bie Spauier, nehmen bie gesammten Geschisse als Unterpfand für nicht empsangenen Seld in Beschlag und wollen abziehen. Mit Mühe beruhigt sie ber Pring durch eine Albisdagaghlung. Am folgenden Tage weiß man in der Stadt, die berittenen Ebelleute hätten das Lager verfassen um nach Reapel zu ziehen, wo die Türken mit ihrem lang erhossten Angrise endlich verfu gemacht. Man hegt die selte lleberzeugung, in 14 Tagen werde die stietige Armee dahim nachfolgen umd Alorenz dem Jammer los fein.

Dabei aber iteigt bie Sterblichfeit von Tage gu Tage. Mus ben geringften Materialien ichon wird Brob gebaden, weil fein Beigen mehr vorhanden ift. Del und Bein feblen ganglich; Pferbe, Giel und Raten werben geschlachtet. Die guten Rachrichten aber belfen über jede Entbebrung binaus. Beritarfungen an Ferrucci geben ab. 6000 Mann beidließt man für ihn auguwerben, und bie Raiferlichen felbft liefern bie befte Manuicaft bagu. Die Rampfluft nimmt in einem Grabe Ueberhand, bag, fofebr Malatefta wiberfpricht, gum 5. Mai ein Ausfall in großem Dafistabe ftattfinden foll. Der Feind war natürlich vorber bavon unterrichtet. 3000 Mann fturmen bie feinblichen Laufgraben am fublichen Ufer, fo beftig wird gefampft, daß bie Eruppen von jenfeits gu Gulfe gerufen werben muffen, mabrent fich auf Geiten ber Florentiner Malatefta felbft ins Gewühl fturgen will und nur mit Mube von ben Seinigen, weil er alt und frauflich mar, gurudgehalten wirb. Gegen Abend giebt er bas Beichen jum Rudgug. Giner feiner beften Officiere, ber ftatt feiner bas Commando führte, mar tobtlich vermundet. Im liebrigen verlor ber Feind mehr Leute als bie Florentiner. Satte man alle Rrafte barangefest, murbe hinterher geurtheilt, so mare bas Lager erobert und ber Feind vernichtet worben.

Die von Ferrucci einlaufenben Rachrichten indeffen gaben Troft fur bas, mas bei biefem Kampfe nicht erreicht worden war. Jest erft lernte man in feinem gangen Umfange icagen, was burch bie Ginnahme von Bolterra von ihm gewonnen und, in Bezug auf ben Geinb, vereitelt worben mar. In Bolterra hatte fich eine aus Palleschen gebilbete Armee vereinigen follen, bie mit ben bort unter Maramalbo liegenben Spaniern gufammen gegen Difa, Diftoja und Areggo, mo bie Citabelle noch immer florentinisch mar, operiren follte, mabrend Rloreng unterbeffen eng umgingelt blieb. Mit Bolterra mar bas Centrum biefer beabsichtigten Unternehmung fortgenommen. Statt bie andern Plage angugreifen, mußte ber Teind ben haupt= fachlichften ient erft wieber zu gewinnen fuchen, ben Ferrucci nun fo rafch er fonnte jum Biberftand ruftete. Bein, Del und Getreibe mar im lieberfluß gefunden worben, Gelb mußte er au ichaffen und an Mannichaft fehlte es nicht. Alles beutete ben glangenbften Erfolg an.

Alorenz dagegen twar vom 12. Mai an vollständig eingeschlossen. Wit den 200 Sammeln, welche an diesem Tage
noch eingetrieben wurden, gelangte das letzte Aleisch in die
Stadt. Trehdem wird am 15 ten der Jahrestag der wiedergewonnenen Areiheit mit prachtvoller Keierlichseit degangen.
Im Dom halt nach der Messe Baccio Cavalcanti, einer der
eifrigten Bürger, eine schwungvolle Rede, deren Schluß Areiheit oder Iod war. Im solgenden Tage leisten auf dem
Platz vor der Kirche San Giovanni unter dem Borsig der
Behörden alle Bürger, Mann für Mann, den Schwur, treu

ber Regierung siegen ober sterben zu wollen. Dazu neue Seuern. Was an beponitren Capitalien verhanden ift, Sittungen, gestillige Giter, Gelber ber hospitalier und Junfte wird mit Beischag gelegt.

Aber mitten hinein jett in biese Begeisterung ber Umichlag bes Glückes.

Ferrucci batte, als er nach Bolterra gog, einen als tapferen Mann befannten florentiner Burger als Commiffar in Empoli gurudgelaffen. Cbenfo guverlaffig icbienen biejenigen, welche er ihm beigeordnet. Dennoch gelingt es ben im faiferlichen Lager befindlichen Alorentinern, fie gum Berrath gu bewegen. Um 28. Mai wird Empoli von ben Spaniern eingenommen und geplundert, und zwei Tage barauf icon muffen bie Burger von Aloreng bie eblen Frauen und Jungfrauen, von benen Ferrucci gesagt, fie allein wurden Empoli vertbeibigen tonnen, bruben auf ben Ballen bes Lagers erblicen, wo fie ihnen gum Sohn ausgestellt werben. Bu berfelben Beit fallt burch Berrath bie Citabelle von Areggo. Ans Franfreich bort man, bem Ronige murben bie Gobne nicht eber gurudgegeben werden als bis Aloreng erobert fei. Und mabrend ju allebem bie Roth um Gffen und Trinfen taglich fteigt, merben ben Raiferlichen bie in Empoli erbeuteten 12,000 Scheffel Rorn und 3000 Unfer Wein gugeführt. Erbarmliches Brob, und Baffer ale Getrant bient ben Burgern gur Rahrung. Rein Gedante mehr an Ginfuhr. Die Strafen voll Leichen. Ctatt bes Ginfalls ber Turten in Reapel bie Rudfehr ber faiferlichen Reiterei ins Lager. Und im Saufe Malatefta's ploblich bas Auftauchen eines Bertranten bes Papftes mit Bermittelungsvorichlagen. Darauf aber gur Antwort: an bie

Regierung ber Stadt moge fich Clemens wenden; weber durch eigene Gefandten, noch burch Malateffa trage man Luft, gu unterhandein. Alle hoffnung beruhte anf derrucci, ber in Belterra Maramalbo gegeniber fiand.

Bu biefem ftiegen nun bie Spanier, welche Empoli genommen hatten, und eine Abtheilung aus bem Lager unter bem Marchefe bel Guafto. Um 12. Juni langen biefe Berftarfungen au. Ermubet vom Mariche lagern fie fich vor Bolterra, ohne fur bie geborigen Berichangungen Gorge gu tragen. Auf ber Stelle greift Rerrucci an, por ber Uebermacht aber muß er fich wieber gurudgieben. Um folgenben Tage errichtet bel Guafto bie Batterien, am britten fturmt er. Gerrucci aber, obaleich zweimal permunbet, laft fich in einer Canfte binaustragen und bie Cpanier werben gurudgeichlagen. Am nachften Tage empfangt bel Guafto vier neue Ranonen und eröffnet nun aus 14 Beiduten bas Reuer. Bieberum fturmen bie Cvanier, wiederum ber im Rieber liegenbe Gerrucci mitten im Gemubl. Richt nur mit Baffen vertheibigt fich bie Ctabt, fiebenbes Del und Rorbe voll Cteine merben ben Sturmenben entgegengeschleubert, und fo verbeerenbe Birfung bat biefe Abmehr, bag bie Belagernben am nachften Tage mit einem Berluft von 600 Mann abgieben.

Damit aber ist Cranien nicht einverstanden; er sendet bel Guasto 2000 Mann Insanterie und entsprechende Reiterei mit bem Pefehl entgagen, die Stadt unter jeder Beddingung au nehmen. Die Alexentiner, ermuthigt durch die Erfolge Kerrucci's und durch die Echwide der Armee vor der Stadt, wagen einem Ausfall, erstlettern die Wälle des Lagers, hauen 500 Landsstuckte gusammen und ziehen sich mit einem Wertust

von faum 50 siegreich wieder gurfid. 3u berfelben Beit wirft ferrucei ben Marcheje bel Guafto jum brittenmase von ben Mannern Botterra's und abermals wird hier die Belagerung aufgehoben. Der Berstuft ber Spanier ift groß. Der Papst, ber alle seine Schäse verkauft und versetzt hat, sann sein Geld mehr schaffen, mabrend bie Bürger immer noch goldene und sischern Berstuffen, die in die Munge wandern. Auf beiben Seiten wurde mit den seigen Kräften gearbeitet.

Der Juli brach ein. Man muß Aloreng fennen, wie es in ber beifen Sabreszeit rings von Bergen umgeben baliegt, tief, wie im Grunde eines Reffels, und ohne einen fühlenben Luftzug bie Gluth ber wolfenlofen Tage auffaugend. Der im Binter reifenbe Arno wird bann flach und bat mitten in feinem Bette fandige Infeln. Bie im ichleichenden Rieber athmeten bie Denichen und lechsten nach Starfung. Beber Biffen mar foftbar. Buerft werben bie Frauen, Die von ihrem ichlechten Rufe leben, aus ben Manern gestoßen. Dann bie Landbewohner, Die in Die Manern geflüchtet maren. Die Dacher werben abgebedt, weil Brennmaterial mangelt. Berzweifelte Entichluffe fangen an aufzubammern. Lorenzo Coberini, überführt, mit bem Lager in Berbinbung ju fteben, einer ber vornehmften Manner, wird gebangen und bas Bolf gerath bennoch fast in Aufruhr, weil es ihn lieber lebenbig gerreißen wollte. Mus aller Krantheit wird jest bie Deft. Coon ift es foweit gefommen, baf man ale einzigen Erfolg bas ins Auge faßt, nicht von Malatefta lebenbig bem Reinbe in bie Bewalt gefvielt zu merben. Ferrucci wird zum Dberbefehlehaber fammtlicher Truppen ernannt und ibm anbefohlen, auf Floreng loszumarichiren. Beim geringften Beiden feiner Rabe

wollen dann die Bürger ans ben Theren brechen. Die Rafferlichen werden von zwei Seiten angegriffen. Bis zum letzten Pulnetroeffen wirb gefämft. Unterflieft man, jo töben bie zur Verwachung der Manern Jurudgebliebenen die Frauen und Kinder, steden die Stadt in Brand und stürgen sich dem Feinde entgegen, damit, je lautet das Ende des Vesschussies, nichts überig bleibe von Flerenz als die Erinnerung an die Seelengröße berer, die als unsterbildes Besipiel allen benen vorlenden werben, die für die Freiheit geboren sind und sie bewadren wollen.

4.

2m 14. Juli empfangt Ferrucci bie Botichaft ber Regierung. Zwei junge Glorentiner, Die verfleibet Rachts fich burch bas faiferliche Lager geschlichen, überbringen fie ibm. Er beidließt, fefert nach Pija aufgubrechen und von ba Gloreng gu erreichen. Bolterra, Pija und Floreng bilben ein gleichseitiges Dreied, beffen fubliche Spite Bolterra ift. Jebe Stadt von ber anderen zwei bis brei Tagemariche entfernt. Bon Bolterra gleich in nerboftlicher Richtung birect auf Alereng logzugeben, war nicht thunlich, benn bas gebirgige, gerriffene, ben Florentinern feindliche Gebiet von Giena mare gu burchichreiten gewejen. Gerrncci mußte über bas in nordweftlicher Richtung am Meere gelegene Livorno nach Pija gu gelangen fuchen, bas nicht weit von Livorne abliegt. Ben ba fich birect nach Often wendend und im Thale bee Arno marichirent, murbe er Gloreng am rafcheften erreicht haben. Die Mitte biefes Beges aber bilbete bas nun verlorene Empeli. Ge mußte ein anderer Beg gefunden werben.

Rach Pisa schung sich Kerrucci durch. Es war den Spaniern unmöglich, ihm den Weg zu verlegen. Glücklich angekommen aber sällt er jeht der in Bolterra wit Gewalt überwundenen Krankpeit auss Neue zum Opfer und so werden
14 lostbare Tage verloren. Das Geld geht ihm aus und die
Truppen rebelliren. Mit furchbarer Strenge vom Kransenbette
aus commandirend, treibt er von den Visanern die nötstigen
Summen ein. Soweit ging Kerrucci, daß er einen Bürger,
welcher behauptet hatte, er wolle lieber verhungern ehe er das
Geld gäbe, seinechmen und ihm sein Essen werdbereichen ließ, bis
die Verwankten die Summe erlegten. Mit ungeheurer Chregie
rüftet er sür den Jug nach Jorens, den er, nach schwerer
Krankbeit endlich wieder bezgestellt, am letzen Juli antrat.

Mit ber Biebereinnahme von Empoli tounte man fich nicht befaffen. Ferrucci wollte über Lucca, Pescia, Piftoja und Prato, bie in leichtem, nach Rorben gefrummten Bogen eine Rette zwifden Pija und Bloreng bilben. Er batte einen großartigen Plan im Ginne. Er mußte, wie erbarmlich bie Golbaten Draniens begablt murben und wie leicht es mar, Ernppen bie feinen Golb erhalten, zur Emporung zu bringen. Gin großer Theil ber Raiferlichen beftand aus fogenannten Bifogni. man tonnte überfeten: armen Teufeln, welche nicht burch ben Refpect por ihren Sauptleuten, fonbern nur burch bie Ausficht auf Beute gusammengehalten, überall bin ihre Richtung nabmen mo fie ibre Raubluft zu befriedigen hofften. Plotlich nun por bem Lager bes Pringen ericheinenb, wollte er ber Armee ben Borichlag machen, mit bem Bourbon einft feine Leute von Alorena abgelenft: Die Ctabt liegen zu laffen und mit ibm lieber auf Rom loszugeben, bas langft wieber fett genug geworben ware, und wehrlos wieber wie bamals, in ihre Sanbe fallen muffe.

Am 1. August ericbeint Gerrucci, burch bas Gebiet von Lucca 'giebent, por Pescia. Aber Lebensmittel fomobl als freier Durchjug merben ibm verweigert. Auf Umwegen, um Marmalbo irre ju fubren, ber ibm auf ben Rerfen folgte, bewegt er fich im gebirgigen gande nach Piftoja weiter. Mit biefer Ctabt batte es besonbere Bemanbtnif. 3mei Parteien befampften fich feit langen Sahren in ibr. Gerabe in ber letten Beit aber mar bie, welche von Floreng begunftigt murbe, befiegt und vertrieben worben. In Dija hatten fich ihre Unbanger gefammelt und Ferrucci augeschloffen. Theilnehmenb an feinem Buge bofften fie bie Berrichaft wieber zu erlangen. Aber auch ihre Gegner hatten fich geruftet und bilbeten eine 1000 Mann ftarte Daffe, beren fich Berrucci erwehren mußte. Dagu fpanifche Truppen, welche in ber Ctabt lagen, eine Banbe aus emporten Ausreißern ber Belagerungsarmee gebilbet, bie auf eigne Sauft im ganbe jengend und brennend umbergog, und nachbem fie fich vorher ben Glorentinern felbft angeboten, burch bie Ausficht auf ben naben Gall ber Ctabt jum Rampfe gegen fie getrieben wurben.

Bei vereinten Kraften und gemeinschaftlichem Plane ware ber geind jest schon derrucci überlegen gewesen, ber burch feine Bagage behindert und ven Spionen umgeben, sich miblam nach Alerenz burchwant. Niemand aber wagte ibn anzugreifen.

hatte ein Mann wie er in Alereng als Kuft an der Spige der Dinge gestauben und nach eignem Ermessen ben Arieg geführt, wie anderes wären die Dinge dann verlausen. Wenn man feine Berichte lieft, in benen er mit sachgemäßer Ge-

naufgfeit furz und bunbig bie Ereigniffe mittbeilt, glaubt man ben ftrengen, umfichtigen, unermublichen Mann per fich au feben und fprechen gu boren. Stete ift er in Perfon poran und thut die ichwerfte Arbeit. Immer ift er guten Mutbes. und fein Beift voll von Sulfemitteln um erlittenen nachtbeil gu erfeten. Ermattet von ber letten Krantbeit und oft taum fabig fich aufrecht zu halten, ertheilt er ftete bie richtigften Befehle und verliert feinen Moment ben Ueberblid über feine Lage. Schwierigfeiten erhobten feine Spannfraft. Unbeichranft war bas Butrauen ber Truppen auf feine Rubrung. Bon Jugend auf mar er rudfichtelos aufgetreten mo er Unrecht begeben fab, in ben Strafen von Aloren; fomobl als im Relbe. Mehr ale einmal appellirten ftreitenbe Parteien an ibn. Beliebt und verehrt von feinen Freunden, geachtet und gefürchtet von feinen Reinden, gab er jest bie Probe, wie fehr er ben Ruf verbiente ben er genoß. Leiber baß man in Aloreng gu fpat erfannte, welche Stelle man ibm batte geben muffen,

 reben wurden nicht gehort, er mußte fich fugen, weil er bei fo begeifterter Stimmung Aller nicht ficher mar, ob ihn nicht bie eignen Golbaten verlaffen und fich unter ben unmittelbaren Befehl bes Gonfaloniers geftellt hatten. Am 31. Juli murbe bie lette große Revue gehalten: 16,000 Bemaffnete, Burger und Golbaten, mit 21 Beichuten gogen auf. Die Sauptleute empfingen bas Sacrament. Am 1. Anguft fand eine ungeheure Procession ftatt. Der Gonfalonier und bie Mitalieber ber Regierung poran, barfuß fammtlich, ging es von Rirche gu Rirche, Allgemein warb communicirt, Teftamente wurden gemacht, Jeber bestellte fein Saus als nahme er fur immer Abicbieb. Um 2. Auguft, mabrend Ferrucci von ben Soben von Diftoja ber berunter fame, follte ber Rampf unternommen werben. 3meitaufend Mann murben ihm entgegengeben, mabrend bie Uebrigen fich auf bas Lager bes Feinbes fturgten, beffen Bernichtung um fo leichter ichien, ale es an bemfelben Tage von Dranien mit feinen Truppen verlaffen worben mar. Der Pring wollte Ferrucci in Perfon entgegentreten.

Ein enticheitenter Rampf war möglich also. Die Partie itant geleich. Bask sie gu Gunten ber Bürger hätte entischeiten missen, war die Tobesbegristerung, mit ber sie sich zu sechen sehnten, war die Mitwirkung Kertucci's, war endlich die Unsicherteit ber Kaiserlichen, von benen die Webyzalf halb in ber Empörung begriffen sich lässig geschlagen, und wenn sich ber Siep die Roterntinern zuweigte, biesen angeschossen hätten.

An jenem zweiten August aber wurde ber Berrath von Malatesta vollbracht. Er weigerte sich, ben Amsfall geschehen zu lassen. Niemand wuste besser der, daß daß Lager so gut wie entblisht von Truppen und leicht zu erobern sei. Genauere

Nachrichten hatte er barüber als Genfalenier und Signeren. Denn biefe wußten nicht, baß Tranien überhaupt nur beshalb mit der Walthe seiner Leute nach Piftoja abgegangen war, weil er Malatesta's Bersprechen in Sänden hielt, an biesem Tage einen Angriff auf die Berschangungen verbindern zu wollen.

Chon feit langerer Beit unterbanbelten Beibe. Buerft in ber Art baft bie Regierung barum mufite, bann aber, ale biefe fich auf nichts einlaffen wollte, in ben letten Tagen obne ibr Borwiffen. Richt gang und gar allerbings auf eigne Fauft verbaubelte Malatefta mit Dranien. Gine Angabl vornehmer Florentiner, nicht allein folche, welche fur bie Debici maren, benn biefe batten lanaft entweber bie Ctabt verlaffen ober in bie Gefängniffe manbern muffen, fonbern Danner aus allen Parteien, beren gemeinsame Uebergengung mar, baf ber Rampf nicht weiter geführt werben tonne, ichloffen fich an Malatefta an. Reine Berichmorung fant ftatt, aber eine Art ftillichmeis genbe Garantie murbe ihm geleiftet, baß man gut beiße, mas burd ibn fur eine friedliche Musaleichung geichabe. Dbne bies hatte er nun auch nicht gewagt, ber Signorie mit bem Worte entgegengutreten, bag ber Ausfall unmöglich fei. Und ohne biefe Partei, beren Gewicht bie Gignorie felber fühlte, hatte bie Gignorie menigftens bas burchgefett, baß man Ferrucci bie 2000 Mann entgegenschiefte. An jenem zweiten Auguft aber, als er ber Regierung gegenüber noch ben beften Willen zeigte und nur ftrategifche Grunde vorgab, weshalb man nicht tampfen burfe, batte Malatefta fruh ben Pringen bitten laffen, Ce. Sobeit mochte enticheiben, ob er, Malatefta, mit all feinen Truppen bie Ctabt verlaffen, ober ob er fie gwingen folle, bie Mebici aus freien Studen wieber aufzunehmen. Und ber

Pring, nachbem er fich fur bas Erstere entschieben, war gegen Ferrucci abgezogen.

Malatefta hatte nicht gewagt, im Palafte zu erscheinen. Schriftlich fanbte er ber Regierung bie Aufgablung ber Grunde ju, warum man nicht fampfen burfe. Diefe Corift mar eine Luge. Es murbe ihm erwiebert, er habe ju halten mogu er verpflichtet fei, und man werbe fampfen. Am britten August antwortet er. Babrent ber erfte Brief eine fachlich gehaltene Darlegung ber militarifden Berbaltniffe entbalt, ichlagt er im ameiten einen anderen Ton an. Er werbe, ba ber Rampf unmöglich fei, einen ober zwei Bevollmachtigte an Dranien ichiden. Stelle ber Pring Bebingungen, bie mit ber Ghre ber Stabt unverträglich maren, bann fei er bereit ben letten Rampf gu magen. Borber aber muffe bas Configlio grande berufen merben, por ibm babe bie Regierung fich auszusprechen, auch er werbe ericbeinen und feine Auficht vortragen; laute bie Abftimmung bann fur ben Rampf, fo wolle er ibn unternehmen und ergabe fich bem Billen ber Gefammtheit.

Die Wöfichten ber durch Malatefta arbeitenben Partei bilide jo bentlich aus ben Zeilen biefes Briefes, daß bie Regierung leinen Zweifel mehr begen fonnte über bas, mas im Werfe fei. Der Schluß des Schreibens besonders, der auf rasche Entschwing brangte, Mngt beraußsordernd inschent. Ein Aufstand gegen die Regierung sollte bervorgerusen werden. Walatefta und seine Lente wollten so die Dberhand zu gewinnen juchen, damit Alorenz sich seibst und nicht die außere Gemalt es dem Papfte überliefreite. Seden Augenbild erwartete er die Nachricht von der Vernichtung Ferrucci's, damit biefer lehte Schlag das Signal zur Entlichtung gabe.

Co verftand jett aber auch bie Regierung bie Lage ber Dinge. Immer noch hielt bas Bolf feft am Glauben an feine Unbefiegbarfeit. In ben letten Tagen mar ein Abler gefangen und fein Ropf triumphirend in ben Palaft gum Gonfalonier getragen worben, ale gutes Borgeichen fur bie Bernichtung ber faiferlichen Gewalt. Die Prediger ermubeten nicht, Cavonarola's Prophezeihungen zu wiederholen. Gin ungeheurer Tumult entitand als die Runde von Malatefta's Berratberei durch bie Strafen flog. Die Burger fturmen gufammen, um mit ben Baffen in ber Saub Malatefta feines Amtes zu entfeben. In zwei Felblager theilt fich bie Ctabt. Dort bie Regierung im alten Floreng, wo Tob ben Berrathern geschworen wirb, bier ber General in ber fublichen Ctabt, mit feinen Colbaten in ber Polition, Die Burger gurudguidlagen, 3milden Beiben ber Aluft, beifen Bruden bas Schlachtfelb geliefert hatten, wie vor Jahrhunderten, ale bie letten Familien bes alten Abels an ben Bruden bie Burger erwarteten.

Gang andere Nachrichten aber, als Seber erwartet, treffen da ein. Eine Schächt ist geschlagen, Kerrusei hat gesiegt, Transen ist gesallen. Ungeheurer Subel erfüllt die Bürger und erneute Auversicht, während Walatesta und die Seinigen plößlich gesügig werden. Die Negierung setzt durch, daß, wennt auch tein Angriff, doch ein heranssserbernder Auszug gegen das Lager stattsfürdet. Dicht am die Schangen sommen sie Beran, Niemand aber zeigt sich und bie Zechangen sommen sie Beran, Niemand aber zeigt sich und zu kannten und erwartete Kerrusci. Beit genug, um zu fämpsen, wem er nur erst eintrass. Dann auch Zeit, um mit Malatesta abzurechnen.

Aber Ferrucci fam nicht. Die Schlacht hatte er gewonnen, Dranien war getobtet, Beibes mahr, aber bas Glid hatte fich gewandt im Eaufe bes Tages, und Kerrucci war tobt wie sein Gegner. Das Treffen entipann sich bei einer ber kleinen Städte im Gebrige vom Pisteja. Manget an Eebensmitteln hatte ihn jum Angriff gezwungen. Während er von der einen Seite in den Drt eindringt, kommen die Spanier durch's andere Ther ihm schon entgegen. Innerball der Straßen und außen im Freien Kelbe wird zu gleicher Zeit gefämpft. Auf dem Puntte zu gewinnen, wird Kerrucci von der andrängenden Uebermacht bennech zursägeworfen. In ein Haus gedrängt mit wenigen Begleitern fällt er den Spaniern in die Hand, die ihn vor Maralmaldo führen.

Endlich hatte dieser ben Mann in der Gewalt, der ihn durch siene Aunst so oft beschämte und dem er nie anders gegenscherstand, als um besiegt oder umgangen zu werden. Ben Bolterra herunter hatten die Soldaten Miau, Miau gerusen, weil Maralmaldo in der Mundart Neapels, seines Geburtsderts, Maraman auszeierochen ward. Einen Trompeter, den er an Kerrucci als Parlamentär geschickt, hatte dieser kurz weg ausgehangen. Es erscheint begreissich, wenn der wüssende Neapolitamer ieht eine Pile nimmt und sie dem wehrlosen, zum Umssinder ermatteten Keldberrn mit einem Aluche durch die Brust siehes. "Du tödelst Einen, der schon todt ist," waren Kerrucci's leigte Worte. Er stürzte zu Boden. Die Spanier schuen in vollends todt."

Das geichaß am beitten Anguit. Um fünften erft, icheint es, wurde die Nachricht in Alvern, für wahr gesalten. Ber sie wurde hier, dieseibt Barchi, dem begann der Boden unter den füßen zu wanken, der vourde bleich wie der Tod. Ant die Plagnonen, die an Ferrucci wie an einen zweiten Gedeon

geglaubt, die hoften jett noch, die Engel würden fommen und die Manern von Aleren vertheibigen. Alles müße werher verberowen gehen, endlich aber werke die Stadt bemuch siegen, lautete die alte Prophezeisung. Einen surchtbaren letzen Aussichtung schienen nahm der Geist der Bärger. Untergang und Rettung schienen absselber nur länupfen wollte man. Aber die Jahl derer vergrößerte sich, die jett um jeden Preis die Stadt der verderblichen Begeisterung zu entreisen suchten. Um den Palast schauen sich die, welche festbelien, und der Gonfalenier erläst ieine letze Mahnung an Malatesta. Um diesen anmelt sich de andere Justei jett össentlich und in Wässen gleichfalls, nicht nur, um sich sunerhalb der Mauern zu behaupten, sondern um auch, um dem bentbeutezierig auf die Stadt zurückströmenden Geere draußen Widertalb au leisten.

Malatesta war nur bem Pringen von Dranien verpstichtet geweien. Sogleich seht er sich mit derrante Gongaga, seinem Ausschiedung, welcher Baccio Baleri, ben Commissa bes Papsted im Lager, zu ihm sender. Drei Puntte werben mit biesem als Grundbebingungen ber Unterwerfung vereinbart: Müsseh ber Medbei, Areiseit der Stadt, Unterwerinden mit biesem als Grundbebingungen ber Unterwerfung unter bie binnen vier Mouaten zu tressende Entscheidung der Dinge. Immer noch sehnen wir, ist Clemens gezwungen, die Areiseit zu versprechen, well er dem Kaiser das leigte Augeständung der die er dem Kaiser das leigte Augeständung der die von zwei Parteien bastand. Auch mussen moch sein der der dem Arier das wenigstenst und Voll erst auch mussen Wenschland von zwei Parteien baltand. Auch mussen Gonsalonier, Regierung und Voll erst gewonnen werden, denen das wenigstenst noch freistand, die Stadt anzugünden und sich den Lod zu geben.

Der Regierung läßt Malatefta einfach mittheilen, mas geicheben war. Die herren gerathen in folche Buth, bag fie ben Trager ber Botichaft mit gebundenen Sanden gurudpeitichen laffen wollen. Rubiger geworben, befchließen fie eine fchrift= liche Rudaußerung. Malatefta folle fie gum Rampfe führen, feine Ehre verlange es. Malatefta tommt barauf um feine Entlaffung ein. Es wird beichloffen, biefem Befuche gu ent= fprechen. Die Schriftstude find vom 8. Auguft. In ber ehrenvollsten Form, aber mit unerschütterlicher Testigfeit wird ihm ber geforberte Abichied ertheilt und anbefohlen, mit ben Truppen bie Stabt ju raumen. Jest gerath er in Buth. Demjenigen, ber bas Schreiben ber Regierung überbringt, ftogt er feinen Dold in die Bruft. Die Burgerichaft, Die auf jedes geringfte Ereigniß ein scharfes Ange hat, erhebt fich um biefen Frevel gu rachen. Der Goufalonier legt bie Baffen an und vorwarts auf bie Bruden foll es losgeben, auf bie von ber anbern Geite Malatefta bie Kanonen richten laftt, mabrent er bie Thore ben Banben Ferrante Gongaga's ju öffnen brobt. Golbaten gegen Colbaten, Burger gegen Burger, benn von ben Golbaten waren in ben letten Tagen viele vom Gonfalonier berübergezogen und mit beiligen Gibichmuren gum Meußersten verpflichtet worben, mabrent von ben Burgern immer mehr gu Malatefta gingen, um, wenn es fein muffe, mit ibm gegen bie Regierung zu ftreiten. Und neben allebem braufen bie Raiferlichen, bie zu merten begannen, bag ibnen Aloreng nicht in bie Sanbe gegeben werben follte, und wie mutbenbe Geier um bie Leiche ichwarmten, bie fie nicht berühren burften.

Der Kampf in ber Stadt follte beginnen. Es bedurfte nur noch bes Genfaloniers, bag er zu Pferbe fteigenb bas

Beichen gum Sturm auf die Brüden gabe. Da im äußersten Momente wird ihm von seinem Freunde eingeredet, den letzten Bersuch friedlicher Unterhandlung zu wagen.

Girolami gab nach, und bas entichieb.

An sterben voaren bie Bürger bereit zewesen, aber noch einmal warten, erst nach ein paar Zagen tämpsen? Wieleckst, wenn sie nicht so völlig auszehungert zewesen wären, hätten sie es vermecht. Nöplich aber verlagt ihnen die Kraft. Aus bem Palasse wird ein Bürger an Malatekta abzelandt. Die Nacht brach ein. Die Bürger jollten auf bem Palase unter ben Kabuen zusammentreten, um die Wacht nach einze beziehen. Sie samen nicht. Eine Erschlaffung war einzerteten, bie wie ber Schlaf nach vielen burchwachten Nächten bleiern auf ben Leuten lastete, daß sie starr mitansjehend was zeichah, sich nicht mehr regeten um es zu bindern.

Einjam bleiben bie Aahnen auf bem Plahe. Die Männer, die eben nech sich in den Zob stittigen wollten, wogten bie Strahe nicht zu betreten, und während, solange frembe Truppen in der Stadt waren, seiner von den Selbaten Nachts das Quartier zu verfassen und sich zu zeigen wogte: ohne einen Schlag zu thun, war Malatesta vlöhlich herr von Alerenz. Das war das Ende der Areibeit von Alerenz. Am Abend des Rugust 1530 erlosch ihr letzter Aunsen, und in der Nacht weckhof solgte, wurde das Weitere von den Anhängern der Medic nach Gutebunken eingerschete.

# Viertes Capitel.

1530 - 1534.

Rüdlehr ber mediceischen herrichaft. — Michelangele im Berfted. — Berishung mit bem Papfte. — Arbeit in ber
Sacriftet. — Die Autora. — Die antife Kunft im
Gegenighe zur medernen. — Der Zag, die Abenddammerung, die Racht. — Alessandelo einwedict, erblicher
herr von Alorenz. — Michelangelo's elender Justand. —
Unterhandlung mit dem herzog von Urbino. — Reise
nach Nom und neuer Contract fier baß Grabbentmal.
— Berstärfte Arbeit in der Sacriftet. — Die Citadelle
von Alorenz. — Muffellung der hercules Gruppe beß
Bandinelli. — Zob Ciemenß des Siebenten. — Michel
angele verläsft Alorenz für immer.

Um 9. August läßt die Regierung befannt machen, Jedem stände frei, die Wassen niederzulegen und seinen Geschäften nachguschen. Im 10ten verlangen beisenigen Bürger, welche sich an Walatesta angeischlossen hatten, die Losslassung der politischen Gesangenen. 65 Gebelleute erhalten ihre Treiheit wieder. Malatesta läßt den Dominicaner, der am wösthendsten gegen den Papst gepredigt, selfnehmen. Er wönsichte Elemens mit dem Manne ein angenehmes Geschoff zu machen, der nach Rom geschäft und in die Engelsburg gestett wird, wo er in Schmut und Emd langiam verfungert ist.

Das Boll erbricht jest alle Gefängnisse, und wer darin sist erhält die Freihett. Der Auf: palle, pallel ertönt wieder in den Straßen. Die Form der Capitulation wird neu berathen. Summer noch bleibt man babei, daß die Areisseit bewahrt werden misse und daß der Kaiser über die Gestaltung der Berhältnisse, auch gestaltung au entschiltlisse endagtligt au entschild au.

Ein matter Anflug von Energie übersam die, welche für bie Freiheit gefämpft hatten, am solgenden Tage, als die vier von der Regierung erwählten Gesandten mit der Bollmacht, kajuschließen, zu Gerrante Gongaga abgegangen waren. Bewaffnete Bürger sammeln sich vor dem Paslaste. Kaum sommt bieß zur Kenntnis derer um Malastesta, welche in der südlichen

Stadt eine Art friegerifche Aufftellung inne hatten, als auch fie mit blanten Baffen auf bem Plate ericbeinen. Barchi meint, noch einmal batte es zu allgemeinem Rampfe tommen tonnen, aber bie Burger, bie querft fich eingefunden, verloren fich und bie andern bebielten bas Relb. Abends famen bie Gefandten nach abgetbanem Geichafte gurud; am 11ten wirb bie Capitulation angenommen, am 12 ten unterzeichnet. Die Armee braufen erhalt 80,000 Ceubi. Innerhalb zweier Tage follen Gongaga bis ju einer Sobe von 50 Perfonen alle bie ausgeliefert merben, welche er bezeichnet. Malatefta bewacht bie Ctabt bis weitere Befehle vom Raifer fommen. Hebrigens folle Alles vergeben und vergeffen fein. Dies ber Coluf. Ber nur bie geringfte Erfahrung befaß, mußte, baß bie gange Capitulation fich in ben einen Cat gufammengieben ließ: ber Papit verfahrt mit ber Ctabt nach Belieben und nimmt Rache an feinen Begnern, wo er ihrer habhaft merben fann. Ber entflieben tonnte, entflob; bie meiften nach Benebig und grantreich. Biele auch verftedten fich in ber Stabt. In Rirchen, Rlöftern und Saufern gab es Chlupfwintel genug. Bebes Saus hatte bamale einen verftedten Ort, wie es fur Beiten ber Peft und Sungerenoth feine gebeimen Borrathefammern befag.

Auch Michelangelo hielt sich verbergen. Während sein Sans in der Ghicellinenstrasse zu wiederholten Malen durch und durch ward, saß er im Glockenthurm von San Micolo oltra Arno, im südlichen Theile der Stadt, nicht weit von dem nach San Miniato führenden Thore. Er hatte also, scheint es, bis zuletzt auf seinem Posten ausgehalten.

Langfam gingen die Medici jest vorwarts. Rur mit Muhe gelang es, bas über die verfagte Plunderung wuthende heer

von ben Mauern abzuhalten und sortzuschaffen. Die Chanier und die deutsche Eandefinecht lieferten sich eine semtliche Schladt zwischen ihren Lagerplägen. In ben Rächten aber griffen sie gemeinschaftlich die Stadt an und mußten blutig zurüdzemiesen werben. Und Rade verhinderten sie die Jusuke. Raum war es möglich, Lebensmittel herbeizuschaffein. Keine Ernte gab es in diesem Jahre. Ringsum das Land verteret und bie fleinen Städte ausgesogen wie Glorenz selber. Sier, nachbem so viel Bürger getöbet, gestechen und entsiehen waren, nebmen bie Ginrichtungen ihren Anfang und die Gefängnisse sielle sich vieler. Girolami wurde im Thurm zu Pila verzistet.

Der 20. Maguft war ber erfte Sag ber nenen Schnung. Bacrio Balori läßt die große Glode anischagen und das Parlament berufen. Budff Mamner erhalten Machteolstommenbeit, der Stadt eine nene Berfassung gn geben. Den erstärtesten Anbängern der Medbei wird die Stadt, ein Jug von Weblei wird die Stadt, ein Jug von Bagen solgt ibm, um das sortgusschaffen, was er sur sich vergemacht. Die beutischen Landelnechte die einen Spell der Belagerungsarmee gebilder, zieben als passstillt verfahrung ein. Beider sind sie es, beren Menischlichtet gerühmt wird. Nardi erzählt, wie sie florentinischen Tauen umd Kindern, die vom Dunger getrieben sich ins Freie wagten, bestanden, und den Kultern un Lesse einen bei sich sie sie ermachen wollten.

So waren die Medici endlich wieder die Herren. Aber was sie befassen war das alte Floreng nicht mehr. Die reiche, stolge, üppige, übermütlige, freie Stadt, umdrängt von Berstädten, Willen und blüssenden Gatten, war ein Marchen geworben, von dem denen, die später auf die West kamen, erzählt wurde wie von versunkener zauberhafter Herrlichest. Wie Rom nach 1527, war Klorenz nach dem Jahre 30 leiblich und gestilz für alle Zeiten verändert, und ohne die eigene aus sich selbt schöpfende Kraft sortan, die bis dahin sein Ruhm und die Quelle siner Kreibeit geweien.

Michelangelo's Name war zu greß, als baß man bie Schmach hätte auf sich laben birfen, einen solchen Mann zu töbten ober ins Gefängnist zu werfen." Außerdenn, es gehörte zur Politif bes Papstes, den Anschein zu wahren, als habe er im Krieze gegen bie Stabt Alles, was auszezeichnet war, auf seiner Seite gehabt. An biefer Darftellung wurde seit, gehalten. Der Kriez seit nur eine Empferung der vornehmen. Kamilien zweiten Nanges gegen bie gewesen, welche in erster Linie standen. Und dem gemeien, welche in erster Linie standen. Und dem gemeien, welche in erster keiting kinden.

Freiheit, Sicherheit und Fortbesteben ber alten Aufträge unter ben alten Bebingungen bot man Michelangelo, wenn er sich zeich zeich eschaften welle. Endlich fam er nun anst einer Berbergenseheit hervor und ging still an die Arbeit für die Scactifiet. Bahrend der Belagerung hatte man bort die Gerüfte abgebrechen und als Brennsolz verbraucht. Michelangelo ließ die Bauarbeit in den ersten Zeiten rusen und meistelte an den Siguren sur die Oktaber. Er mußte sich ab in tranthafter hatt. Er mußte arbeiten. Mit solcher Kultrengung sörberte er sein Wert, daß er binnen weniger Menate die vier colossach welche der jein Wert, daß er binnen weniger Menate die vier colossach welche der im Bandnichen thronenden Schatzen zu Füssen der Ausbeit den Verenzoß und Giuliano's liegen. Bwar vollendete er teine von

ihnen ganz und gar, aber unsertig wie sie sind, haben sie die Bewunderung der Menschen erregt, vom der Zeit ihrer Entfehung an bis heute. Sie sind das höchste, was Michelangelo als Bilbhauer geschaffen hat.

2.

Er wollte fombolifch bie Beit barftellen und bilbete in ben vier Figuren, ben Morgen, ben Abend, ben Tag und bie Racht. Bu je zweien genommen, wie fie auf ben Cartophagen . gruppirt find, gewinnt jebes Paar für fich neue Bebeutung. Denn wie bie beiben Figuren ju Sugen Lorengo's ben vollbrachten Gegensat zwischen Leben und Tob barftellen - bort bie bochfte Rraft bes Mannes, benn ale eine gewaltige mannliche Geftalt ift ber Tag gebilbet, bier bie ichuplofe Dachtlofigfeit, ibealifirt burch eine in Schlaf verfuntene Frau - fo zeigen Abenbbammerung und Morgengrauen zu Fugen Biuliano's ben lebergang ber Geele aus bem einen in ben anberen Buftanb. Die in Rube aufgelofte mannliche Geftalt, ber bie Augenliber quaufallen icheinen, ift ein Sombol bes Abicbiebnehmens im Sterben, bie aus bem Schlafe fich losreigenbe Frau, bie bas neue Licht wie einen Schmerz beinahe zu empfinden icheint, zeigt bas Erwachen aus bem Tobesichlummer jur Unfterblichfeit.

Diese Gestatt, l'Aurora di Michelagnolo, ist bie schönste von allen. Jugleich die am weitesten vollenbete. Dem mabrenb bei ben anberen bie Köpse nur angebeutet sind (ba Michelangelo bas Antlit, wie es scheint, meistens zulest arbeitete), zeigt sich bei ihr jebe Einie bes Gesichtes im Besit sitres geistigen Inhaites.

Sie liegt auf ber sanftabischiffig gerundeten einen Seite bes Sartephagdeeles auf ben Rüden bingestrectt. Nicht rubend ber, sondern als wälzte sie sich, vom Schlafe noch befangen, ums zu, so daß, mabrend ber obere Ebeil bes Rüdenes noch aufliegt, ber untere Theil sich ums entgegenwendet. Dier liegt sie auf ber rechten Seite; das ums nahrer Bein sang und mur matt gefnicht im Ruie von der Hebe hinab sich im Breite stretende, das andere halb angezagen und mit vorgedrängtem Knie, als möchte es auftreten und juchte nach seitem Boden. Dieses Bein vom obersten Anjah bis zur Aussprüße ist wundervoll gearbeitet. Der andere Buß ift an den 3ehen nicht ganz pollendet.

Der rechte Urm, auf bem bie Bruft fich emporftugen mochte, fceint matt und anftrengingelos nur ein gufälliger Biberhalt. Dben brangt fich bie Schulter beraus. Das uns völlig jugewandte Antlits neigt fich leife gurnd mit bem Ausbrud ber tiefften Schwermuth. Der andere Arm bebt fich über ber linten Geite. Bei icarf eingefnidtem Ellubogen greift feine Sand nach oben rudwarts und mit lofen Fingern in bie Falten eines Schleiers, ale wollte fie ihn jum Schutz gegen ben Glang bes Tages über bie Augen giebn. Es ift feltfam, wie bei Michelangelo bie Motive wiederfehren. Auf ben Gemalben ber Giftinischen Dode feben wir ba, mo bie Erichaffung von Mond und Conne bargeftellt wirb, unter ben Rinberengeln welche bie fliegenbe Weftalt Gottes umbrangen, einen, ber eine Salte bes weiten fliegenben Mantels fich wie eine Rapuge über bas Geficht giebt, als Cout gegen ben Glang bes Beftirne, bas von ber Sand bee Ccopfere berührt, eben gum erften Male aufflammt.

Es ware vergebliche Mibe, bie Schönheit bes Körpers beichreiben zu wollen, ben Michelangelo ganz ohne Beffeibung geschäffen hat, benn ber bas Haupt umgebende Schleier verberft nicht mehr als bas Haur verbullen würde.

Bafari fagt, burd biefes Wert fei Alles verbunkelt worden, was felbst bie antike Runft hervorgebracht.

Es ift bas ein Urtheil, bas mit ben Behauptungen ber Arangeine etwa auf einer Einie gu ftehen scheint, von benen Corneille's, Nacine's und Beltaire's Tragdbien über bie ber alten Dichter gestellt zu werben psiegten. Areilich waren zu Balari's Zeiten griechische Etatuen saum besannt. Die Mehrzahl ber bamals wiederaufgefundenen Marmorwerfe gehörte ber späteren griechisch-römischen Runt an. Diese sidertreffen zu haben, ware für einen Mann wie Michelangelo schon eine Mahringeres Leb. Aber nehmen wir an, Lasari habe Alles gesehnt, wern hatte er geirrt? Belche Eigenschaften gäben den Werfen ber in hätte er geirrt? Belche Cigenschaften gäben den Werfen ber Griechen vor benen Michelangele's den Borrana?

Wenn wir von einem medernen Münftler jagen hotten, er dade bie Arbeiten der griechtichen Meister auch nur erreicht: die Benus von Milo winde aussteile aus vor ums in lächselnder himmtlischer Schönheit, um aller anderen Statuen zu spotten, die man neben sie zu stellen versuchte. Sie — ich neume sie allein, weis sie, angedunfest und zerkraft, ohne Rasie und Arme, democh die sübrigen überzslänzt — steht so siezelch ab, daß es unmöglich schoint, ein Wert der neueren Sculptur mit ihr zu verzsleichen. Wenn wir die Kurrera des Michelangelo neben sie stellen wollten, so würde es sein, als sprächen die verschiebenen Sahrtaussende mit ihre Arveren. Za, hätte Michelen

angelo seiner Statue eine ähnstiche Stellung gegeben, besähen sie beitebe gleiches Größenverhältuig und wären aus bemielben Steine gearbeitet: in Stüde geschlagen und untereinander gemengt, würde der bloße Schimmer der Arbeit das Zusammengehörige unterscheiden lassen. Ein wunderbarer nicht zu überwältigender Iwang wohnt den Künstlern inne, ihre Zeit hineinzusiehen in ihre Arbeiten, und wie wir sagen: die Griechen sichten anders als die Staliener, so erfennen wir in ihren Bilbsauerwerfen den Unterschied, der feine Berwechslung zuläst.

Der menichliche Rorper ift wohl immer berfelbe gemefen bei ben Bolfern fantafijcher Rage, bie Anschanung aber hat gewechselt und ber Begriff, in welcher Darftellung er am iconften gur Ericheinung tomme. Das 3beal ift nichts Feftftebenbes, fonbern, wie bas Bort felbft fagt, bas mas wir feben, im Gegenfate ju bem mas mirflich ift. Das Ibeal wechselt, je nachbem ber Beift ber Menfchen frei ober unfrei, und ihr Auge genbt ober ungenbt ift. Das Ibeal laft fich bem Bilbe einer geliebten Fran vergleichen, wie es bem vor ber Geele fteht, ber von ihr bezaubert ift. Das, mas ber Einzige ber fie liebt, erblicht, ift eine Ericbeinung bie nur ibm fich aufthut. Das Ibeal bes Menschen an fich ift bie eine unerreichte und unerreichbare vollkommenfte Geftalt, bie einem gangen Bolte por Augen fcwebt, wenn es fich felbit in einem einzigen Menichen verforvert. Bie wir fagen "ber Dentiche" und meinen alle Deutschen. Ans unendlichen Theilen ift ein foldes Befen gufammengefett. Bas Jeber als bas Coonfte an Rorper und bas Ebelfte an Beift fennt, übertraat er barauf. Richts Unvollfommenes wird baran gebulbet. Und besbalb. jemehr bie ungabligen Augen eines Bolfes geubt find im Ertennen besten, was ihnen für die Boltkommenschei gilt, etwa wie heute in England Taussende leben, die über die Boltfemmenscheit eines Pferdes bis in die Kleinsten Details mit Genaufgleit zu urtheilen wissen, - besto schwieriger wird man das allgemeine Urtseil bei der Abwägung der einzelnen Theile sinden, besto strenger in der Ausscheidung bessen, was nicht allen Ansprücken gerecht wird.

Uns, die wir heute leben, ichwebt ein solches Bilb forperlicher Bollfommenheit nicht so bentisch vor wie ben Griechen.
Den Unterschied, ben wir vom Menschen zum Menschen machen, it vorwiegend geistiger Beschaffrenheit. Unser Ibeal liegt in ber inneren Kraft, im festen Sparafter beb Mannes; bei ben Frauen in bem, was wir bas Beisliche, bas Anziehende, Beglickende nennen. Bir theilen beinahe Geist und Körper. Wir müssen nus erst hineinfinden in Gemälde und Statuen, die auf ben ersten Bilc nichts als die hille des Geistes zu geben ichinen.

"Der erste Anblick schoner Statuen," jagt Windelmann, "ift bei bem, welcher Empfindung hat, wie die erste Aussight bauf das offene Meer, werin sich unfer Blick vertiert und ftarr wird; aber in wiederschlere Betrachtung wird der Mager nichiger und geht vom Gangen auf das Einzelne. So viel Jaffung und lanzlames Betrachten bedurfte es selbst bei ihm, der doch vor allen Andern mit der Abstgette des Erfennens begabt worden war. In der Zeit aber, als die besten Etatuen ber Griechen entstanden, hatten ungablige Augen lange Jahre hindurch sich bentuch bet der den betrachten. In ersennen was bolltommen in ihm sei, war eine bestige liedung. Man ersennen, was vollkommen in ihm sei, war eine bestige liedung. Man könnte lagen, diese Erfenntish

und bas Bestreben, mit bem eigenen Körper bem Ibeale sich zu nahern, fei bie Aufgabe bes griechtichen Bolles gewesen.

Daber die ungemeine Bartheit in feinen Anspruchen und die fast unbegreifliche Geschicklichkeit mit ber die Runftler ihnen ju genugen wußten. Ift bie Aufmertfamfeit eines Bolfes erft einmal erwedt, bann icarft fic ber Geift bes Ginen an bem bes Anbern zu haarspaltenber Teinheit. Wie Mufiter beute bie bem ungeübten Ohre fast unmöglich ju erfennenben Gigenfchaften eines gefungenen ober gespielten Tones jofort erfennen, baß fie fich, wo er ihnen falich flingt, berührt fühlen wie wenn ber Bagen über einen Stein fpringt, fo beurtheilte in Griechenland ein ganges Bolt bie Dberflache bes menichlichen Rorpers und erfannte bei feiner Darftellung die geringfügigften Linien und Flachen ale Theile ber gangen Geftalt, und aus ibnen ben Grad ber Sabiafeit beffen, ber fie gebilbet. Und weil fich biefe Betrachtung nicht bloß auf ben Körper, sonbern zugleich auf ben gangen Menichen bezog, auf Sprache, Geift, Charafter und Alles mas als eine Menkerung menichlichen Dafeins boberer Bervollfommnung fabig ift, fo bielt man bei ber bildenden Runft ftets boch an bem nur feft, mas mit biefer Gesammtheit ber Eigenschaften in Busammenhang ftanb, Gine Ctatue als Gegenftand ber öffentlichen Rritif mar fur bie Griechen, was fur einen Theil unferes Publifums ein Bedicht ober eine Comphonie ift, in benen fein Wort, fein Eon unerfullt fein barf vom Beifte bes ichaffenben Runftlers. und eine einzige leere Phrase mitten in einer großen Arbeit gefühlt und gerügt wirb.

Ahnen nur fonnen wir, welch ein Bilb ber Bollfommenbeit bem griechischen Bolle vor ber Seele ftand, wenn es fich leichtere Schatten, sanftere Ranber: hier tiefere Einbohrungen, ichärfere Kanten, feinere Rünnfrium ber Aladem. Eine selde Brituosität besaßen die Griechen, in Rünfsich auf bas Material und ben Gegenstand bas durchaus richtige jedemal zu thun, daß fast alle bedeutenden Werte die erhalten blieden, in irgendenvos eine Abweichung in der Behandlung erkennen lassen, dem abweichung in der Behandlung erkennen lassen, wen den römischen Werten, b. h. von dem Kreiten, die Sahrhunderte nach der ersten Wilthe der alten griechsichen eruhptur durch spätere griechsiche Künstleten wurden zu den Werten wurden ber Romer geschaffen wurden: jedes schiefter im Dienst der Romer geschaffen wurden: jedes scheint hervorgegangen aus ummittelbarer Kenntnis der Ratur und liebevoll zu ihr zurückehrender Anschaumg.

Bas find biefen Berten gegenüber bie Arbeiten eines Mannes, ber feine Schule fanb, bie ihn Anfangs geleitet batte, und fein Bolf, bas ihn beurtheilte? Bas vermochte ber einfame Michelangelo jenen Meiftern gegenüber, benen Alles entgegentam? Gine erfette ibm in gewiffer Beife ben Berluft: er fand eine Malerei, beren Berte ibm viel gemabrten, er fand einige Antifen im Garten ber Debici und in Rom, an benen er bie Arbeit ber Alten ftubirte. Er hatte auch Gonner, bie ibm zu thun gaben. Aber faffen wir Alles gufammen, welch eine erbarmliche Mitgift, im Bergleiche gn bem, mas ben griediiden Bilbbauern mitgegeben marb! Er ftand allein und verbrauchte feine beften Krafte, nur um fich feften Boben unter ben Rufen zu ichaffen. Er fant feine Technit, feine irgendwie brauchbaren Borarbeiten. Dit Michelangelo erft begann bas Studium ber Anatomie wieber. Das 3beal, bas gu finden gang Griechenland arbeitete, mußte er fur fich entbeden und aus fich barftellen lernen. Wie bie Dusteln bes Rorpers gu bilben feien, wie fie fich bewegen und mit ben Jahren veranbern, wo bas Individuelle aufhore und bas Allgemeingültige beginne: Alles mußte er beobachten und hatte feinen Deifter bei bem er lernte. Er allein verftand bie Feinbeiten zuerft. bie er bilbete. Er ftubirte bie Alten, aber er abmte nichts nach. Gang felbftaubig ging Michelangelo vorwarts.

Daß er auf folden Begen bas nicht erreichte, mas ben Griechen gelang, ift naturlich. Aber ba fein Benie ein fo gewaltiges und feine Arbeitofraft unverfieglich mar, bat er bennoch feine Belt zu ichaffen gewußt, und wenn ihm die Berlaffenheit, in ber er lebte, viel entbehren ließ, bat fie ibm bennoch auch Bortheile gewährt.

Er arbeitete unbefummerter ale bie antifen Meifter.

Bei ben Griechen legte bas in unbegrengten Umfange mitarbeitenbe öffentliche Urtheil ber Freiheit ber Runftler Coranfen auf. Gie mußten fich fugen in manchen Punften. Dicht baß wir barüber befondere nachrichten hatten, aber es ergiebt fich aus ben Berhaltniffen : fie fonnten weber ignoriren, noch fich bem Einfluffe beffen entziehen, mas um fie ber gefcah. Dichelangelo mar burch nichts gebunden. Da gar fein Beg vor ihm lag, ben Andere bahnten, blieb er unbeschränft in ber Bahl, wohin er fich wenden wollte. Bis zu einer Genaufgfeit bat er im Nacten die Nachbildung ber Natur getrieben, wie die Griechen es nie getban. Santfalten bat er gemeifelt, bie unmöglich gewesen waren bei einem antifen Runftler, gebauschte, gequetichte Armmusteln bart und boch bargeftellt, wie fie fein antifes Wert bat, mare auch biefelbe Stellung gebilbet unb fanbe fich bie Natur im Ginflang mit Michelangelo's Auf-

fassung. Die Griechen hielten stete eine gewisse Linie inne und milberten im Aunstwerf was bei ber Ratur darüber hinausging. Michelangelo fennt feine Beschränkung. Und biefes durch feine Rücksich gehemmte eigne Gutbunfen ist die letzte Ursiache, weshalb seine Werfe so durchans verschieden von denen ber Griechen sind.

Bie bie Griechen trennen auch wir die Altersfürfen. Kind, Knade, Jüngling, Mann und Greis sind Bezeichunungen, die auf ben feirperlichen Instand zumächt angenvandt werden. Dennech urtheilen wir, wo wir sie gedrauchen, weniger nach bem außeren Anschen, als nach dem Ehvarafter. Die Griechen aber hatten sit das Körperliche eine ideale Entsenleiter gebildet, auf ber gewisse Altersmomente als die Mitte bestimmter Grochen angenommen und von den Künstlern seltze des in Beite best Knaden im britten oder vierten Saspre eine Zeit des Ansichen im britten oder vierten Saspre eine Zeit des Ansichens, wo sie mager und schmal werden: so habe ich sie mit der vierten saspre eine Zeit des fie niemals von griechsichen Bittbauern gebildet gefunden. Git treten nach dem frassigen Knadenalter abermals solche Zeiten des Schaftreckens und Längenwerdens ein: auch dies Jaden sie werchlichtigen. Getalt.

Michelangelo bagegen hielt fich an bie Ratur und arkeitete nach seinen Medellen, ohne sich darum gu fümmern, ob bie figur im Sinne der Griechen der Reptäsentant einer beitimmten Altersführe sei. Seine Statuen haben etwas Individuals Dem Bacchus, seiner frühesten römischen Arbeit, sohlt auch der leiseste Jund der abgerandeten Rülle, in der die Griechen ihre jungen Götter bildeten. Der im ersten Bande beises Buches als verloren bezeichnete Kurbb aus berielben

Beit, ber ingwijden wieber gum Boridein gefonimen und auf bem Renfington : Museum in London befindlich ift, icheint in bemielben Beifte gearbeitet. Gine mir mitgetheilte Beidreibung beutet unbefangen gerabe barauf besonbers bin und liefert fo augleich ben Beweis fur bie Mechtheit bes Studes. Gleich inbivibuell find ber David und ber fterbende Gefangene fur bas Grabmal Giulio's aufgefaßt. Gie reprafentiren Mittelftufen mifchen Rnabenalter und Junglingethum, beren Darftellung auf une, weil unfer Ange mehr burch ben Anblid antifer Arbeiten ale burch ben ber Natur geichnlt ift, einen fremben, ungewohnten Ginbrud macht. Beim David babe ich bas oft bemerft, an Anderen wie an mir felber. Man ichob ben befrembenben Ginbrud auf ben Biberipruch amifchen ben hochit jugenblichen Formen und ber coloffalen Grofe ber Ctatue, Daß bies ber mabre Grund jeboch nicht fei, geigen gum Beifpiel die noch coloffaleren Autinoosstatuen, die, weil wir mit biefer Auffaffung burch bie Gewohnheit bes Anblide vertraut geworben find, nichts Befrembenbes fur une haben.

Muffallender noch wirft Michelangele's Keifhalten an bem, mas bie reine Natur bietet, bei weiblichen Gestalten. Bie homer Penelepse ober Selena immer blühend und jung ericheinen läßt, mögen sich bei der Berechuung der Ereignisse ihre Sahre als noch so zahlreich erweisen, so zeigen die Middhauer der Griechen ihre Franzen in den sansten, som weiter erften Schönkeit. Beileichst das nach dem Verschwieden der Beileichst das nach dem Verschwieden des jugendlichen Glanges der Uebergang zum Alter bei den Griechinnen zu plößtich war, um überhaupt noch darstellungsfähig zu erscheinen. Michelangele aber meigett was er sieht, die ausgarorbeiteten härteren Mußelen späterer Sahre. Sa, er

icheint sie vorzuziehen. Er weist dem mädhgenhaften Schimmer seinen Gestalten nicht zu verleihen; salt überall macht das Golssis Armenbate sich die ihm geltend. Schuld darum mögen die römischen Modelle gewesen sein. Die Römerinnen haben früh etwas sestauftend Gewaltigen, das auch bei Nafael oft durchbricht. In den Gemälden jucht er es zu milbern, in den Etwiden erscheint est unwerhöllt. Diese Krauen sind keinen Schwisgenien, sonderen erscheinen Schweitern der Lady Macbeth. Und is die Morgendammerung Michelangelo's kein griechische Mädden von 18 bis 20 Sahren, wie die schlieche Artaden im Batican etwa, sendern eine römische Arau zwischen 20 und 30 Sahren, und ihrer Silbung nach der antiten Anschauge seiner, wie Wischangelo selbst die nachten Arauengestalten Dürers und der Weitschangelo selbst die nachten Arauengestalten Dürers und der vertischen Schule aewesen wären werden Verendern wären.

Endlich, Michelangelo hatte feinen griechischen Marmor.

Die Griechen wußten bem parischen Marmer, aus bem bie Mehrzahl ihrer Arbeiten wohl bestehen, schon bet geringer Insstütung ein Leben zu verleißen, das der entrarisch nicht in leicht annimmt. Der Marmer von Paros hat grobes, schmmerndes Korn, bet dem einteinig glatte Alägen, die in earrarischem Marmor bei berseiben Modellirung falt und und belebt erschienen würden, sebendig dewegted Ansbiehen ampfangen. Der earrarische seinstingen Marmer den die geschienen würden, siehendig dewegted Ansbiehen ampfangen. Der earrarische sich eine Richtigerer Alänertung und zur Politur, wo der parische fich eine flüchtigere Behandlung gefallen läst. Der parische Marmer hat etwas an sich wie die großgenunsterte Leinwand der Benetlaner, die als bloße Unterlage den Karben etwas schimmer debendiges giebt, während der earrarische den spiegeschaften der florentinischen Maler zu entreige den Freigeschaften der florentinischen Maler zu entreige

iprechen scheint, die auch bei großen Gestalten die feinste Durchsibrung nötlig machen. Wie Tislan im betten Sime auf den Effect malte, so arbeiteten die griechischen Bildhauer. Shnen standen viele Wege offen, Michangelo kannte nur ben einzigen, den er selbst gefunden batte. —

Aber moge bie Benus von Milo bafteben ale bas perforperte 3beal bes größten bilbenben Runftlers. Bas fagt er burch fein Bert? Richt nur bas Antlit rebet: Alles fpricht an ibr. von ben ber Arme beranbten Schultern berab alle bie Linien um Leib und Bufen fpiegeln fich in unferm Blide, wie bie Berje eines reigenben Gebichtes fich uns in bas Dhr fchmeideln. Bas aber ergablen fie? Bas Somer uns ergablt und Mefchplos und Cophofles. Marchen, bezaubernbe Gebichte von ber Schonbeit eines verschwundenen Bolfes und bem Glange feines Dafeins, bie uns entguden wenn wir uns gu traumen fehnen, bie in erhöhtem Dage uns begluden wenn bas Glud icon ba ift: beitere, liebliche, ernfte, bonnernbe Mufit, nicht aber bas Blud, bie Liebe, ben Schreden felber tragen fie in unfere Geele binein. Reine Berfe bes Cophofles ober Pinbar, bie uns ericutterten wie Goethe und Chalefpeare; feine Erinnerung an bie 3beale bes eigenen Bujens, wenn Untigone fpricht und handelt ober bie Benus von Milo baftebt. Prachtvolle Beftalten, aber Schatten, Die loggeloft vom Lebenbigen bes beutigen Tages, nicht mehr aus Fleifch und Blut gebilbet ericheinen wenn Goethe's Iphigenie ober Chafeipeare's Julia neben ihnen ericbeinen, aus beren Worten jebem bas Liebfte au flingen icheint, bas von ber liebften Lippe ju boren uns entzudte. Aus Rafaels Mabonnen-Augen feben uns Blide an, bie wir verfteben, wer aber erhoffte bas von griechischen

Gestalten? Die Griechen, die für sich und ihr Sahrtausend gearbeitet, vermögen umser Herz nicht auszufüllen. Seitbem sie nicht mehr gedacht, gebichtet, gebildet, sind weltbewegende, neue Gedansten aufgesommen, unter beren Einfluß das Aunstwerf mitentstanden sein muß, das ums bis in die Teie exacrien soll.

Gine feltfame Ralte haucht bie Befchichte ber antifen Belt aus. Rubl wie ichattige Balber im beigen Commer ericheinen bie Maffen, einfamer und unverbundener bie Gingelnen. Erot ber ungeheuren Thaten, die bie Begeifterung fie verrichten lafit. flogen fie mir bies Gefühl in. Etwas Starres hat bas Leben bas fie führen, wie ber Bang eines Runftwerfes. Charaftere febe ich von fo fefter Pragung, bag bie unfrigen verschwommen bagegen ericheinen, bas aber fehlt, mas bas Element unferer Tage ift, mas in feinem Extrem: Schwarmerei, Delancholie, Schwermuth, in fanfterem Grabe: Stimmung, Gehnfucht, Abnuug genannt wird. Gie leben und fterben obne Scrupeln. und ihre Philosophie tommt nicht aus bem Rebel, um fich im Nebel wieder zu verlieren. Rein Gefühl nicht zu befriedigender Cebnjucht lagt fie ben Tob munichen ale Befreinung ju boberen Gebanten, fonbern Abicbied nehmend vom Leben. nehmen fie Abichied gugleich von ber Conne und fteigen rubig in bie fuble Dammerung ber Unterwelt. Es ift, ale hatte von ber ichattenhaften Rube, ber fie bann gang verfallen find, ein Sauch im Leben ichon fie umgeben und ihre Bedanten gleichmania friid erhalten. Gie wiffen nichts von bem raftlofen Trieb, ber une ungewiffen Greigniffen entgegenbrangt, fie fannten bas nicht, was Goethe bas "Dumpfe" in feiner natur nennt. bas Auf- und Absteigen in florer und verbullterer Erfenntnift. bie Trauer, bie ber Unblid bes Bollenbeten in unferer Geele wectt. Sie fichten das nicht: von itunrern Schistlichn hin. und hergeworsen, in Zwiespalt mit sich, mit der Gesellschaft, mit den Gedenlechten der Zeit nach Rube zu suchen. The Rechnung schießt immer klar ab, und die Gedenlech derer die anders empfandern, waren wie einzelne Gewölke, die niemals dem ganzen Wolke vor die Sonne traten und seinen himmel trübten. Wer von den griechischen Künstkern die Schönseit bilden wolke, stellte sie dar als etwas Ewiges mit unsperdichem Lächeln. Ihn durchte der Schönseit das in unspere Zeele deim Andlich der Schönseit des Indies der in unspere Zeele deim Andlich der Schönseit die Kreude anfrist die wir empfinden.

Dunfles Gewolf bilbet bei uns ben Sintergrund auch ber beiterften Coopfung. Unfere Deifter muffen uns verwandter fein ale bie ber Alten. Goethe und Chafefpeare fint mir unentbebrlich, Die antifen Dichter gabe ich Preis gegen fie, wenn ich zu mablen hatte. Und fo, Dichelangelo taufchte ich nicht ein gegen Phibias. Es mare, als follte ich mein eigenes Rind gegen ein frembes hingeben, auch wenn bas frembe frifcher, ftarter und glangenber ericbiene. Diefe innerliche Berwandtichaft ift allerbings bas Gingige, bas Michelangelo über bie Griechen erhebt. Fur mich überbietet fie gleichwohl alle anderen Rudfichten. Wo fich feine Runft mit ber ber Griechen vergleichen laßt, fteht fie tiefer, mo ber Bergleich aber aufbort, liegt ein Fortichritt, und bei ber Aurora pragt fich bas am reinften aus. Auf bem jungften Gerichte bat Dichelangelo bies halb bewußtloje Gichemporheben aus bem Schlafe und Bieberinnewerben ber Gebauten in allen Stabien bargeftellt. mabrend er im fterbenben Cflaven bas Sinabfinten in bie Eraume bes Tobes gebilbet. Bei ber Aurora leuchtet aus jeder Bewegung, wohin man sieht, das Gefühl, das sie erfüllt. Im Kannfe gegen eine unendliche Müdigleit des Körpers und ber Seele erblichen wir sie. Schon hat sie den Arm aufgeftemmt, sich halb emporzehoben, den Auß angesetzt um aufgutreten, und sinct wieder gurück. Wie prachtvoll hat Michelangelo in der Bewegung des linten Armes das Ausrecken der Glieder beim Erwachen ausgedrückt: der Ellndogen heet sich, und die hand, über die Schulter gurückgreisend, saßt in die Kalten des Schleiers. Eine ganze Symphonie von Beethoven liegt in diese Schleiers.

Ein zufälliger Umftand tragt bagu bei, bie symbolische Bebeutung ber Geftalt zu verstarten.

Michelangelo fieht barin zumeift ben Unterschied zwischen Sculptur und Malerei, baf ber Bilbhauer burch Sinmegnehmen, ber Maler burch Singuthun wirfe. Das Arbeiten in Thon rechnet er faum gur Bilbhauerei. Der Stein muß ohne anbere Gulfe ale ein fleines Mobell frei angegriffen werben. Michelaugelo betrachtet eine Marmorftatue nicht als bie Copie einer Thonftatue, fonbern ale etwas von Anfang an Bollenbetes, bas im Steine verborgen, burch ben Deigel aus einer verhüllenden Schaale erloft wird. "Der größte Runftler," fagt er, "tann nichts erfinnen, bas ein einziger Marmorblod nicht in fich truge, verborgen unter ber Dberflache, bie es mit überfluffigem Steine gubedt. Und mur bie Sand, bie bem Geifte gehorfam ift, bringt ju ber Geftalt in bie Tiefe." Go beginnt eins ber Conette." Bei ber Ctatue ber Morgenbammerung aber fteden bie übrigens völlig vollenbeten Glieber an einigen Stellen noch brin im roben biden Marmor, und es icheint fich bie Figur por unferen Augen bem Steine zu entwinden. Und da Reiner gekommen ift, der fie zu vollenden im Stande war, beweift auch bas die Wahrheit bes Gedankens: wie ohne die hand und ohne den Geift, dem sie gehorfam ist, der Marnor die Gestalt ewig umschsoffen halten muffe. Diese Ibee muß Michelangelo bei der Arbeit oft gekommen sein.

> Wie fich im unbehau'nen tobten Stein, Jemehr ber Marmor unter'm Meißel schwindet, Anwachsend immer voll'res Leben findet, So mag es, eble Frau, mit mir auch sein.

Bas Gutes in mir ift, es hullt fich ein Tief in mein eigen Fleifch, und fo, umrinbet Bom rauhen, roben Stoffe ber mich binbet, Drangt fich ju mir umfonft bas Leben ein.

Bu matt und traftlos fub!' ich mich allein. Das Ente naht und Tag auf Tag verichwindet: — Rimm fort, was fich um meine Seele windet! Ich tonnt' es nicht, boch du tannst mich befrei'n!

Diese Berje find, wie ich annehme, an Bittota Coloma gebichtet und gehören in spätere Sahre, die Anichauung aber bie ihnen zu Grunde liegt, war Michelangese eigen von den ersten Zeiten an."

Die Sarfophage, auf benen bie vier Gestalten liegen, find längliche Steinträge, bie auf gwei hoben querstesenben Unterlagen ruben. Der Deckel legt sich stach barüber, so baß die Riguren sich von der Britte abwärts nach beiben Seiten hin auf die sanst gesente Kläche ausstrecken. Reben der Autora, nach ber andern Seite hin, rubt die Abendbammerung, il Cropusculo, eine männliche Gestalt, dem Geschleche des italien nichen Mortes folgend.

Jur biefe Sigur ist im Bergleich zu ben griechischen Arbeiten etwa ber Entwickelungsmoment bes samessichen Gerustes gewählt. Die Glieder sind voller und ichwerer als beim Laotoon, während die liegende Statue des Rils im Batican glatt und muskellos baneben ersteichnen würde.

Der Mann liegt ba, hingelunten wie ein gefällter Eichenitamm: man mißte hebel anieben, um ihn von der Stelle gu wälgen. Während bei der Aurera der eingefnictte Arm, auf dem der Oberförper rubt, die Möglichfeit zeigt, sich zu stemmen und die Gestalt aufzuheben, ist der Arm, auf dem diese Gestalt liegt, völlig von der Brust belastet und beutet bei tiesste Rube an. Der andere reicht lang hingestrecht bis auf den Oberschenele des linfen Beines, das im Knie sich erhebend, über den Dberschenlel des andern unten liegenden nach vorn übertittt. Der Ropf ist fast noch roh, dennoch glaubt man das mit der Stirn vornidende Gesschicht in den Bart versinfen zu ieben.

Reben bem Giorno die letzte Gestalt, die berühmte Statue ber Nacht, la Notte di Michelagnolo, bas Bert, bas Seber nennen horte, zu bem Michelangelo's Name brang. Bei feiner Statue fann mit jo viel Recht behauptet werben, nur Er habe sie zu schaffen vermocht.

Sie geigt sich, vom rechts nach innte hin ausgestrectt gang im Profil. Ras uns guerft auffällt, ift ber ungeheure Schneife bes uns näher liegenden Beinne, das hoch angezogen mit dem Ruie salt auf Schle bes Krepfed emporrant, während der July, dicht neben dem Anie des anderen mehr gestreckten Beines, auf ein biedes Bündel Mohntöpfe auftritt. Ein coloslates Schid fleisch zeigt biefer Schenkel. Wie aber ist seine Oberstäd gegarbeitet! Griechtige Künflice hätten hier eine verhüllende Drappirung nicht sehlen lassen. Michelangelo hat sie ersetzt durch bie Varschillung der Ansellen. Kein Iheischen, das unbekett erschiene. So überrascht man sold dieft Arbeit.

Aber nech mehr. Durch bas gewaltige Emporfteben bes Schenklels wird auf ber einen Seite ber Leib jusammengewest, und wir sehen vier tiefe Salten quer über ihn hinlaufen. Diefe Balten sind später oft nachgeadmt worben, wer aber, ebe Michelangelo sie bilbete, hätte fie nur als etwas Darftellbares in Betracht zu gieben gewagt?

Der eine uns naher liegende Arm greift weit rudmarts und läst einem Belistode Raum, sich als Sitge bes Midens unter bie Achiel zu brangen. Der andere dagegen ist mit ber Spitge bes Ellindogens wiber jenen colossalen Schenkel gesetz und bie Sand bilbet eine Stüge für bas im Profil sichtbare und im Schafe vorn überfindende haupt. Nicht mit ber Stirn

aber, sondern mit dem das hanpt überragenden Diadem stügt sich der mit geschlossenen Augen geneigte Ropf gegen den eingefnicken Ruden der hand. Leiber ist das Antlig nur im Allgemeinen vollendet und ermangelt der feineren Ueberarbeitung.

Gigentlich ift es unmöglich, bergleichen zu beidreiben. Die Stellung ericeint ale fo complicirt, baft bei ber Erflarung bes Gingelnen ber Ginbrud bes Bangen nicht festgehalten werben fann. Und boch ift bie Lage nicht unnatürlich. Rur burchaus ungewohnt find wir, bie Ratur in folden Momenten feftgehalten ju feben. Die Geftalt bat etwas Ungebeuerliches. Die Bruft ift breit, bie Brufte liegen weit auseinander, find voll und ftart, und alle bie Dusteln um Sals und Schultern groß und gewaltig ausgeprägt. Es ift, als fabe man ein Riefenweib vor fich, bas erwachend Gelfen gu ichleubern beginnen wurde, por bem bie wilben Thiere frochen und bas fein anderer bezwänge, ale bie Mannergeftalt bee Tages neben ihm. Unmöglich aber freilich bleibt es, biefe Ericheinung icon zu nennen. Gin Grieche murbe fie angestaunt haben wie bas Bilb einer Scothin. Gine Bacchantin, Die fich mit gowen balate, murbe man fich glatter, fanfter, rubiger benten. Die Aurorg, mit biefer nacht verglichen, erscheint weniger coloffal, barmonischer, jungfrauenhafter. Denn bier erblict man nichts als eine Frau, ftart im fefteften Ginne bes Bortes, ohne einen Anflug weiblicher Beichheit, und biefes Geschopf, bamit ber Gegenfat volltommen fei, in tiefen Chlaf verfunten.

In ben Felfen, über ben sie ben linken Arm geschlagen hat, ist eine Maske eingehauen mit leeren Augen und phantastisch schweiblichen Zugen, um die Traume bargustellen viels

leicht. Unter bem angezogenen Schenkel fist wie in einer hobble eine Gule. Unter ber Gestalt entlang ift ein faltiger Mantel ausgebreitet.

3.

In biefen Riguren grbeitete Dichelangelo vom Ceptember 1530 an. Daneben vollendete er bie Statuen ber beiben Bergoge. Es icheint, baf alle feche Stude gleichmäßig geforbert wurden. Der Papit empfing mit Befriedigung bie Berichte bes Priors von Can Lorengo, Figiovanni, bem bie Sorge fur ben Ban ber Sacriftei oblag, und machte ihm gur Pflicht, Dichelangelo mit ausgezeichneter Rudficht zu behandeln. Bas an Gelbern verlangt murbe, ging auf ber Stelle ein. Die politische Bergangenheit mar in Bergeffenheit verfentt worben. Rur in einem Puntte fab man fich gezwungen, Michelangelo ju franfen: Banbinelli erhielt ben Marmorblod surud. Er, ber nie feine Anbanglichkeit verleugnet batte, verbiente biefe Anerkennung. Außerbem, ber Gingriff ber revolutionaren Regierung burfte nicht anerkannt werben. Es mare ein politischer Berftoß gemejen, bier eine Ausnahme zu machen, ba ber Beidluft vom 22. Auguft 1528 in abfichtlichem Biberibrud gegen bie Beftimmungen ber Debici gefaßt worben mar.

Michelangele bagegen verlengnete feine Gesimmung nicht. Mis die Statue der Nacht zum ersten Wasse ausgestellt wart, samb sich unter dem der dambt zum ersten Wasse ausgestellt ward, samb sich unter dem der Benacht, die du jo reizend hier ichlummeru siecht, ist von einem Engel in Warmor gehauen worben. Sie ichläft, sie hat Leben; wecke sie auf wenn du est nicht zu dauben willft und sie wird reben. En auf angel and angelo,

als ein Theil von Michelangelo's Namen, gewähren einen Doppelfinn, ber öfter in biefer Beife ihm gum Cobe gebraucht worben ift. Der Verfasser war Giovanbatista Strozzi, einer ber entischiebnischensten Anhänger ber Medici, welcher 1529 schon bie Stadt verlassen und fich mässerab des Krieges in Padua mit wissenschaftlichen Arbeiten beichäftigt hatte."

Michelangele ergriff ben Gebanken und ließ bie Statue felbft auf biefe Berfe Antwort geben. Go lautet fein Gebicht: "Lieb ist ber Schlas mit, mehr ucch, daß ich von Stein bin, während die Schmach und bie Schanbe bei ums bauern; nichts seben, nichts hören ift das gludlichte Schiffal; beshalb erwecke mich nicht, bitte, fortich leife."

Grato m'é'l sonno e più l'esser di sasso Mentre ch'el danno e la vergogna dura; Non veder non sentir m'é gran ventura, Però non mi destar, deh! parla basso.

Es war nicht möglich, ein beutsches Gedicht baraus gu bilden. So oft ich es versuchte, litt der großartig einsache Bug der Borte und Gedanken darunter. Wer das Italienische nicht versteht, muß darauf verzichten, die Leidenichaft des Jornes zu fublen, die sich bier Luft machte.

Es scheint im Artiblahr 1531 gewesen zu sein bah fich bies ereignete, benn Baccio Balori, ber vom seinem Posten in Roberna bald wieder abberusen warb, hatte die Catate geschen che er die Etadt vertieß. Wenn wir bedensten, wie lose damals die Berbannung über Sedem schwebte, ber nur zu muckjen wagte, so ermist sich die volle Summe best Unmuthes, ben Michelangelo in biesen Berich offentlich ausgutprechen wagte. Britangelo in biesen Werfen offentlich ausgutprechen wagte. Er arbeitete ohne Muse und Raft. Er war in ber traurigsten

Berfaffung. Richt zu gebenfen baft Theurung berrichte baft bie Ctabt verarmt mar, bag bie Peft mit erneuter Seftigfeit ausbrach: auch bie öffentlichen Buftanbe verschlimmerten fich von Tag gu Tage. Wer ein offnes Ange hatte, mertte balb, wohin es ber Papft treiben wollte. In ber Capitulation mar bie Bemabrung ber Freiheit, bas beifit einer unabhangigen, von Burgern, gleichviel welcher Rarbung, aber von freien Burgern gebilbeten Regierung ausgesprochen. Das Nabere follte einer Bereinbarung ber Ctabt, bes Papftes und bes Raifers porbehalten bleiben. Clemens bachte bie Dinge anbers zu lenten, und ber Weg, ben er einschlug, mar mit fo viel Schlanbeit gemablt, bag er, obgleich er burchichaut marb, fein Biel erreichte. Denn wer fonnte bie Burgericaft hinbern, vom Raifer ftatt ber Freiheit bie Berrichaft eines Furften felbft ju begehren? Und mer ben Papft, bie Burgerichaft in biefem Sinne fich zu Billen zu ichaffen?

Clemens hatte gestigt mit hüste des Kaisers, zugleich aber auch, wie 1512 geschiehen war, mit hüsse partei. Bis damals sahen sich auch, wie 1512 geschiehen war, mit hüsse partei. Bis damals sahen sich auch jest unter den Palleschen Männer von Reichstum, Ebrzaich ist den meisten widerstrebten, sobald von Kürstenthum die Rede war. Der Papst brauchte sie, um die Redellen zu unterwersen umd durfte inichts thun, was ihnen zum Anstog gerechte. Und so zeigte sich bald, daß im Grunde Alles beim Alten gebieben sie. Im Palaste der Medici sah Bacrio Balori als Bertreter des Papstes, zunz wie Gortona drei Jahre früher. In der erfen zeit gelang es ihm, seine Person als entsiedendenden Macht im Status zu erhalten. Die Bürger machten ihm den hof. Es war der Alleinhertscher, im Geringsten ihm den hof. Es war der Alleinhertscher, im Geringsten

wurde feine Meinung eingeholt. Michelangelo felbft verichmabte es nicht, ibn burch eine Marmorarbeit, die er für ibn bestimmte, feiner Familie geneigt zu erhalten. Der in ben Ufficien ftebenbe Apoll, noch rob und nur in ber Bewegung fenntlich, eine breiviertel lebensgroße Figur, foll in jenen Tagen von ihm fur ben allmächtigen Balori begonnen worben fein. Gebr balb aber, gang wie früber, nur rafder biesmal, organifirte fich im Palafte ber Regierung wieber bas zweite Centrum ber öffentlichen Angelegenheiten. Bornehme Leute, Anhanger ber Mebici, Ariftofraten. Manner von ber Geltung in Rloreng etwa wie Palmerfton, Clarendon und folde Berren in England, ftellten bas Anfinnen an Balori, er moge fich zu ihnen verfügen, wenn regiert murbe. Bolle er nicht, fo fonne er fortbleiben, nicht bei ihm aber, fonbern bei ihnen lage bie Enticheibung. Diefe herren ftanben feineswegs in Ungnabe beim Paufte. Clemens tonnte fie nicht entbebren jo lange fie machtig maren. Befeitigen aber wollte er fie, benn feine Abficht mar, bag Aleffanbro, fein Cobn ober Reffe, Bergog von Floreng murbe.

Es fann bei ber dirt und Beife, wie er hier zu Werfe gings bem Papfte das Lob eines schlauen und geübten Betrügers nicht vorenthalten werben. Er nahm die Operation nach allen Regeln der Kunft vor. Alessander, bereits zum Herzog von Penna beseicht, weite beim Kaiser in Klandern. Bon ihm war in Alveny gar nicht die Nede. Dagegen giebt Clemens der Etadt gegenüber die Absight zu erkennen, die wirflich vorscheishafteite und gediegenste Constitution heraussinden zu wollen, und bittet die vornehmisen Palleschen, ihre Sdeen aufüber sichtsflich einzureichen. Allein er erfuhrt Seden einzeln. Dieser zum stat bas sich der

herren jest vereinigt und eine gemeinfame einzige Vorlage gemacht hätten, hatt Seber fich für den einflustechten und es geben eine gange Neise Projecte ein. Eins widerspricht bem andern, in Rom werden Conferenzen darüber abzehalten, und während man dort beräft, prüft, neu rebigiet und gegenetinander Intriguen spinnt, wird in Alorenz Raum und Zeit gewonnen au Gunften des wirflichen Projectes, fräftiger vorzussprieten.

Baccio Balori wird von bort entfernt und mit ber Prafibentichaft ber Romagna abgefunden, Riccolo Schomberg, Erabifchof von Capua, tritt in feine Stellung ein. Mit einer Renntniß ber ftabtischen Berhaltniffe, wie fie fein Anberer befaß, und nicht ale Bertreter ber mebiceifden Partei, fonbern ale ein allen Burgern qugethaner, alle Intereffen beachtenber Regent, weiß er bie Bemuther fo geschickt in bie erforberliche Stimmung zu versetzen, bag im Februar 1531 Aleffanbro bei Medici, abwesend und unbefannt wie er mar, feiner ausgezeichneten Gigenschaften wegen von ber Regierung fur fabig erflart wirb, alle Staateamter zu befleiben. Bon Gefanbten an ber Grenze empfangen, trifft berfelbe Enbe Juni in prachtpollem Aufguge in ber Rabe pon Floreng ein, bas er ber Peft megen gwar nicht betritt, beffen vier, bie Ghrfurcht ber Burgericaft bezeugenben Abgeordneten er jeboch in Prato empfängt. Benige Tage barauf ericheint ein Befanbter bes Raifers mit verfiegelten Briefen, in benen bie lette Enticheis bung über bie Regierungsform ber Stabt enthalten war. Dit ihm zugleich gieht Aleffanbro, feftlich eingeholt, nun boch in Floreng ein. Am 6. Juli feierliche Gipung im Palafte ber Regierung, bamit ber Bille bes Raffere verleien werbe. Mit lautem Jubel empfangt bie Burgerichaft aus ber Sand bes

höchften Gebieters Alessander ols lebenssänglich regierenben Herrn, bessen finder ober legitimen Erben die rechtlichen Rachfolger in bieser Stellung sein sollen. Der herzog nimmt die hulbigung der Behörden entgegen und geht nach Rom weiter, während Schomberg, als sei gar keine Aenberung eingekreten, fortregiert. Wieder ein Beweis der politischen Klugbett des Papstes, der jo fanft als möglich verwärtsging.

Aus biefen Tagen, bem September 1531, haben wir die ersten Rachtichen über Michelangelo feit ber Jeit and Eroberung ber Stadt, einen an Bacrie Balori nach Rom gerichteten Brief eines Obeims bes Antonio Mini, der in Michelangelo's Diensten stand. Das Schreiben hat ben Jwed, über seinen Justand die rechte Aufstürung an ben Papst gelangen zu lassen. Michelangelo's Areunde schreinen den Mann, dessen und zusten, wie Schrl und Orthographie zigen, das Briefschreiben nicht war, dazu ausserseben zu haben.

"Treue Diener," beginnt er, "wie ich einer bin, bürsen nicht versehlen, Alles das mitzutseilen, mas etwa und voie ich dente Er. heiligteit zu ganz besonderem Mißfallen gereichen stennte. Und dies detrifft Michelangelo, Er. heiligteit Hibbauer, und zwar hatte ich benselben mehrere Monate nicht geschen, in Rücksich darauf, aus Aurcht vor der Pest zu haufe geblieben zu sein, doch ist er vor der Wochen etwa zweimal Alendo zu mir ins haus gesommen, zum Berznügen, mit Bugiardini und Antonio, meinem Nessen und seinem Schüler. Nach vielen Gesprächen über die Kunst es, nich binzugehn und bie beiden Trauen zu sehn, und that es, und binzugehn und bie beiden Trauen zu sehn, und that es, und in Wahrteit, seis ich haben die erste gesehen. die Statue der Nacht seis die hie den der Nacht

namlich mit bem Monde über bem Ropf und bem gestirnten himmel; darauf aber bie andere, bie zweite, übertrifft sie in jeder Beziehung an Schönheit, ein höchst wunderbares Wert, umd augenblicklich arbeitet er an einem von ben beiben Alten, und ich glaube, man kann nichts Bessers mit Angen ieben.

"Aber weil mir genannter Michelangelo sehr abgemagert und abgefallen ericheint, sprachen wir derniber, ich, Bugiardini und Mini sehr einzehend, da Beite beständig um sin sin, und famen zuseht zur leberzeigung, daß es mit Michelangelo bald ein Ende haben muß, wenn nichts dagegen gestan wird, weil er zweiel arbeitet, wenig und schiedt ist und noch weniger ichästi, um beit einem Monat leibet er start an Ahenmatismus, Kopsichmerz und Schwindel und und Schennatismus, weil lebel quasen in es dweindel und von eine im Gerzen, und bei beiben ließe sich hille sich siehen seine Monateleben ab er gesund würde, und Kopsie und eins im Serzen, und bei beiben ließe sich hille schaffen dasse an gesund würde, und Kolgendes sagen sie barüber.

"Was das Uebel im Ropfe anbelangt, so musife ihm von Ser. heiligfeit verboten werben, wöhrend vos Winters in ber Gacriftet zu arbeiten, denn gegen die schafte Luft dott giebt es keine Abhalfe, aber er will dort arbeiten und töbtet sich und bei Mutter Gettes vollenden, die ein se wumder arbeiten und bie Mutter Gettes vollenden, die ein se wumderähnen Wertift, und die Statue des herzogs Vorengs glüdlichen Andenkonk, in biesem Minter. In der Sactifiet sonnte unterdeß die innere Marmortäselung ausgeführt und die bereis fertigen Aiguren an Ort und Stelle aufgestellt werben und ebenso die erst halbevollendeten, sie konnten damm an ihrem Plage fertig gearbeitet werben, und auf diese Weise rettete man den Meister und förderte die Arbeiten und Alles würde, wenn man es aufsetzt der Arbeiten und Alles würde, wenn man es aufsetzt der

manern ließe, ein besseren Platz haben als zusammengepackt unter dem Schuthdern. Dessen sieht wir gewiß, Michelangele würde damit ein Gesallen geschehen, er kann nur zu keinem ertighisse sommen, was ich aus dem Umstande entrehme, daß man ihm vorwirft, er bessimmere sich nicht darum." Dies ist unser Urtheil, was ihm gut thun würde, und es mächte des. Heiligfelt fizievanni wissen, und es mächte darüber zu reden, und sind wir überzeugt, es würde ihm nicht unsteh bein.

"Das llebel aber, das ihm im herzen sitht, ift die Geschichte, die er mit dem herzoge von Urfüne hat, dies bes haupten sie, nähme ihm die Nuhe, und er wünscht jehnlich. Menn man ihm 10,000 Seubt schen man ihm 10,000 Seubt schen man ihm 10,000 Seubt schen wird wirden wollte, würde es kein lieberes Geschent für ihn sein. Se. herstlässeit könnte ihm keine größere Gnade erweisen. Das sagen sie nitr und habe ich ihn unzählige Male sagen hören. Se. herstlösseit sit vorsichtig, und ich bin gewiß, wenn Michelangelo zu Grunde ginge, würde er ihn mit einer großen Geldumme gern ersausen und besonders seht, wo er so angestrengt arbeitet, verbient er berücksichtigt zu werden. Meine Liebe und Ergebenheit zu unserem herrn haben mich so weitläuftig werden lassen."

Wie nahe bringt uns bies Schreiben die Berhaltniffe. Man sieht ben beinahe alten Maun, benn an 60 sehsten nicht mehr viel Jahre, gezualt von Kummer, trauf und beigenstung in bem falten und frischgemauerten Naume stehn und arbeiten. Essen sowert ihn nicht und schlaft nicht an. Er ichläft nicht. Sein Kopf leibet. Mit Schrecken beufen bie Freunde an ben Winter und simme barauf, wie man ihn hindern tennte, sich

tobt zu arbeiten. Und mitten in biefer Trubfal hat er eben bie wundervolle Gestalt der Morgendammerung vollendet.

Ben Anfang an muß er in einer verzweisselten Stimmung gewesen sein. Die Seda für den Herzog von Kerrara war noch während der Belagerung soweit gesührt, daß sie wenig Wochen nach der Ilebergade sertig dafund. Michelangelo meldet es dem Herzog, der ihm Ende October 1530 auß Benedig im liebenswirdigsten Tene dafür danft und ihn bittet, selber den Preis gu bestimmen, da er allein die Mühe zu tariren wisse, das in bestimmen, da er allein die Mühe zu tariren wisse, der danauf verwandt. Alle ein zum Empfang des Bildes abgesandter Edelmann sich dann aber nicht gang so benimmt wie es Michelangelo recht war, bricht bieser den handel mit einem Nuck gang und gar und macht daß Gemälbe Antonio Mini zum Geschent. Zeinahe soviel als hätte er es aus dem Zenster en.

314 Allem famen nun noch die händel mit dem herzog von Urbino. 3manzig Sahre hatten sie schon gedauert. Die Sorderung won Geiten ber Nevere's war eine gerechte. Die Sache brückt Michelangelo das herz ad. Er sollieitirte nicht weniger beim Papste als die Erken Mustie's, daß ein Abschuft, au Stande lame. Der Bertwurf war nicht mahr, daß er bei anderen Arbeiten seine Zeit verlöre. Roch im Mai 31 hatte er einen bringenden Antrag des herzogs von Mantha abgewiesen, mährend er früher das Material des Grasmales gegen Leo vertseibigte, der es für die Aagade haben wollte. Aber Gelb hatte er empfangen und teine Arbeit geliefert, das stand seih, und was sich jest gerade dazu kreifen mechte, rasse dand geliefert, das stand seih, und was sich eine zu bringen, war die Aucht vielleicht, das er den Bergleich zu Stande zu bringen, war die Aucht vielleicht, das er den Binter nicht überleben mechte mit der iberstehen mechte wielleicht, das er den Binter nicht überleben mechte und

seine Exben dann in einen unglücklichen Proces verwickelt würden.

Der zweite, acht Tage nach bem erften geschriebene Brief Mini's zeigt, bag ber Papft fich bie Mittheilung zu Bergen genommen batte. Balori mar beauftragt worden, fur Dichelangelo's Gefundheit fowohl, ale fur bie Auseinanberfetung mit Urbino Schritte zu thun. "Morgen," fcbreibt Mini, "ift Fefttag, ba will ich ihn befuchen, benn wenn er arbeitet, gebt bas nicht, und ich weiß, Guer Brief wird ihm angenehm fein.67 Bie gefagt, macht ben Berfuch, mit feinen Gegnern zu unterhandeln, Die rechten Leute und Gelb bringen ja Alles in Ordnung, 3br feib boch ein Mann, ber großere Dinge ale bas ju permitteln verfteht und habt ben Beweis bafur geliefert, Bollte Gott, Michelangelo mare gleich am erften Tage abgereift, Alles mare langft beigelegt. Denn biefe Beschichte, wie fie jett liegt, ift ein Ragel ju feinem Sarge flo soterra un pezzo), jo febr ift er burch fie niebergebrudt. Es fehlt ibm ber rechte Muth, etwas zu verlangen und barauf zu besteben. In ben letten Tagen hat er fich ein wenig mohler gefühlt."

Michelangelo's Freunde meinten alfo, er habe bie Angelegubeit schräßig betrieben, und hätte auf der Eellei in Rom mit dem Agenten des Gerzogs verhandeln sollen. Bebettend ist der Ansipruch, Michelangelo sei pusillanimo a richiedere, steinmittig im derbern. Selde gelegentliche Urtheile besagen viel. hier eine Bestätigung seiner Unfähigteit, start aufgutreten, wenn es sich nicht um die höchsten griftigen Anteressen der Bestehnstellen, der Bestehnstellen, der geigt Michelangelo meistentliels, die Seugniss ablegend für die Bartheit und Bermomblorfeit einer Seele, die Källe, wo er hart und abstoßend ward, ins rechte Licht jegen. Die Rothwehr allein zwang ihn zuweilen, sich als unempfindlich zu geben.

Die Grabmatsjade vermittelte Sebastian bel Piembo, der sich in Rom damals mit Bandviellt in die Gunst des Papstes theilte und gerade das einträgliche Amt, von dem sein Beitanamen herrührt und das ihm 500 Seudi jähilde eintrachte, erhalten hatte. Er versch als piombatore die papstlichen Bullen mit dem Bleisegel. Die Setelle wurde gewöhnlich Kunstern zu Theil. Sebastian war mit den Portraits Baccio Balert's, des Papstes und der jungen Gergogin Caterina beischäftigt. An ihn wandte sich Setaccli, der Agent des herzags als Bertrauensmamn, und der Brief ist verhanden, der von ihm in Jolge dessen Witte November etwa an Michelange geschrieben ward.

Sebastian beginnt mit der Angeige jeiner Standeserhöhung, "Sem Ihr mich," spreicht er, "als ehruürdigen herrn sähet, würdet Ihr Euren Seyn haran haben. Ah bin das sichnichten Betrem Seyn haran haben. Ab bin das sichnichten bergleichen nicht in dem Sinn gefommen. Aber Gott sei gelebt in Ernigtein es ganz besonders so gewollt zu haben. Und so seinem Besten Darauf dann, was ihm Staccoli über die Gradmalsache Langes und Breites erzählt. Am liebsten würch dem Herrn Griebt der Weben bergleich der Weben bei Bradsen in der Griebt der wie es nach Gluisfe's Toden enu bedungen sei. Da hierbei aber von Seiten des Pergogs nach Giniges nach zugablen wäre, was Se. Ercellenz nicht leisten fönne, sie wünsche er, daß Michelangelo nach Maßgabe jenes Projectes einen neuer Entwurf mache, sint den Maßgabe jenes Projectes einen neuer Entwurf mache, sint den des bereits von ihm empfangene Geld

"Wein lieber Sebastiano," antwortet Michelangelo barauf, "ich mache Euch guwiel Unruse. Tragt es im Sillen und bentt, es sei mie mer noch rusmvoller, die Todten wieder aufgumerden, als Gestalten zu schaffen, die nur lesendig schiene (d. h. als zu malen). Ueber daß Gradmal habe ich oft nachgedacht. Iwei Wege giebt es für mich, gang wie Ihr schreibt, um meinen Verbindlichseiten nachgusommen: entweder die Arbeit selbst zu stun ober Gelb zu geben und Sene damit auf eigene Kaust arkeiten zu lassen. Dab die den damit auf eigene Kaust arkeiten zu lassen. Der dem Pahfte beliebt. Daß ich die Arbeit selbst wollende, wird er, wie ich mit bente, nicht wollen, weil ich dann nicht für ihn arbeiten tönnte, man müßte sie deshalb dann nicht für ihn arbeiten tönnte, man migte sie deshalb dan bewegen, d. h. denjenigen, der dem Wert

felbst ausführen zu lassen. Sch würde Zeichnungen und Mobelle liesern und was sie sonst berauchen, und ich glause, mit dem was hier bereits sertig vorhanden ist, und den 2000 Ducaten bie ich dazugebe, wird es ein schones Senstmal werden. Artebeiter haben wir hier die es besser als ich selbst machen würden. Ginzen sie beshalb darauf ein, das Gelb zu nehmen und dann auf ihre Rechnung fortarbeiten zu lassen, so sonst ich 1000 Ducaten sogleich und den Angleich In der Wahrle zu dassen das zu ihrem Entschlusse machen was dem Papste zusagt. Sind sie sie sie beschaft werden 1000 Ducaten schreiben, wie sie beschaft werden 1000 Ducaten schreiben, wie sie beschaft werden sollen und zwar auf eine Weissen, wie sie beschaft werden sollen und zwar auf eine Weise, die, wie ich benke, ihnen genehm sein wird.

"Ueber mich selbst ist nichts Besonderes zu sagen. Nur so viel, aus 3000 Ducaten, die ich nach Benedig mitnahm, wurden, als ich nach Alorenz zurückfam 1500, de des Regierung nahm 1500 davon in Ampruch. Mehr also kann ich nicht geben. Doch werden sich Wege sinden lassen, hosse ich, zumal wenn das, was mir der Papst verspricht, in Anschlag gebracht wird. Seebassiane, lieber Gevatter, das sind meine Bortschäse, ber mich bestehn mis. Habt die Gute "Kenntnis davon zu nehmen."

Siemens entischie wie Wichelangelo vermuthet hatte, und bie Art und Beiste, wie er est him zu erfennen gab, mur bunch ben Ertaße eines Brenes, durch welches ihm bei Ertaße ber Ercommunication verboten ward, irgendwelche andere Arbeit zu berühren als bie, mit welcher er augenbicklich für ben Papst beschäftigt sei. Das in ausgelucht ichmeidelbaften Bendungen deshattene Schriftlitut sprück von Michefangelo's Berbiensten.

ieiner angegriffenen Gesundheit und der Etebe des Papftes zu ism, daß man ficht, wie bei der Abfassung die Abstinkt, ihm angenehme Dinge zu sagen, vorhanden war. Dem Gesandten Urbine's ließ sich Elemens als geneigt darstellen, zu jedem voerheilhaften Absommen gern die Hand bieten zu wollen, Midselangelo selbst werde in Nom die Sache zum Abschule bringen. Aucrit hatte der Papft diese Neise nicht gestatten worden, Michelangelo aber, der ihre Volkwendigseit einsah, dat dringend um Ersaudnis, sommen zu durfen. "Da Michelangelo aber, der ihre Volkwendigseit einsah, dat dringend um Ersaudnis, sommen zu durfen. "Da Michelangelo will," berichtet Staccoli an den herzog, "wird auch dem Papfte nichts übrig bleiden, als damit einverstanden zu sein."
Michelangelo war bekannt als der, dem sich nichts abschlagen ließ.

Sein plößlicher Wunich, Alereng zu verlassen, hatte vielleicht aber noch andere Gründe. Bu Winters Ansang war ber Herzog berthin zurückzesehrt. Seinem Vater und Gressater nachichtagend, gehörte Alessandre nicht zu benen, die, wie es sont bei den Medici herkenmilich war, verstedt und beuchterisch zu Wege gingen. So wenig, wie biese auch, machte er ein hehl baraus, daß er absolutter herrschev von Alereng zu werben beabsichtigte. Wiberspruch war ihm gleichgalitig, haß schreckte ihn nicht, auch ließ er selbst beutlich merten, auf wen er seinen Saß geworfen hatte.

Was der Ursprung seiner Abneigung gegen Michelangelo war, wissen wir nicht. Indessen des bedarf keiner besonderen Gründe. Das durfen wir wohl glauben, Atssandero würde Michelangelo nicht so haben herumgehen lassen, wenn von ihm die Begnadigung abgehangen hätte. Der "Maulestelhals", au dem Michelangelo den Palast der Reddict machen wollte, war

mit auf ihn gemünzt gewesen. Die Reise nach Rom bot jest eine gute Gelegenseit, bem neuen herrn aus bem Wege zu gehen. Es ist nicht genau gesagt, wann Michelangelo Blorenz verließ. Bielleicht baß er erst Kniang Marz in Rom eintraf, wo er sich sogleich mit Staccoli in Berbindung setzte und ben Berbandlungen mit Utbino die Richung zu geben suche, daß er womäglich durch die Arbeit am Gradmal nach Blorenz zu-rückzuleben verbindert würde.

Die mitgetheilten Briefe zeigen ben Stand ber Engelegenheit. Giulio ber Zweite hatte auf 10,000 Ducaten für bas Gange abgefchoffen. Rach seinem Tobe war im zweiten Contracte die Größe des Dentmals, wir tönnen sagen, auf die Sälfte vertingert, b. h. es sollte ber Duere nach von oben bis unten durchgeschnitten gleichsam und an die Wand geftellt werben, und für diese Arbeit hatte man den Preis auf 16,000 Ducaten erhöht. Diese Summe nun, behaupteten die Rovere's, habe Michelangelo empfangen, für sich verwandt und nichts geliefert. Dies war ber Vorruurf, der an ihm nagte und ihm die Ruse nachn.

Bei der Production der Quittungen ader stellte sich jest seraus, daß er nicht mehr als höchstens 5000 Ducaten erhalten hatte. Bolle man das sessenst, wie est im zweiter er, so sei er erbötig, das Grabmal, wie est im zweiten Centracte bedungen sei, zu vollenden. Der Papft aber sagte ihm ins Gesicht, es sei reiner Bahnstun, sich ein zweisten, litchin werde das Geld nachzassen. Nun blieben zwei Bege, entweder die fertigen Marmorstüde berauszugeben, 2000 Ducaten dazuglegen und dem herzoge zu überfalsen, wie er dazaus durch andere Arbeiter ein Dentmal zu Stande

brachte; ober aber fur bie 5000 empfangenen Ducaten bas Denfmal, fo gut es ginge, felbit berguftellen. Das erftere mare Clemens am liebften gewesen, Michelangelo ber zweite Mobus. Man mablte eine Art Mittelmeg. Er ichlug por, nur eine einzige Borbermand in reducirtem Mafiftabe aufzuftellen, Die bereits fertigen Stude werbe er babei zu verwenben miffen, feche von ben Statuen mit eigener Sand ausführen, barunter ben Mofes und bie beiben Gefangenen (bie Brougetheile tamen in Beafall), binnen brei Sabren ftanbe bas Bange fertig an Ort und Stelle, und in jebem biefer brei Sabre werbe er auf zwei Monate nach Rom fommen,70 um fich mahrend biefer Beit ber Arbeit gang gu wibmen. Ueber bie Aufstellung, in welcher Rirche fie erfolgen follte, murbe innerbalb von vier Monaten enticbieben werben. Die Veterefirche mar aufgegeben, bagegen beliberirte man noch, ob Santa Maria bel Popolo ober Can Vietro in Bincola porzugieben fei.

Am 20. April wurde ber Contract abzeichloffen und am nächften Tage bereits zing Michelangelo auf Befehl des Papites nach Alorenz zurück, um in der Sacriftel weiter zu arbeiten. Jum ersten Male mußte er jest von seinem Grundstge. abzehen, sich nicht helsen zu lassen. Aus Nom wurde ihm Monterseil mitgegeben, ein Bilbauer, der unter seiner Seitung eine Statue des heiligen Cossmo ansertigte, deren Wobell Michelangelo jedoch überzing, mäbrend er Kept und Arme ganz und gar auß eigener Arbeit hinzussigte. Anch bei den Ornamenten der Herzische halt führen gehen wurden, welche in ben Rischen zur Rechten und Linken Giuliano's ihren Plah sinden sollten. Die eine Gestalt "die Erde" mit weitgeöffneten

Armen und oppressenunträngtem, gesenstem haupte ben Teb bes Serzogs beweinend; die andere "ber hinmes" mit erhobenen handen und lächelndem, strahlendem Antlige, seine Aufnahme unter die Setigen begrissend. Montelupe, ein dritter Bild-haner, sollte den heiligen Damian, das Gegenstüd zum Cesimo, arbeiten, welche beite die Schutzurtone der Medici waren. Als vortressische Arbeiten anerkannt, erispeinen sie neben den Werten Michelangelo's in der Sacristei dennoch steif in der Bewegung und stumpf im Warmere.

Außer biefen Dreien arbeiteten eine Menge Steinmehen an ben architeftenischen Theilen bes Marmerichmucks. Giovanni da Ubine sollte kommen und die Dede malen. Holzschiedungen bei Bante süch bei Bantieripte der Bibliothef an, deren Bollendung sich jedoch, wie die des Gangen weit in die späteren Sahrzehnte hineingog. Denn so rasch man arbeitete wurde nichts übereist. Es lag des nicht im Gesifte der Zeit. Und beshalb, als Alles hernach liegen blieb, war nichts vollendet.

Man muß das Innere der Sartiftet genau vor Augen haben, um diefe bis in das fleinifte Detail sich erstrechne Einsterliche Sergfalt zu verstehen. Man müßte zu gleicher Zeit, was sir den der Italien tennt, saum müßte zu gleicher Zeit, was sir den ben folgenden Sahrhumderten aus der Nachsumung bieser Architectur entstanden ist, um die Orzisinalität der Schöpfung gang zu sühlen. Valari sagt, die Sartiftet von San Lorenzo sei der Ansang einer neuen Art zu dauen. Sie enthält die Gemente, aus denen unendliche Architectun päter hervorgingen. Gar die wunderdare Mischung antister Regelemäßigsteil mit bigarrer moderner Wilfigung antister Regelemäßigsteil mit bigarrer moderner Wilfigung erne beter trochne

Bluthe bas Rococo mar, bilbet fie ben Beginn, und bamit qualeich ben Abichluft ber garteren, an bie Antife enger fich anichliegenben Manier Bramante's, Rafael's, Cangallo's und Peruggi's. Es ift fcmer, bie Arbeiten biefer vier Meifter und ihrer Anhanger und Rachahmer in ein Spftem gu bringen, benn ihre Bauten gleichen einander zu fehr und find boch wieber zu manniafaltig Stud por Stud. um fich beftimmten Berhaltniffen nach regiftriren zu laffen. Man muß fich an bie Berfonlichkeiten balten. Und ba ftellt fich beraus, bag mabrend bei ihnen eine freie, aber boch immer gehorfame Rachahmung ber Antife hervortritt, bei Michelangelo eine ichrantenlofe, gang aus fich icopfenbe Phantafie bie Quelle ift, aus ber feine Erfindungen floffen. Rudfichtslos, wie es ihm in ben Gim tam, bebiente er fich beffen mas eine ungemeine Erfahrung in ibm angebäuft, zu neuen Combinationen, und fügte fo viel Gignes jum Rachgeahmten bingu, bag mahrend er als ber Deifter einer neuen Scopfung ericbeint, Die freilich in ben Sanben feiner nachabmer zu nichts Gutem weitergebilbet murbe. Denn bie Cacriftei von Can Lorenzo murbe balb fur bie fich bilbenben Runftler mas bie Capelle Brancacci und bie Sifting fur bie Maler. Pantbeon und Coloffeum fur bie Architeften und bas Belvebere am Batican fur bie Bilbbauer mar. Sier fagen fie und copirten und glaubten mehr gu empfangen ale bie Ratur ibnen bieten fonnte."

Das Innere der Sacristei ist ein vierediger Raum, der den simbruk beschafter Größe macht. Die dem engen, und unbedeutend in einer Ecke angebrachten Eingange gegenüberseigende Wand weitet sich zu einer mächtigen Rische welche einen nach antiker Art geferunten Altar mit Leuchtern zu beiben

Seiten enthalt, beibes nach Michelangelo's Zeichnungen. Die Band mit ber Thur felbit hat bie von Montorfoli und Monetelupo gearbeiteten heiligen und bie Madonna zwischen ihnen als Schmud empfangen, alle brei, um ben Ausbrud zu brauchen, an ihre Plathe nur so hingestellt. hauptsache find die beiben andern Bände, auch biese unwollenbet, völlig geeignet aber, ahnen zu lassen, wie Michelangelo das Gange durchgeführt baben water.

Die Carfophage mit ben barauf liegenben Riguren nehmen ber Breite nach fo viel Raum ein, bag bie Fußipiten ber Geftalten beinabe bie, Die Eden ber Sacriftei bilbenben, ftarten Pfeiler aus bunflem Marmor erreichen. Sinter ben Gartophagen, welche burch ibr bobes Tungeftell leicht und ichlant bafteben, ift ber untere Theil ber Band glatt mit Marmor getafelt. In einer Sobe, wie man fie mit ausgestrectter Sand bequem erreichen tann, läuft ein fühn poripringenber Fries über bie Breite ber Wand und bilbet ben Anfang ber oberen Architeftur. Die liegenben Geftalten ragen mit ben Saurtern über ihn binaus, bie Ctatuen ber Bergoge bagegen fteben mit ben Sugen barauf, und fo fitt jeder über feinem Carforbage und bie Riguren ftreden fich gur Rechten und Linten zu feinen Rußen aus. Die fo entftebenbe Bereinigung ber brei Geftalten zu einer Gruppe und bas Gideinanbergegenüberfteben ber beiben Gruppen an ben beiben Wanben gewährt einen prachtvollen Anblid, als beffen eigentlicher Grund nicht fomobl bie Schonbeit ber Marmorgeftalten an fich, ale ibre pollftanbige Sarmonie mit ber Architeftur ericeint, beren Theile fie bilben. Ueberall feben wir Dichelangelo von biefem einzig richtigen Gebanten ausgehen, bag Architettur, Malerei

und Sculptur nicht als etwas Getrenntes zu betrachten find, und nur wenn sie zu gleicher Zeit an derfelben Getlle angewandt werden, jede für sich allein zu voller Geltung tommen. Bare die Sacristei von San Lorenzo vollendet worden, so würde sie vielleicht als das ichfonste Beispiel für die Bahrheit bieses Satzes bassehbeiten.

Die Rifchen mit ben Bergogen find von gefoppelten canelirten Pilaftern, je zwei auf jeber Geite, eingefaßt, und bilben bas bie Mitte ber Banbe einnehmenbe architettonische Glement. Der Raum von biefen Pilaftern bis gu ben bie Gden ber Sacriftei bilbenben Pfeilern ift wieberum ju zwei fich entipredenben, fenfterartig angelegten flacheren Rifden benutt, in welche auf ber einen Band Simmel und Erbe tommen follten. Bas fur bie andere bestimmt mar miffen wir nicht. Die Capitelle ber Vilafter in ber Mitte liegen weit bober ale biefe Geitennifden fammt ibrer Rronung. Ueber biefen Capitellen nimmt ein baluftrabenartiger Auffat bie gange Quere ber Band ein und barüber eine ftart vorspringende Rronung von buntlem Marmor wie bie Edvfeiler, auf benen fie in ben Eden aufliegt und mit benen fie einen Rahmen fur bie Band bilbet, bie wie ein aus Bilbhauerwerf und Architeftur ausgeführtes Gemalde jo ringeberum ihren iconften Abichluß bilbet.

Ueber der bie hobe der Bande ringsum im Viered abichtiesenden Ardnung beginnt das Gewölle. Glovanni da
libine hatte es mit Arabesten von Masten, Abgeln und Plätter
wert in Stud und Gold auszusinhren bezonnen, in die bunt
hineingemalt werben sollte; er selbst und viele Arbeiter waren
damit beschäftigt. So weit war die Arbeit vorgerücht, daß es
mur noch vierzehn Tage bedurft hätte, um sie zu vollenden, als

fie liegen blieb. hente ift nichts mehr bavon zu sehen. Rehmen wir bazu, baß bie Gestalten auf ben Sarfopbagen nicht sertig geworden sind und baß bie vier Rijden, von benen ich Rebe war, ser stehen, jo haben wir in ber Sacriftet von San Vorenzo sein von Michelangeso vollendetes Wert, sondern eine halbausgeschiete Unternehmung vor uns, die als solche beurtseilt werden muß.

4

Im April 1632 freisich hatte man ben besten Willen, rosch mit ihr zu Stande zu sommen. Im Juni verdoppelte ber Dapst auf Ansiuchen Michelangelo's die Zahl der Arbeiter. Ansaus September ging Michelangelo nach Rom und entwarf bort das dritte Project für das Grabbentmal Giusio's, die Zeichnung, nach der est endlich vollendet wurde. Er tonnte biese Mäne erst jeht ansertigen, weil er vorsper in Aoreng die Maße der 1615 dortschin geschaften Marmorftude nehnen mußte, und weil die im November 1631 eingetretene hohe Alush der Tiber die im Rom zurückzebiebenen, sur das Denstmal bestimmten Arbeiten dermaßen unter Wasser gesetzt daste, daß er bei seinem furzam Ausenthalte im Frühzight keine Zeit fand, zu unterfunden ob sie für die neuen Pläne brauchdar wären.

Anfang 1533 fehrte er nach Aforeng gurud. Aus biefem Zahre haben wir nichts als die Notig, daß er im September von Setshiftan bel Piembo (der Sommers, wie es icheint, regelmäßig gum Besuch nach Aforeng gu kommen pflegte) ein Pferd leibt, um nach San Miniato bel Lebeko gu reiten und ben Papft gu sehen, ber nach Genna unterwegs war. Caterina sollte bort mit bem Atlesten Sophe Frang bed Ersten vermäßit

#### Ceben Michelangelo's. II. Diertes Capitel.

werden. Clemens ging über Livorno, wo er sich einschiffte. Klorens berührte er nicht. Seit ber Belagerung scheute ober schämte er sich, die Stabt wieder zu betreten. Deshalb lentte er von Siena westlich nach Pija ab; San Miniato bel Ledeschiegt wo bie Straße von Siena in die zwischen Klorenz und Pija einmindet. Bon dieser 3eit miljen wir wieder ein Jahr überspringen, aus dem teine Nachschen vorhanden sind: am 25. September 1534 stiret der Papst, und Michelangelo bricht auf der Ekelle die Arbeiten an der Sacriftel ab.

Condivi sagt, es sei eine Agung des himmels gewesen, daß Michelangelo sich beim Tode Clemens des Siebenten nicht in Klorenz befunden hätte. Messanden, befreit von der Aufssich die ihn bis dahin in Schranken hielt, würde ihn seinen Sas haben stüssen. Denn zu ben allgemeinen Ursachen, aus benen des Octages Aleneigung entsprang, war in der sehten 3eit ein besonderer Grund binzugetreten.

In jenem selben Frühling namlich bes Sahres 1532, als in Rom ber Contract Michelangelo's mit bem herzoge von Urbino burch ben Papit zu Stande gesommen war, hatte Ciemens auf anderem Gebiete etwas viel Größeres erreicht.

Die Ernennung Aleffantro's jum erblichen Regenten ber Stadt war in seinen Augen nur ein Uebergangsstadinun. Micht ein herzog von Penna, sendern ein duca di Firenze jollte in Fierenz herrichen. Clemens aber faunte die Menichen. Biederum war es besser, die Bürger baten selbst darum, als das das ber Kaiser octropirte. Er berief unter allerlei Borwänden diesenigen nach Rom, deren Biderstand er an messten un fürchten hatte. Im Batican begannen wieder die Berhanden ungen über das, was man als die endgültige Gestaltung der

florentinischen Berfassung ansah. Die herren wußten diesmal aber sämmtlich was der Papst wollte, und gaben nach, und durch ihre Bereitwilligseit für sich selbst so wiel zu 'retten, als ur erten war. Und so geschah es, daß die im Jahre 30 vom Parlament mit dietatorischer Gewalt besseichen zwöss Männer iest abermals zwöss, Reformatoren genannte, Bürger wählten, durch welche Alessandro zum erblichen herzog von Alorenz erbeben ward.

Und damit jugleich num eine totale Umgestaltung der bürgerlichen Organisation. Kein Gonfalonier und teine Signorie mehr. Die Gintheilung der Stadt in Quartiere, auf der des alte Bersassing durchaus beruhte, aufgehoben. Ausgehoben damit die aus dieser Gintheilung fliehenden Kennter. Ausgehoben dem Unterschied der Jünkte. Wit einem Worte: Bermandlung der unadhängigen nach unaltem Herfommen gegliederten Bürgerschaft in eine gleichmäßige Masse unfreier Unterstyanen und, was das Größte war, abgeschnitten sirt alle Austratie der Burgerschaft in eine gleichmäßige Masse unfreier Unterstyanen und, was das Größte war, abgeschnitten sirt alle Austratie der Burgerschaft werden wird der Burgerschaft wird aus der Burgerschaft wird der Burgerschaft der Burgerschaft wird der Burgerschaft der B

Die Möglichfeit eines solchen Wechsels in der Gestimmung der Glorentiner erscheint faum begreiflich. Benigstens dumpfes Schweigen hätte man ernvarten sollen als Antwort auf diesen Act der Gewalt. Statt bessen dutter und Begeisterung. Bas die Palleschen andertrift, so hatte ihnen der Papst allerbings Zugefändnisse gamacht. Es sei nicht seine Mösicht, ließ er ertlären, die herren von der Regierung der Stadt ausguschischen,

### 244 Ceben Michclangelo's. II. Diertes Capitel.

nur bas wolle er und muffe er wollen, baf. wenn noch einmal ein Umfturg eintrate, bie Mebici nicht wieber gegwungen maren, allein abzugieben, mabrent ibre Partei fich mit ber Revolution veritanbiate. Geine Ramilie fei bieber ber Gunbenbod gewefen, bas muffe aufboren, und Aleffanbro's Erbebung fei bie einzige Gemabr bafur. Der florentiniiche hobe Abel follte von nun an eine Art Pairoftellung einnehmen. In biefem Sinne trat ber neue Bergog auf. Dit ben Gobnen ber erften Ramilien mar er ber liebensmurbiafte Gefellichafter. 3m Palafte fanben fie fich gujammen, Jagben, Spiele, Teftlichfeiten jeber Art loften fich ab, und Aleffanbro, ber es an forverlicher Gewandtheit ben Beften guvorthat, lieft fo menia auch nur ben Schein eines Stanbesuntericbiebes auffommen, baf ber Papft felber bamit ungufrieben mar. Schomberg beforate noch immer bie boberen Regierungsgeschäfte. Er jowobl ale ber Bergog geigten fich milbe und guganglich, urtheilten raich und gerecht in Cachen ber Juftig, und banbelten bei michtigen Dingen niemals ohne bie Saupter ber großen Saufer gu Rathe zu gieben. Dieje somit ftanben fich aut bei ber Ummanblung ber Republif in ein monarchisches Serzogthum, Und nicht weniger bie große Daffe, Die politisch rechtlos, einen iconen, jugenblichen, milben Tprannen gewonnen batte.

Die Stadt war reif, tysannistrt zu werben. Mäßernd Micsjandro ben Pijanern das Borrecht zurückzietet. Bassen zu tragen, wird in Istorenz der Befehl, die Wassen abzuliesen, bei Tobesstrafe durchzessischen Sährend die Istorentiner sonst ihre Bürger in die unterzesbenen Sähre seineben, um die Autorität der Rezierung aufrecht zu erhalten, werben jeht von dorther Mannischaften nach Istorenz geholt, um die Bürger zu bewachen und die öffentliche Anhe zu garantiren. Richts regt fich aber. Diejenigen, von benen eine Empörung hatte ausgehen können gegen eine solche Erniedrigung der Baterfadt, jaßen entweder schweigend und gedemütligt in ihren Saufern, oder weit fort im Eril, von wo ans sie mit ihren Rüchen nichts zu ändern vermochten.

Man muß biefe Thatfachen im Auge haben, um Macchiavelli's Buch über ben Furften gerecht zu werben. Die mar biefem bergleichen in ben Ginn gefommen. Ale er Aleffanbro's Bater bie Bege zeigte, fich jum herrn ber Ctabt ju machen, batte er nichts im Ginne ale ein regierenbes Parteioberhamt. Gid und bie Burger von Aloreng follte Lorengo au ber gang Italien beberricbenben Macht emporbringen. Dacdiavelli fab ein, baf Toscana für Alorenz ein zu geringes Bebiet fei, bie gange Salbinfel verlangte er. Aleffanbro fafite bie Cache praftifcher an, Er wollte feine Burgericaft neben fich, mit ber er bie Serrichaft theilte und bie ibn gu Beiten vielleicht ebenfo regiert batte, wie er fie felbft regierte. Und fo. mahrend Machiavelli ben Beweis führt, baß bie Befestigung einer Sauptftabt icablich fei, ertennt ber neue Bergog bie bringenbe Rothwendigfeit, eine Citabelle gu bauen. Er mußte, um bie Florentiner mit voller Cicherheit unter bem Juß gu halten, feine Engeleburg haben.

Dazu isellte ihm Michelangelo bienen. Alessandro schidte Bitelli, den Obergeneral seiner Miethstruppen an ihn ab und ließ ihn auffordern, einen Ritt mit ihm um die Stadt zu machen und den passendlen plat fir die Besestlung auszujuden. Michelangelo erwiederte, er stehe in Diensten des Papstes und sei dazu nicht beauftragt. Der Respect vor

## 246 Leben Michelangelo's. II. Diertes Capitet.

Ciemens hielt ben Herzog zurück, Michelangelo biese Antwort einzutränkten, nach bem 24. September 34 aber wirde er seine Rache genommen haben. Und beshalb war es gut, baß Michelangelo in Nom war bamals, und natürlich, baß er unter feiner Bedingung nach Aoreng zurückseitet. —

Bwei Dinge erlebte er noch in seiner Baterstadt ehe er sie auf immer verließ, die als Symbole des völligen Schiff-bruches all seiner Hoffmungen dort betrachtet werden können. Das Eine die Grundsteinlegung jenere Städelle im Juli 34, deren Bau Antonio di San Gallo, der Nesse der beiden San Galli, denen Michelangelo in seiner Jugend so viel Dant schulbt, von benomberungsbouteld, rasch vollendete. Das Andere, die Ausstellung der Gruppe Bandinellie, die am 1. Mai des Jahres 1534 dem David gegenüber auf ihr Postament geschaft wurde.

Gerabe breisig Jahre maren verstoffen, seitbem Michelangelo's erite große Atbeit seine Baterstadt mit Elaunen eraftilte. Auch im Monat Mai damals war sie beurch bie Ertaßen gegogen. Im Mai, wo in Florenz gur Seier des Frühlings auf den öffentlichen Pläßen getangt wird, beim Gesange von Liedern, die ehrebem der alte Everago selbst für de Bürger gebichtet. Und welch ein Bert, das jest als ebenbürtig die andere Seite des Thores einnahm! Wie steissenig leblos der Hertlich der den von Kopf zu Klüften den besteht des Mannes, über den von Kopf zu Klüften gehendigen Berte des Mannes, über den die Etimperei eines Intriguanten den Seieg davorttug. Es giebt Atchetten Bandbinellis, Zeichmungen 3. B., denen wenigstens Geschieft nicht abgulprechen ist; was aber läßt sich nen, wom den

ber befte Bille fie gu loben ba mare? Banbinelli batte fich in ben mediceifchen Gped fo tief eingefreffen, baß er Alles burchfette. Er wohnte im Palafte bes Bergogs. Reinen Pofttag laßt er verftreichen, ohne bem Papfte nach Rom ausführlich ju berichten. Ueber Alles ichreibt er: Geichmat ber Ctabt, Berleumbungen, unverschämte Bitten für fich felber, Aleffanbro nach Floreng fam, verlangten bie Burger Banbinelli's Entfernung. Er aber eilt nach Rom und weiß bem Papfte feine Trene und Ergebenheit und bie Chlechtigfeit feiner Gegner fo einbringlich porzustellen, baf ber Bergog bie Beifung erhalt, fich biefes erprobten Mannes gang befonbers anzunehmen. Unter biefen Umftanben beenbet er fein Wert. Um bie Aufstellung burchzuseten jeboch muß er erft noch einmal nach Rom, benn ber Sergog, bem an feiner Popularität gelegen war und ber wohl wußte, baß nichts einem Gerricher größeren Coaben bringt, als öffentliche Geichmacklofigfeit in Cachen ber Runft, wollte feine Unftalten gur Aufstellung ber Gruppe treffen laffen. Der Papft aber ichreibt und befiehlt. Best tein Gegenwille mehr. Antonio bi Can Gallo und Baccio b'Agnolo bauen bie Gerufte fur ben Transport, Raum fteht bas Ding ba, fo regnet es frottifche Conette und ichlechte Bibe barüber. Der Scanbal murbe fo arg, bag ber Bergog einige von ben Dichtern, beren Berfe alles Dag überschritten, feftnehmen ließ. Banbinelli tonnte fich troften. Er erhielt außer ber ftipulirten Begahlung ein Landgut als Beichent vom Papfte.

Unter ben Gründen, warum Michelangelo auch in späteren Jahren, als der Herzog Alessandro längst todt war, sich nach Florenz zurückzusehren scheute, wird Wirksamkeit Bandinelli's

bort angeführt. Der Einfluß biefes Menschen nahm immer mehr zu, gleichgüllig, welchem herrn er biente. Seit 1534 ab es sur Michalangelo fein Rovenn mehr. Die unvollendeten Gestalten ber Sacriftet zogen ihn nicht mehr zu sich zumüd. Bis bahin, war er oft auch Sahre lang in Rom gehalten worben, hatte er sich immer fremb bort, und in Florenz zu Dause gefühlt. Bon jeht an betrachtet er Rom als seine Heimats.

# Fünftes Capitel.

1534 -- 1541.

Entwidtung der italienischen Malerei von Anfang bis Mitte des 16. Jahrhunderts. — Lionardo da Kinci's Cinfluß. — Die Benetianer. — Correggio. — Paul der Dritte. — Das sinaste Gerick in der Sistinischen Capelle.

Die breifig Sabre gwifchen ber Aufftellung bes David und Banbinelli's Bertules enthalten bas Auffteigen, bie Bluthe unb ben beginnenben Berfall ber italienischen Runft. Die Malerei von 1504 und bie von 1534 find fo verschieben, bag in ber . fpateren taum eine Cpur bes Geiftes ju finden ift, ber bie altere erfüllte. Im Jahre 4 mar Rafgel noch bas halbe Rinb. bas in ber nachahmung Vernaino's befangen, ben beidrantten Gebantenfreis biefes Meiftere nicht ju übertreten gebachte. Seitbem mar er ber erfte Maler ber Belt geworben, batte bie Ruhnheit Michelangelo's, bie Reinheit ber Antite, bas Colorit Benedigs und bie Rulle bes romifden Menidenlebens auf fich wirfen laffen, batte eine Chaar von jungeren Runftlern an fich gezogen und in feinem Ginne angeleitet; und mas war übrig bavon im Jahre 34? Richt ein Einziger in Rom, ber als fein Rachfolger ju bezeichnen mare. Giulio Romano fort und übergegangen gur Art und Beije Dichelangelo's, bie Uebrigen, nachbem fie eine Beitlang bas vollenbet, mas ber fruh geftorbene Meifter ihnen an letten Auftragen binterließ, verfiegt zu unbebeutenberer Thatigkeit. Rafael mar zu einfach gemefen, um Rachahmern Stoff au liefern.

Rur ben Größten ift es gegeben fich an bie Ratur zu halten. Geringere Krafte, felbst wenn fie bie Natur zu ftubiren

glauben, bebienen fich frember Mugen, um fie au feben. Das Studium buonarrotifcher Siguren murbe bie Tageborbnung fur Aloreng und Rom. Luini in Mailand copirte Lionardo. Jeber ber jest auftritt fucht fich ben Deifter, von bem er fich leiten laft. Pontormo in Floreng malt eine Zeitlang fogar nach burericher Auffaffung, ebe er fich Michelangelo ergiebt. Bafari ideint mit ber natur nie zu thun gehabt zu baben. Nichts mehr von ber ftillen Sartnadiafeit, mit ber bie Meifter fruber eigene Bege verfolgen, fonbern Ausbeutung ber Renntniffe, bie burch Copiren von Runftwerfen, fo viel man ihrer immer habbaft merben fann, erworben wirb. Und biefe burch rafchere Arbeit gesteigerte Production entfprechend bem erweiterten Umfange bes Marttes fur Runftwerfe. Bei Rafgels Anfangen befchranten fich bie Daler noch fur gewöhnlich auf ihre Ctabt ober auf bie Plate, bie fie manbernd besuchten: in immer großerem Umfange geben fett bie Arbeiten nach Spanien, Franfreich und ben Rieberlanden. Das Auffommen ber Leinwand ftatt ber Solgtafeln fur bie Gemalbe erleichtert bas Berfenben.

Berbunden damit wieder eine Aenderung im personlichen Auftreten ber italienischen Künftler. Dur ausnahmsweise arbeiteten sie früher für fürstliche Herren, das Meiste entstand auf Bestellung des wohlshabenden bürgerlichen und gestlichen Mittelstandes, der seine Saufer, Klöster und Lieblingskirchen mit Gemalben und Denfmalern gierte. Die Kunft war fein Lurus, und für die Gemalbe ein nächiger Preis das hertkommitiche. Burch für höfe gearbeitet, so blieben die Künstler was sie waren, handwerter, die im Kreise ihrer Familie und Kreunde und nicht als Aufgängle des fürstlichen haushaltes

lebten. Rafael unter Leo bem Bebnten machte bie erfte Musnahme und ber Ginfluß bes romiiden Lebens außerte fich bei ibm: er arbeitete immer raicher und fab niebr auf ben Gffect bes Gangen ale auf bie Bollendung bes Gingelnen. Allmablich mar biefe Art zu verfahren bie bergebrachte geworben. Es begannen Runftler fich auszubilben, bie viel und ichnell ichaffen mußten, um fich wohl zu fublen. Energische, talentvolle Danner, bie Alles gesehen hatten und zu benuten mußten, aber benen Beit und innere Rube fehlten, um bie Ratur gu belauschen, und treu und mubfam barguftellen, mas ihnen aus ibr am iconften entgegenleuchtete, beren bochfter Chrgeig mar, bie Begierbe bes Publifums, bas Reues gu feben verlaugte, fo überrafchend wie möglich zu befriedigen. Großartige Arrangements zu erfinden, unbefannte technische Griffe zu erfinnen, augenblicklichen Ginbruck ju machen, etwas gu liefern, bas inestimabile, stupendo, terribile fei, ift jest ein naturlicheres Biel fur ihre Buniche, ale bie Soffnung, Rafael ober Dichelangelo ju übertreffen, beren Berte gleich von Anfang an hober als bie Ratur felbft geachtet werben.

Denn das ist die Urfache, warum das Aufreten großer Weisper den Berfall nach sich ziecht: das Publikum, gerobint an die Wirfung der bedeutendten Werke, macht an Alles, was producirt wird, num dieselben Ansprüche. Die Rachfolger suchen biese Wirfung als etwas Besonderes an sich zu erzzimden, um ie nachzuahmen. Sie entbecken in der That einiges Ausgerische, Dies expiren sie, und um doch nicht als bloße Abscheiber zu erschenn, in cutrister Kerun. Dazu verdammt von vormberein, die eigene Eigenhümlichseit underucksichtigt zu alssen, die eigene Eigenhümlichseit underucksichtigt zu alssen, die eigene Eigenhümlichseit underucksichtigt zu alssen, deben sie sie eine Eigenhümlichseit underucksichtigt zu alssen, deben sie sich mit einer Art Leibenschaft in die großen

Borbilder ein, glauben sich auf demselben Wege, und nachdem sie sich selbst guerft betrogen reben sie bem Publifum ein, daß ihre so entstandenen Werte bei aller Nachahmung bemoch eigenen geiftigen Gebatt besäßen.

Wunderbar jedoch, daß diefer Inhalt in der That zuweilen porbanden ist.

Bie Dichter in ber Sprache Chateivegre's ober Schillers bichten fonnten, ohne barum bes eigenen Beiftes bagr gu fein, fo find Daler aufgetreten, welche unfabig, Die Ratur anders zu ergreifen als Rafgel und Michelangelo gethan, bennoch felbitftanbige und bebentenbe Berte lieferten. Go baft fich auch nach biefer Richtung bie icone Babrbeit zu bestätigen icheint. baf große Danner Alles, mas fie geiftig berühren, emporbeben und bereichern. Rebinen wir einen Maler wie Barmegianino. Nach Rafaels Tobe bereits als junger Mann in Rom fich einfindend, ju einer Beit, ju ber auch Dichelangelo nicht bort mar, ließ er bie Berte Beiber auf fich wirfen. fühlt, er murbe ohne biefe Coule bie Arbeiten nicht bervorgebracht haben, benen wir fogar unfere Bewunderung nicht verfagen fonnen. Es ift als mare ber Beift ber Manner in ihm lebendig geworben und batte feinem Geifte Umfang und Tiefe verliehen. Er mar in Rom 1527 ale bie Banben Bourbons fturmten. Gie brechen in fein Atelier ein, und erftarrend por bem Anblid einer Mabonna, an ber er gerabe malte, perfconen fie ihn und beigen ibn fortfahren. Bafari ergablt es. Das Gemalbe, beute in ber Nationalgallerie in London, ftraft ihn nicht Lugen. Gine munbervolle Sobeit umgiebt bie Mutter Gottes, etwas aufragend Riefenhaftes liegt in ibr, bas auf Michelangelo beutet, etwas Lebenbiges, Bartes, Graziofes gugleich, das an Rassac erinnert. Und wie diese Gestalt so die ganze Composition: eine Bermisjung beider Clemente, die in Parmeglanine zu einem neuen Gestifte gleichsam sich vereinigten. Denn seine Arbeiten sind zugleich eizenthümtlich genug, um als die seinigen ersamt zu werden. Und so dei Glussic Komano, bei Rosso, der gleichfalls 1527 in Rom den Seurm mit erlebt und nach Aranstreich slüchete, so auch dei Penzigi, der durch daßselbe Mißgeschieft von Rom vertrieben, ausgeplindert in seiner Batersadt Siena anlangte. In Allen geigt sich eine gewisse Maelfalt der Ausfassung, die, obzseich vor üben Ursprung kennen, ihre Wiktung nicht eindigt.

Inbessen wenn die Uebermacht Rasaels und Michelangelo's ber römischen und storentinischen Kunt so ihre schen Wege gewiesen hatte, es wurde bennoch ein Psab gesunden über die Grengen hinaus, innerhalb beren sie sich und ihre Nachfolger hiesten. Unabhängig von ihnen ward der Fortichritt gesucht und gefunden und ein neues Cement in die Kunst hineingebracht, bessen Einstellig ein so siegentlich Alles, was die spätere Walerei geschaffen hat, zu beruben scheint.

2.

Allemal wenn in einer Kunft gegen bie Uebermacht eines Meisters ober einer Schule rebellirt wird, geschieht es burch bie Rudtebr jur Betrachtung ber Natur.

So war durch Gistet der Amang Cimadue's durchforechen worden, jo hatte Majaccio den Cinflus Gistels's, Vernzino den Majaccio's bestegt, so endlich Michelangelo Vernzino umd Nafael Michelangelo überboten. Cimadue war der Repräsentant

ber alten byzantinischen Formen: Giotto betrachtet die Ratur und löst seiner Siguren vom goldenen hintergrunde ab, auf bem sie wie farbige Schabsenenstide klebten. Giotto's Gestalten aber steden in zu seine Umtissen und entbebren der Schattirung: Masaccio in ber Rickstebr zur Natur bebt diesen Mangel auf. Aber dem, was er malte, seiste die Kundung: Vernysino und Lionardo verließen sie dem Gestalten. Michelangelo ericheint daraus, entsteibet die Körper der beengenden Genosnber und läst sie sich in füssen Verstraumgen freier bewegen. Nafaes, die Natur zu hülfe nehmend, midert diese Bewegungen und der hier die Steben geschaft von Lichte Echatten, welcher bisser zu allgemein behandelt worden war, bei den einzelnen Farben gründlicher auszubeuten, und dies geschießt durch die Nachschaft einsarbe's im Sbertialien.

Bit gewahren bei Rafaels Compositionen einen symmetrischarchitettonischen Aussau ber fliguren. Er pssetz sie ber Breite and ausgubehnen und in ziemticher Durchsstäleit nebeneinander zu ordnen. Bo er die Gestalten drängt, behält jede doch ihre abzeionderte Stellung und eine gewisse ässel in zwei Partien; min sich. Am liebsten theist er die Masse in zwei Partien; eine entsferntere, die sich guer sieber den Raum des Gemasses hinziehend den hintergrund bedeckt, und eine nähere, die wieberum gestellt zur Rechten und Linken den Abertergrund ein einmint und am Rande des Gemasses mit den Figuren bes hintergrundes zusammensließt. Es entsteht daburch eine freie Mitte, die von den Kingen, Messe umgeben ist. \*\* So sind Disputa, Echule von Athen, Messe von Solsena, Geiloden, Parnas und andere Compositionen eingerichtet. So auch, um neben biesen eriteren bie sehte zu nenuen, die Simmessahrt Ghristi. 28.0 Nassel biese vollkommenste Art ber Anochung nich burchscht, läßt er entweder nur im Bordergarunde von zwei Seiten her zwei Gruppen sich der Mitte nach entgegenstreben, wie bei der Bertreibung Attital's ober dem Burgbrand, ober stellt sie in einer Neihe nebeneinander, immer aber so, daß eine ertennbare Mitte bes Gemäßbes bleibt, von ber aus die Siguren nach rechts und linss in gleich abgewogenen Massen sich aufsauen. Die Grundlinie der Composition pflegt parallel mit ber Grundlinie des Rahmens zu laufen, in ben das Gemälbe gesaft ist.

Durch dell und Duntel weiß er babei nun alterdings bie Ormppen, und in ihnen wieder die Aiguren zu sondern. Beit haben Stiggen von ibm, die nur jum Zwed ber richtigen Bertheilung von Licht- und Schattenmassen angefertigt wurden. Die Umrisse ber Gruppen aber vertieren niemals das Archiettonisch-swammertische und die Sarbe scheint erst später als nur verichnennebes Element singagutreten.

In fleineren Gemälden hat Wafael Archeiten geliefert, bie ben fenchtenditen Gemälden der Benetlaner mehr als ebenbürtig aur Seite stehen, die letzten Consequengen der Schismittet aber, welche die Aarbe sir die Composition bietet, hat er ihnen und ihren Anhängern zu ziehen ibertalsten. Richt mehr den Einien nach, welche die Umrisse der Gestalten bilden, ordnen beige ihre Gruppen, sondern indem sie farbiga Wassen ziehtige Berhältnis sehn und in der so ensstehen hand wichtige Verhältnis sehn und in der so ensstehen harmonie die Bistung des Gangen suchen, gewönnen sie Bewagung der Kajauren eine Arribeit, die den Römern und Elerentinern unerreichdor war.

Die burch Rafael und Dichelangelo mubiam errungenen Drincipien fur bas Berbaltnig bes Radten zur Gewandung. fur bie Reinheit bes Glieberbaues und ben ebelften Raltenmurf murben bei biefer Auffaffung ale etwas Unnunes ia Sinberliches wieber aufgegeben. Auf ben Gemalben ber Deifter bes 15. Nahrhunderte, besondere bei ben florentinischen, feben wir Portraits und neueftes Coftum angebracht. Je hober fich bie Malerei erhob jeboch, um fo reiner werben Bemanber und Geftalten. In Benedig bagegen tommt man mit Entichiebenbeit barauf jurud, fobalb bie eigenthumliche Dalerei Giorgione's ben Ion angab, und ber großere Magitab, in bem bie Beftalten bier jest gemalt werben, erhobt bas Geltfame biefer Denn mabrend burch bie geringeren Großen-Auffassung. verhaltniffe ber alteren Deifter zwischen Gemalbe und Beichauer eine Art von ibealer Entfernung bervorgebracht murbe, bringt ber Dagitab ber Benetianer ihre Geftalten in unmittelbare Rabe. Gie erhalten etwas abfichtlich Portraithaftes. Bir fteben bavor ale fonnten wir ihnen bie Sand reichen, une porbeugen, um bie Lippen athmen zu boren. Und um bies Gefühl jo ftart ale moglich zu erregen und zu befriedigen, laft man bie Riauren oft nur vom Gurtel ab in bie Composition bineinragen, legt ben Rabmen bicht um bie Gestalten und weiß auf bem beidrantten Raume bennoch burch funftlich vertheiltes Licht eine Rulle von Sandlung barguftellen, bie von ber romiiden Schule auf feine Beife fo eng gujammengebracht worben mare. Und auf ber anderen Geite, indem lanbichaftliches ober architeftonisches Rebenwert in ben Rreis ber allgemeinen Farbenbarmonie, auf ber bie gange Composition beruht, hineingezogen wirb, laffen fich weit voneinander getreunte Figuren und Gruppen zu einer Ginheit bennoch aneinander schließen, bie ben Romern und Norentinern ebenso unerreichbar war.

Do bie Arciheit, die auf diese Bestie gewonnen wurde, ein Kortideritit zum Höhrern sei, ist ein Puntt, über ben Mancher wielleicht zu streiten geneigt wäre. Ich glaube, über die Mannier an sich läft sich überhaupt nicht aburtleilen, es kann nur von den Werten gesprochen werden, welche so oder so zur Entstehung kamen. Es wäre gar nicht denstbar, daß Algael, wenn er gesehen, was nach seinen in Benedig und sonstwogeschaffen wurde, sich die Bortbeile, welche diese Malerei bietet, nicht angeeignet hätte. Dagegen, soll abgewogen werden was wirflich geschaft, und nicht bloß, was hätte geschefen können, so kann tein Iweisel water waten, das den Mnhängern der Karbe der Sieg nicht zufwarmt und daß die römisch-slowen der Sarbe der Sieg nicht zufwarmt und daß die römisch-slowentinsche Schule über die wenetiansiche hach erhaben ist.

Niemand würde der Sissuigen Madonna gegenüher auf ben Gechanten tommen, Nassei habe das Gestühl bei dem Bedhanenden erweden wolken, eine wirtliche Gestalt käme aus wirflichen Wolken derne herab. Was vor vor dem Werte empfinden, sit etwas höheres. Wöllig gewiß, daß wir vor dem Werte empfinden, sit etwas höheres. Wöllig gewiß, daß wir nur demalte Leinwand vor uns haden, steigt in unseere Seele demund ein Traum auf, daß wir, wie deim Anfören Goethe ider Archivenscher Mussel, uns emporgetragen und verwandelt fühlen. Andere bei den Werten der Wertendare und ihrer Nachfolger. Wir glauben greifen zu dürsen was der jehen, die leibhaftige Natur scheint auf uns einzubringen. Ihr Triumph wäre gewesen, daß bie Wögel an den gemalten Früchten gewesen, daß Tisjan Paul den Oritten malte, in späteren Jahren, und das Gemilde

zum Trocknen an die freie Luft stellte, glaubten die Römer, die vorübergingen, den Papft in Ratur zu sehen und begrüßten ihn. Keinem würde das bei dem Poertrait Leo des Zehnten, das Nassel gemalt hat, in den Sinn gekommen sein, ader man denke sie nebeneinander, um zu sühlen, welches von beiden ein ächteres Kunstiwert sei.

Rafael fucht bas Wirfliche über fich felbit ju erheben. Ginen Schwung und eine Gragie haben bie Glieber bie er malt und bie Falten mit benen er fie umichließt, baß fich bie eblere Unficht, bie er von ber Ratur begt, fogleich zu ertennen giebt. Bie bie Griechen bei ihren Statuen bas Inbividuelle jum Mage einer hoberen Schonheit umzubilden fuchen, erfennt er in ben Geftalten bas 3beal und, ohne es aufzubrangen, lant er es burchichimmern. Die Benetianer bagegen balten feft an ben irbijden Bufalligfeiten. Dft liefern biefe gerabe, mas fur ben frappanten Ginbrud bes Gemalbes am brauch: barften ift. Richt aus Liebe zur Babrbeit aber ftellen fie es bar. wie Rafael oft gethan in feinen frubeften Arbeiten, fonbern weil eine icharfe, ichlagenbe Charafteriftif baburch erreichbar icheint. Das Muge beißt rafcher an, wie furge Gabe mit pragnanten Colagwortern auf ben erften Blid ben Ginn eines Schriftstellere einbringlicher gu geben icheinen ale eine funftlerifch abgernudete Schreibweife. Rafael fann fein Antlig malen ohne im Stillen einen Theil reiner Schonheit zuzuseten. Er macht ein Gebicht gleichsam barauf, aus bem bie Geftalt uns mabr, aber erhoben entgegentritt. Bei Portraits wie bei biftorijden Bilbern verfahrt er fo, und je langer er malt, um fo bewußter. Betrachten wir feine Simmelfahrt Chrifti. Bie bas Werf eines Dichters, ber Bebanfen an Gebaufen reibenb tein profanes Wort in feine Berfe bringt, fteht biefe Compofitien vor unferen Augen, Stein vor Stein nach oblem Magaugehauen und zur Bollendung eines Tempels aufgebaut, während Tiglans berühmte Simmelfahrt ber Jungfrau ber Beichnung nach nichts als Kelfeumassen ziech an bietet, die ohne Karbe und Beleuchtung roh übereinander aufgethürmt ericheinen meirben.

3.

Richt bie Benetianer jeboch, obgleich ihre Runft ber Natur ihres Baterlandes fo burchaus entipricht, haben bie Berrichaft bes neuen Glementes begrundet. Der erfte Anftoß ging von Lionarbo ba Binci aus, ber bie Farbe bei mechfelnber Beleuchtung au feinem Studium machte und auf ihre Bortheile binwies. Das flare Licht ber bellen freien Luft, ichreibt er, tauge nichte. Man folle malen ale icheine bie Conne burch einen Rebel. Um nadtes Rleifch icon ju feben, muften bie Banbe bes Ateliers mit Incarnatroth befleibet fein und Bolfen por ber Conne fteben; ichlechtes Better fei bas befte Licht fur Gefichter; einen 20 Suft boben, ebenfo breiten und boppelt fo langen Sof muffe man gum Atelier haben, bie Banbe ichmara und über ihm ein feines Linnen ausgespannt. Dergleichen Unweisungen theilt er in feiner Schrift über bie Malerei mit. Muf biefem Bege folgten ibm bie Coulen bes norblichen Italiens.

Rur nach einer Seite bin jedoch machten fich bie Benetianer ju nuge, was von Lionarde ausgegangen war; noch eine andere Schule wurde burch ihn begründet: ein Meister bilbete sich auf ber von ibm gegebenen Grundlage, ber, wie Parma, wo

er malte, zwischen Mailand, Floreng und Lenebig in der Mitte liegt, so in der Mitte zu stehen scheint zwischen den der Schlöben und ihrer Kunst: Correggio. Größer als Alle, die nach Lionardo, Rasael und Wichelangelo kamen, hat er in mancher Beziehung sogar biese Drei übertrossen. Correggio beid wich wie der Benetianer in der Zeichnung zurück: er umsakte die aunze Kunst und brachte sie vormärts.

Dafte man sich Seireme ausgehend vom Gestle Refaels, Michelangelo's, Livnardo's und Listans, die aufammenträfen, um einen meuen Gesit zu bitben, so wärde Corregajo entstehen. Bon Livnardo hat er das Araumerische, Sussideschede und, um etwas Keuserisches daguuftigen, das verborgen Undefanute ber äußeren und inneren Schictfale; von Rafael das Heiter, Strahsende, Unrechfshistige und, um wieder etwas Keusperes zu nemmen, das Abbrechen in der Blüthe des Lebens, auch das gemäglame Keistlieben im beispräntten räumtlichen Umtreite; von Michelangelo das Kühne, die Luft an unerhörten Stellumgen und die Kenntniß der Vertfürzungen; mit Atjan läst ihn der seinsch Glanz des Golorits und die Gabe, das zitternde nacht Stelich darzustellen als schfügen die Putse darin, verwandt ersteinen.

Bierzig Sahre alt ftarb Correggio 1534. Mit feinem ber großen Meister traf er zusammen so viel wir wissen. Er hat weber Rom noch Korenz gesehen. Wit haben, einige ber äußerlichsten Daten abgerechnet, nichts von ihm als seine Werte. Seinen Brief, keinen Ausspruch, nicht einmal sein Portrait. Weber wissen wir, welche Bucher er gessen, noch mit wem er befreundet war. Allesteit romanhafte Abenteuer geben unter seinem Namen, keins sit nachweisbar. Aus einem mis-

verftanbenen Borte bei Bafari, misero, bas, elend und arm. und augleich, fparfam und geigig, bebeutet und bas in ber erften Bebeutung auf ihn angewandt murbe, mahrend es in ber letten gemeint mar, bat fich eine tragifche Legenbe von feinem Tobe gebilbet. Bafari ergablt, Corregio babe eine gablreiche Familie gehabt, fparen muffen und beehalb ein Bilb felbft an ben Ort feiner Bestimmung getragen, in ber Site getrunten und fich baburch feine Tobestrantheit jugezogen. Correggio aber war nicht arm, er hinterließ Bermogen. Delenschlägers Traueripiel ift ohne factifche Begrundung und fo menig mahr ale Correggio's Begegnung mit Michelangelo bie barin borfommt. Als Michelangelo 1530 aus Benedig gurudfehrte, lautete bie im Dag bes Bergoge von Ferrara vorgeschriebene Rolte über Mobena. Es ift nicht gerabe unmöglich, bag er babei Correggio begegnet fei, nichts aber wird irgendwo barüber erwahnt und ber Auftritt gwifchen beiben in Delenichlagers Bebicht ift eine Erfindung.

Bir tonnen uns Correggio als einen Mann benten, der ein ruhiges, durch eine Kunft beglüdtes Leben führte. Denn mit unermublicher Sorgfalt, wie sie Stille und Behaglichete allein gemöhren, hat er seine Gemälbe vollendet. Und was er in sie hineinarbeitete war das Licht jener Sonne die einst lionardo geseuchtet. Gine Art irbifcher Entzidung spricht aus ihnen, ein die Birtlichfeit, wie sie ein der erscheint, weit über-fligselnde Gefühl von der Schönbeit der Schöpfung.

Sebes seiner Bilber fonnte jum Bemeise angeführt werben. Die Andetung bes Christlinbes, berühmt unter bem Namen Die Nacht bes Correggio, wo bas Kind die Mutter und die hirten umber anstrahlt wie ein vom himmel gefallener Stern,

von bem zanberisches Licht ausgeht. Die Verherrtichung ber Maria, die von Seitligen umgeben auf ihrem Thrune sigt und bie Gestalten ein Frühlingsglang von Begeisterung ersüllt. Sein Erce home endlich im bertiner Museum, ein Gemölte, wo Schmerz und Trauer und Schönheit zum rührenditen Andliche vereinigt sind. Wie ber verschleierte Mond am nächtlichen Seinmel, schwebt das Antlith Christia auf dem zarten Gewebe, auf dem es gum Aldbruck fam. Man fisht, das hat Cerreggio gemalt. Aur Lionarde, außer ihm, hätte es malen können.

Bas Correggio's Gemalbe aber am meiften von benen ber anberen Maler unterscheibet, ift eine Gigenthumlichkeit feiner Auffaffung, bie im Bufammenhang gu fteben icheint mit bem ftill gurudgegogenen Leben bas er führte. Es ift nicht basfelbe, wenn ein Dichter, erfüllt von religiofer Begeifterung, einen Sommis auf Die Jungfrau Maria fdreibt, und wenn ein anderer, ergriffen von ben reigenben, fich um ihr Dafein ichlingenben Legenben, liebliche Berfe bichtet, in benen ihre Schonheit verberrlicht wirb. Rafael und bie Anderen, mit benen vorbin Correggio verglichen marb, wirften ale bramatifche ober epifche Dichter gleichfam, in beren Geele neben ber eigenen Begeifterung bie bes Bolfes unwillfürlich mitwirfte, auf bas fie Rudficht nabmen mabrent fie grbeiteten. Correggio ericeint ihnen gegenüber ale ein Iprifcher Doet, ber einfam, nur um fich felbit zu entzuden munberbare Berfe bichtet. Deshalb ift ihm gleich, was er behandelt, wenn es nur icon und bes geheimnigvollen Schimmers fabig ift, ben er über alle feine Geftalten verbreitet. Scenen bes beibnifden Alterthums und ber driftlichen Mothe malt er in bemielben Beifte und ftattet fie mit berfelben Rabiafeit

aus, auf bas Muge faft beraufdenb gu mirfen. In feiner Einsamteit icheint er fich eine Welt gebilbet gu haben, beren Terrain bie Baubergarten ber Armibe fint, Geine Mabonnen ericheinen nicht als bie ernften, murbigen Geftalten, wie fie bie Bibel zeigt, fonbern wie bie Legenben bes Mittelalters fie auftreten laffen. Lionarbo batte querft bie beilige Frau in feltfam marchenbafte Laubichaften verfett. Correggio übernahm biefe Anichauung, wie er Lionarbo's Ladeln übernahm, und ben fanft bleichen Anflng feines Colorite, bem nicht eine eingige ber brennenben Farben ber Benetigner eigen ift. Lionarbo in Mailand war ibm am nachften, moglich, baf er unter ibm feine erften Studien gemacht. Aber mas Lionarbo immer noch als reigendes Beimert behandelt, wird bei Correggio mit gum Sauptinhalte bes Gemalbes. Dachten wir bei ber Composition feiner Racht bas Licht fort, bas bie Mitte bee Bilbes ift, jo hatte Alles anbere geftellt werben muffen. Richt bie Coonbeit bes Rindes wirft auf uns bei ber Befrachtung, nicht einmal auch bas lachelnb ju ihm berabgebeugte Antlit ber Mutter, fonbern ber moftifche Schimmer ber Beleuchtung, ber uns ergreift wie Rinber ber ploBliche Lichtglang bes angegunbeten Beihnachtsbaumes. Das wollte er erreichen. Farbe und Figuren und Bufälligfeiten bes Terrains verwebt er zu einem untrennbaren Bangen und macht ben Effect gur Sauptfache. Dan tonnte nicht wie bei einem Bilbe Rafaels biefe ober jene Beftalt und Gruppe absonbern und allein betrachten, wie ben einzelnen Act eines Dramas etwa ober einen Monolog in biefem Acte wieber. Correggio's Gemalbe find Gebichte, bie man vom erften bis gum letten Borte als ein Banges auf einmal faffen muß.

Bei feinen Darftellungen aus ber antifen Dothe fühlt man, mas von ben Benetianern icon gefagt mar, bie Abmefenheit bes Ginfluffes nicht nur antifer Statuen, fonbern überhaupt ber Sculpturen. Rafaels, und noch mehr Dichels angelo's Riguren haben etwas Berweilenbes; wie bie Stellungen einer auten Schaufpielerin, auch wo fie noch fo leibenichaftlich raich fvielt und aus einer in bie andere Bewegung übergebt. etwas Beharrenbes, fich bem Auge Ginpragenbes haben. Die Statuen mogen baran Schulb gemejen fein, von benen Rom erfüllt mar. Correggio's Geftalten icheinen au gittern. Um feine 30, bie in Entzuden binabfintt wie in ein Deer von Bonne. icheint bie Bolfe, in ber Beus fie umarmt, balb bichter balb beller ju merben, und burch fie hindurch ichimmern 30's Glieber, ale bewegten fie fich und lagen balb fo und balb anbere. Dber feine Leba. Bei Dichelangelo eine riefenmäßige Geftalt, bei Correggio eine gitternbe junge Frau, ju ber ber Schwan aus bem Bemaffer emporfteigt. Es ift ale batte er fich eben bie letten Tropfen abgeschüttelt, mabrent in Leba's Berg bas Raufden bes Baches wie ein gottliches Lieb einbringt. Dit bem Ruden lehnt fie fich wiber bie moosbewachsenen Burgeln eines Baumes, mahrend über bie Spite ihres guges bie flachen Bluthen fliegen, aus bem malbigen Grunde beran, mo ihre Gefährtinnen von anberen Schmanen angefallen werben. Gine treibt fich fpielend furchtfam mit einem ber Bogel im feichten Bemaffer umber, bie zweite blidt mit zweifelnbem gacheln einem anberen nach, ber bavonfliegt, fie fieht ihm nach, inbem fie ans Ufer fteigt, mo eine alte Dienerin ihr ein Gewand überwerfen will. Auf ber linten Geite bes Bilbes bagegen, wo bie Lanbichaft fich öffnet, liegt in bas überschattete Gras gelagert ein halberwachsener schlanker Amor und rührt die Saiten einer goldenen Seier; seine Melobie scheint er zu spielen nur dann und vonnt in die Saiten zu greisen. Lauter verschiedene Gruppen, unwereinigt, wafer nicht die Landichaft und das Seftäß daß Alles eins ins ambere greist. Kein Maler damals hätte seine Siguren so zu trennen und bennoch so zu verbinden gewußt als Gorreggio.

Was ihm aber möglich machte, selbst auf die Schule Rajaels und Wichelangelos, bei des stereen Sehzeiten noch, eine bedeutende Wirkung auszuhlen, war seine Ueberlegenheit in der Zeichnung. Ift auch daß, was nach dieser Richtung hin von ihm auszing, mehr ein Kunsstillt als eine That der Kunst zu nennen, immerhin hat er es vollbracht und durch die Nachahmung, die es hervorrief, eine neue Gattung der Deckenmalerei zeichzisen. Die Keime sinden wir schon dei Raspaund Wichelangelo, die gründliche Wusbeutung dieser Ansfanz aber zehört Gorzegzie, und nur einem ungemeinen Talente wie dem seinigen komte zestingen, was er zu Stande gedracht.

Michelangelo hatte sich bei einem historischen Stilbern auf Masaels architettonischen Aufbau niemals eingelassen. Beileichi weil er zu malen aufhörte als Kasael erst begann umb so eine Rückvirkung nicht eintreten konnte, vielleicht auch weil er in seiner Opposition gegen Peruzino, von bem die lichtere Anordnung der Sompsischen ausging, auch hier das Nachrilichen Gegenüber gestend machen wollte. Wo er eine größere Angahl von Siguren giebt, wie auf dem Carton der dabenne Soldaten oder auf der Simbsfluth an der Decke der Sistina, läht er seine Gestalen ohne Mittelpunft den Kunn der Breite nach einnehmen; wo es nur wenige Kiguren sind, der Breite nach einnehmen; wo es nur wenige Kiguren sind,

erbnet er sie zu Gruppen als waren es Abbildungen von Statten. Durch Berfürzungen sincht er sie vom hintergrunde loszulosen und ignoeirt die Aläche gleichsam auf ber sie gemalt ind. Aber er übertreibt nicht. Schleich er in ber Sistind durch einen perspestivossischen Aunstzuff eine scheindare Architektur erichafit, bringt er bei den hauptliguren selbst diese Künstlicheiti nur sparfam an. Unter den Propheten malt er einzig den Jonas so, der sich zurückzulenen scheint, mahrend die Aläche Besches, anf den er gemalt ist, sich verbeugt. Er fühlte, daß nur im Beiwert bergleichen versucht werben dürfte.

Auch Rafael bachte fo. Un ber Dede ber Farnefina bat er an einzelnen Stellen, wo ber blaue Simmel burch bie Rrangaeminbe burchblidt, Amorinengruppen gemalt, bie, als flatterten fie fcmetterlingeartig im Freien, fich in ben feltfamften Berfürzungen zeigen. Das Andere ift bebanbelt, baft menn bie Bemalbe berabgenommen und an bie Wand gelehnt murben Alles richtig auf feinen gugen ftanbe. Beiter ging Rafael bei ben Decfengemalben ber Chigifchen Grabcapelle in Canta Maria bel Popolo. Dieje Arbeit aber, ein Rebenwert bas er felbft nicht vollendete, tann nicht als ber Beweis befonberer Borliebe fur bergleichen betrachtet werben. Biel weiter aber ging Correggio. Mit unerhörter Rubnheit entwickelte er ben Bebanten. Er begnugt fich nicht bamit, an feinen Deden eine gweite Architeftur emporgutaufchen, mit ber er bie Ctellung feiner Beftalten burdweg in perfpeftivifchen Ginflang bringt, fonbern er ichafft bie Dede gang und gar gum offenen Simmel um, in bem bie verfürzten coloffalen Beftalten mobnen. Dieje Erfindung ift von ben Italienern in ungeheuerem Mafiftabe benutt morben. Die gewaltige innere Ruppel bes Domes von Alerenz wurde ausgemalt als faße man in ben unendlichen himmel hinein, bessen Gewölle bewohnt sind. Safart, so wenig er von Gerreggio weiß, lobt ihn überfchmänglich. Es scheint mir nicht zweiselhaft, ware Cerreggio jeht das Arb allein geblieben, hätte dann auch, wozu es beinahe getommen wore, die venetlanische Malerei Auß gesoht moburch Aizian, die Chule Rafaels und Michelangesos würde bort bald aus ihrer alleingebietenben Stellung verdeängt worden jein und die neue Manier hatte glängend ihren Eingug gehalten.

Unter diesen Umständen war es, daß Michelangelo, den man beinahe ausschört hatte zu den sehenden Malern zu rechnen, nach dreißig Jahren der Ruhe den Pinsel wieder in die Jahr abm, um an die Altarwand der Sistinischen Capelle das süngste Gericht zu malen, und daß er ein Wert zu Stande brachte, welches in so sohen Geben Grade alles von der Malerei bis dahin Geleistete überbot, daß seder von Aussen her in Rom eindringende Einsluß ausgehoben und der seinige von neuem siegerich bestätigt warb.

#### 4.

Das Innere der Siftina ift, wie vorn berichtet wurde, ein vierectiger, breimal so lang als breiter Raum. Unter ben an ben beiben längeren Banben hoch oben angebrachten kenftern sies ein Gürtel von Arescobilbern im Janeen ringsum, so daß auch die beiben schmäfteren Wände von ihm durchschmitten wurden. Am biesen sollte Waserei herathzeschlagen werben, und Michelangele die beiben ungeheuten Alächen mit gwei Gemälben beboten, beren eines den Sturz ber Engel,

das andere das jüngste Gericht darstellte. Das eine den Beginn ber Sinde nach dem Abfall Lucifers, das andere den letzten Erfolg dieser Ahat: die in Ewigkeit unabänderliche Scheidung der Menschieft in Selige und Berdammte.

Es fonnte für einen Runftler wie Michelangelo feine hobere Aufgabe erbacht werben. Alle bas menichliche Berg bewegenben Gefühle, von ben garteften Regungen bis gum Ausbruch ber außerften Leibenschaft, muffen bier gezeigt werben und gwar in ibrer ibealften Gestaltung. Bie Dante in feinem Gebichte bas Chidfal aller Menichen umfaßt, muß ein Runftler, ber bas junafte Bericht barftellen wollte, bie gesammte Denichbeit ericbeinen laffen. Gin Genius, ber fich einer folchen Aufgabe gewachsen fühlte, ber fann, ale fie ihm gestellt wurbe, fein anderes Gefühl gebegt haben ale bas, mit beiben Sanben augugreifen. Michelangelo por bie beiben Banbe geftellt, bie ibm überlaffen blieben, muß im ebelften Ginne bas empfunden baben, mas einen friegerischen Fürften bewegt, ber ftatt 10,000 Mann unter fich zu haben, fich plotlich por einem Relbe fieht, auf bem er 150,000 in ben Rampf fubren foll. Michelangelo hat Ausflüchte gemacht, als ihm Papft Clemens querft mit ber Cache tam. Es wird berichtet und es ift gu glauben, baß bie Bewiffenhaftigfeit ibn ablehnen ließ. Er batte bem Grabmal feine volle Thatigfeit zugefagt. Gbenfo gern aber auch, glaube ich, gab er ben Beftrebungen bes Papftes, ibn ju Gunften bes neuen Projettes bem Bergog von Urbino gegenüber frei zu machen, feine Buftimmung.

Im Winter 1533 bereits, als er zum ersten Male bes Grabmals wegen aus Florenz nach Rom zurücksehrte, schlug ihm Clemens bie neue Arbeit vor und verweigerte, als er auf Biberftanb ftieß, bie Bestätigung bes Contractes, burch ben Michelangelo Urbino perpflichtet mar. Michelangelo begann barauf mit ben Entwurfen. 3m Berbit 1534 mar bie Angelegenheit fo meit gebieben, baf unter ber Leitung Gebaftign bel Piombo's bie eine Band ber Capelle von allem Bilberichmud befreit und fur bas Gemalbe praparirt worben mar. Es batte fpaar icon Streitigfeiten gegeben. Gebaftign mar bafur, baf bas junafte Gericht in Del gemalt murbe. Die Delmalerei auf Ralf und Stein mar feine befonbere Liebhaberei, eine Reigung, bie feinen Berten ebenfo nachtheilig geworben ift, wie fie es benen Lionarbo's murbe. Dichelangelo erflarte fich bagegen. Die Delmalerei fei fur Rrauen, Manner mußten in Fresco malen. Und als Gebaftian trothem bie Band nach feiner Methobe batte gurichten laffen, mar bies ber Grund, weshalb Dichelangelo mit ber Arbeit in ber Capelle angufangen gogerte. Er foll bies bem Gebaftian, feinem beften Freunde, niemals vergeben baben, fo baf von nun an Ralte mifchen ihnen eintrat. Gebaftians Ralfauftrag murbe wieber berabgefratt und bie Band nach Dichelangelo's Angabe augerichtet. Es ift nicht zu erfeben, ob bies noch unter Clemens geichab und auch bie Malerei bei beffen Lebzeiten ichon begonnen warb. Bar es ber Kall, fo blieb fie natürlich beim Tobe bes Papftes fogleich wieber liegen und Dichelangelo febrte zum Grabmale gurud.

Als ein seitenes Glück tann es betrachtet werden, daß auch jeht wieder ein Papit solgte, der Michelangelo im ganzen Umsange seiner Verdienste zu würdigen wußte. Paul der Oritte, dessen kamilienname karnese ist, war noch von Alexander Vorzia zum Cardinal gemacht worden. Seine Schwester

hatte biefen Preis für die Gemahrung ihrer Gunft gestellt. In hoben Jahren und franklich, schien besondern mun die Zeit der Wahl seine ohnfälligkeit in solchem Grade zugunechmen, daß die Gardinäle ihm ihre Stimme gaben, weil sein baldiger Tod zu erwarten stand. Kaum aber war darnesse Papst, als er die Masse abwarf. Künfzehn Jahre regierte er noch und wußte diese abwarf. Künfzehn Jahre regierte er noch und wußte diese ziet nicht weniger wohl zum Aussen seiner Familie anguwenden, als seine Bergänger geshan. Sein Gohn sollte Herzog von Maisland werden, sein Enfalle Kind noch, wurde zum Gardinal gemacht.

Paul ber Dritte fteht in einer gewiffen Reinheit vor uns. Er befaß bie ichlechten Gigenschaften Borgia's, aber ohne beffen Graufamfeit. Er warf fich nicht fo öffentlich brutal auf feine Beute wie biefer. Er bejaß Leo's Beidmad und claffifche Bilbung, ohne beffen Albernheit. Es ging nach Außen bin murbiger zu im Batican unter ihm. Er befaß Clemens bes Giebenten Feinheit im Sinterelichtfuhren, aber ohne beffen nervofe Bagbaftigfeit. Es mar Paul mehr barum gu thun, vorwurfelos bagufteben, ale ben Anderen. Und es gelang ibm. Gein gebeimftes Privatleben aber, bie Urt, wie er bie Niebertrachtigfeiten feines Cobnes, bem gegenüber Cefare Borgia beroifch groß ericbeint, bulbete, überfab und leugnete, lagt feinen 3meifel über feine mabre Ratur auffommen. Und boch, wie bies bei ben romanifchen Bolfern moglich ift, baß in ein und bemielben Manne ungeheure Bermorfenheit in Moral und Politif verbunben fein fann mit Geschmad, Liebenswürdigfeit im Umgang, ja fogar mit Großmuth und Gigenichaften bes Sergens bie vereinzelt betrachtet einen blendenden Schimmer über ben Charafter verbreiten, fo bei ibm, ber gegenuber ben ebelften geistigen Bestrebungen seiner Zeit als ein ruchsichtwoller, freundlicher herr, und besenders im Bertebr mit Michelangelo, den er besser behandelt und höher geachtet hat als irgend einer ber früßeren oder spatteren Papite, im besten Liche ertheint.

Kaum war er zur herrichaft gelangt, als er Michelangelo gu fich beschieb und ihm anfaindigte, baß er sich von jest an als in Seinen Dieniten stehend zu betrachten habe. Michelangelo entischuldigte sich mit himmeis auf ben herzog von Utbino. "Dreißig Jahre sind es nun, daß ich biesen Willen habe," rief Karnele mit heftigseit aus, "umb jest, wo ich Papte bin, soll ich ihn nicht burchsehen tonnen! Wo sit ber Contract, ich gerreiße isn!"

Michelangelo blieb feit. Er bachte baran, fich auf genuefifches Bebiet nach Aleria gurudgngieben, beffen Bifchof Giulio bem 3meiten noch feine Stellung perbaufte und ibm felber befreundet mar. Dort wollte er bas Grabmal vollenden. Carrara lag bequem in ber Rabe. Gin anderes Dal fam ibm ber Bedante, nach Urbino felbft gu geben. Schon hatte er einen feiner Leute babin geschicft, um ein Saus mit etwas Grund und Boben zu faufen, ale ber Papit ibn bennoch zu feinem Billen bewegte. Mit acht Carbinalen ericbien er eines Tages bei ibm im Atelier und verlangte bie Entwurfe fur bas jungfte Bericht zu feben. Dichelangelo arbeitete gerabe am Dofes. "Diefe eine Statue genugte, um Papft Biulio ein wurdiges Grabmal zu fein," rief ber Carbinal von Mantua. Paul betrachtete bie Beichnungen. Er werbe es einzurichten wiffen, fagte er, bag Urbino fich bamit begnugte, wenn nur brei von ben Statuen von Michelangelo felbit gegrbeitet mirben. Das Enbe ber Cache mar, baf ber Contract auch von

Paul dem Dritten nicht ratificirt wurde, daß dieser alles daraus Entstehende auf sich nahm und daß Michelangelo in der Capelle zu malen begann.

5.

Biele Frescomalereien bes sechzehnten Sahrhunderts sind heute in traurigem Zustande, wenigen aber ist grausamer mitgespielt worden als dem jüngsten Gerichte Michelangelo's.

Gegen ben Ctaub hatte er es ju ichniben versucht, indem er ber Banbflache eine unbebeutenbe Reigung nach vorn gab. Gie betragt Bafari gufolge einen guß, mas bei fo großer Sobe faum bemerklich fein muß. Dir ift fie nicht aufgefallen. Rerner, fobalb bas Werf beenbet mar, ließ Michelangelo feinem Diener Urbino bas Umt übertragen, fur bie Reinhaltung ber Gemalbe in ber Sifting Corge ju tragen. Diefes Amt blieb wohl ein beftebenbes. Der Rauch ber Altarfergen aber bat im Laufe ber Jahrhunderte bennoch verberblich gewirft. Der untere Theil bes Gemalbes ift am meiften beichabigt. Bier find geradezu Rrempen bineingeichlagen worden gur gelegentlichen Befeftigung bee papftlichen Thrones. Michelangelo hatte bei ber ungemeinen Angahl nachter Figuren, faft ohne Gemanbung, aus benen bie Composition besteht, burch garte Ruancirungen bes gleisches bas Eintonige vermieben, (ein meiner Unficht nach, in ben erften Beiten colorirter Rupferftich ber berliner Cammlung zeigt, wie gludlich burch biejen Unterichied ber Korperfarbe bie Figuren und Gruppen getrennt find), beute bat ein gleichmäßiger bunfler Uebergug bas beinabe verschwinden laffen. Cornelius ift ber Meinung, eine bloge Abmafchung mit Baffer ober Bein murbe glangenbe

Refultate haben. Manches ift bis zur Untenntlichleit ichmutig geworben. Das größte Unrecht aber bat man bem Berte abfichtlich jugefügt. Dehr und mehr murbe an ber Ractbeit ber Figuren Anftog genommen und immer weiter mit ber Bubedung burch aufgemalte oft grellbunte Gemander porgeichritten. Die Sarmonie ber Farben fowohl als ber Linien mußte barunter leiben. Raft nicht eine einzige Gestalt beute. bie nicht meniaftens mit einem Gewandzipfel bebacht morben mare. Durch all bas ericbeint bas Wert in einem Buftanbe. baft erft nach langem Stubium eine Borftellung, wie es im 3abre 1541 bageftanben baben tonnte, moglich wird. Frubzeitige Covien, in Del fowohl als im Rupferftich, fur manche Gruppen bie auf une gefommenen Beidnungen Dichelangelo's felbft, maden es moglich, Schritt por Schritt berauszuerkennen mas ebemals baftanb. Der Ginbrud bes Gangen aber, wie es auf ben erften Blid überwältigenb mirfte, ift verloren,

Denn nun, da die Macht der Karbe feinasse verichwunden ist, läßt sich die ungeheuere Composition Ansangs mit den Augen gar nicht zusammensassen. Der Raum ist zu groß und das vereinigende Element sehlt. Das singstie Gericht, wenn man zuerst davortritt, erscheint wie ein unendliches Gewöhlt, wie ein Gewitterhimmel mit ineinandergeschobenem Wolkenwert, das sich von allen Seiten ungleich und unruhig zudrängt. Langiam erst vereinigt sich die Gempositien vor unserem Bilde. Man lernt den Jug der Massen versogen und seithalten. Man erkennt die zürnend aufspringende Gestalt Christi als die obere Mitte des Gemäldes, und um ihn her, wie einen weiten Krang von Gewölk das den leuchtenden Mond umschließe, dichtgebrängte ungässige Gestalten, und um bies ander ander Massige

wie einen zweiten, weiteren Ring, ber nach unten aber, ftatt fich zu fcliegen, fich mit beiben Enden gegen einander baumt und wieder answarts wendet, aufftogend so auf den unteren Rand bes Gemalbes, von wo auß zu beiben Seiten ber Jug ber Gefalten in bie Lufte emportiefat.

Denn fo ift die Composition gebacht: bie gange Band ale ber unenbliche, freie Raum bes Simmele, in ben man bineinblidt. Chriftus mit Maria, Die fich figent an feine Rnie ichmiegt, bas Gentrum, von bem bie leuchtenben Strablen nach allen Seiten ausgehen. Gin gewaltiger Rreis von Beiligen, jeber mit ben Infignien feiner Burbe in ben Sanben, ale bie Bornebmften bes Simmele ibn umacht umgebenb. Unter biefem Rreife, ale Chrifti Ankgeftell gleichfam, bie Engel bes Gerichts mit ben Pofaunen in bie Tiefe gerichtet, und aus biefer Tiefe, auf ber linten Geite, bie vom Tobe Erwedten emporfteigent, rechts bie Berbammten noch einmal emportampfend gur Sobe und von fampfenden Engeln und Teufeln binabgestoften. (Rechts und links vom Beichauer aus genommen, fo bag vom Bilbe aus betrachtet bie Berbammten, wie fich bas gebort, auf bie linke Geite fommen.) Bang in ber Sobe aber, boch oben über bem Rreife ber Ausermablten, bie Geligen mit ben Bertzeugen bes Tobes und ber Marter Chrifti, bie fie umidwebend und im Triumph berbeitragen. Dies ber Inhalt bes Gemalbes, bas nicht nur von ben fruberen Darftellungen bes jungften Gerichtes abweicht, fondern auch, was bie funftlerische Arbeit anlangt, ein fo erftaunliches Wert ift, baf nichts, mas vorher ober nachber von einem Maler geichaffen worben ift, bamit verglichen merben fann.

Bollig losgeloft ericbeinen Gruppen und Figuren von ber Blache, auf bie fie gemalt find. Die Berfargungen fo fühn und babei fo meifterhaft burchgeführt, bag ber Bebante an bie übermundene Schwierigfeit, ber überall fonft fogleich aufgutauchen pflegt, bier beinahe ansbleibt. Man fühlt, Dichelangelo's Sand maltete frei wie ber Bogel ber burch bie Luft fliegt und feinen Biberftand finbet. Bie Chafeipegre Alles fagen fonnte, fonnte er Alles zeichnen. Bur Linfen, mo bie aus uralter Tobesgefangenichaft Bieberbefreiten aus ihren Gruben ans Licht fteigen und fich ichmebend allmählich emporbeben. glaubt man ben gur Sobe tragenben Bug bes Methers gu fühlen. ber fie leicht wie auffteigenbe Luftblafen binauftreibt, mabrend jur Rechten bas felfenschwere Burudfinten ber fich aufwarts emporenben Berbammten mit berfelben Rraft gum Musbrud fommt. Ueberall brangt fich bas, mas bie Geftalten bewegt und erfüllt, mit Macht in unfere Ceele und erregt wie bei ben leis tenben Personen einer erschütternben Tragobie unfer Mitgefühl. .

6.

Die bilbliche Darftellung bes jingten Gerichtes ift io att als die italienische Kunft. Aus allen Zeiten begegnen wir in Sculptur und Malerei den aus ihren Grübern fteigenden Tobten, der in den Abgrund getriebenen heerde der Berurtheilten, den zum Tanze mit den himmlischen Schaaren sich erhebenden Seligen, und in der Mitte darüber dem von heifigen umgedenen richtendem Christus. Auch die Anordnung war eine althergebrachte. Links die Guten, rechts die Bosen, in der Mitte zwischen ihnen zu Christik äsigen die Engel des Gerichts, und in der Hohe die Martemeertgeuge, wie Trophäen

#### 278 Leben Michelangelo's. II, Sunftes Capitel.

in ber Luft getragen. Der italienische Gotteebienit ber vergangenen Jahrhunderte, ber Alles gur Berftarfung feines Ginfluffes berangog, beburfte ber Darftellung bes letten ichredlichen Jages ale eines Sauptmittels gur Stimmung ber Bemuther. Der bunfle, unendlich weit in ber Bufunft liegenbe Moment, von bem bie Celigen felbft nicht miffen mann er bereinbrechen wird, mar fur bie Phantafie ber Runftler fruchtbarer Boben. Alle biefe Darftellungen aber ericbeinen banbwerfemania und rob im Bergleiche zu bem, mas Dichelangelo gab. Darin bemabrte er fich auch bier als achter Runftler, baß er nicht bas Gericht felbit, fonbern nur ben Beg zu ibm zeigte. Richt in ber furchtbaren That liegt bas Tragische, fonbern in ihrem unausweichlichen Berannaben, nicht im Genuß bas Blud, fonbern im Erlangen bes Benuffes. Deshalb feben wir nicht bie Bonne ber Geligen, fonbern bie gitternbe Gra wartung, baß fie balb erreicht fein werbe, und auf ber anderen Ceite nicht bas Leiben ber Berbammten, fonbern bie ichauberhaften letten Angenblide por bem Sinabfinfen in bie ewigen Qualen. Jebe Beftalt tragt ben Inhalt ihres Chidfals in fich. Bas wir auf Erben erleben, überwältigenbe Freude, vernichtenben Comerg, niemals berricht ein einziges unvermischtes Gefühl in une, immer ichwachen Erinnerung und Erwartung bie Macht bes Momentes, wenn er auch noch jo gewaltig von uns Befit nimmt. Sier aber, wie bie Rleiber von ben Rorpern, und bie Erbe unter ihren Sugen geschwunden ift, beichrantt nichts mehr ben Menfchen, und burchbrungen von bem einen Gebanten, wie eine Glode burchzittert wird vollig von bem einen Tone, ben ber Schlag einer ftarten Sand in ihr hervorruft, erfüllt ihn, mas er empfindet. Und bie Stufenleiter

biefer Gefible vom erten leifen Wiebererfennen bes Lichtes, burch Gilid und Unglick weiter bie gur vernichtenben Gefenntnis ewigen Verbammtfeins, finden wir auf dem Gemalde bargeftellt.

Die Banbflache ift anberthalbmal fo boch ale fie breit ift. Daber bie Rothwendiafeit eines boberen und eines tieferen Mittelpunftes. Der richtenbe Gott beberricht bie obere Salfte. bie Chaar ber gum Gerichte blafenben Engel bie untere. Beibe Centren aber find fo mobl vereinigt, baß auch nicht eine Rignr gefunden werben fonnte, bie vom Buge bee Bangen nicht feftgebalten als überfluffig ober nur entbebrlich ericbiene. Ginbeit bes Gemalbes und zugleich bie Abgeschloffenheit ber einzelnen Gruppen ift bewunderungemurbig. Diefe Engel ftogen in bie Pofaunen, ale mußte bie gange Belt an gu brobnen fangen, und, wie es bei Matthaus beißt, alle Bolfer ber Erbe aufschreien. Ununterbrochen, mabrent fie blafen, fteigen bie wiedererweckten Menichen auf, um gerichtet zu werben. Rach allen Richtungen bin ftreden fich bie Pofannen aus, nur nach ber Rechten nicht, mo bicht neben ihnen berab bie Berbammten niebergeriffen merben. Bon ben beiben Engeln, bie bortbinaus blafen follten, bat ber eine bie Pofaune über bie Schulter gelegt und blidt mit erichrectter Neugier bem Sturge ber Unfeligen nach, mabrend ber andere, mit ber Pofanne an ben Lippen, fragend ben Ropf abmenbet, ale batte er ben Befehl eben empfangen, ben Athem gurudgubalten. 3wei andere Gestalten biefer Gruppe, bie von Bolfen umbrangt wie eine einzige hangende Bolte felbft ericbeint, balten aufgeschlagene Bucher, bas ber Berbammniß auf ber einen, bas bes lebens aber nach ber anberen Geite gewendet, mo unter ihnen in ber

## 280 Ceben Michelangelo's. II. Sunftes Capitel.

Tiefe aus selfigem Boben die erwachten Tochten sich losarbeiten. Gerippe, Körper noch umbsillt von den Leichentlächern, nachte offetalten, die sich aufrichten, einige noch halb im Boben aus bessen sie Erichen, andere schon so weit, daß sie kniemd umd sich mit dem Armen aufstügend zu stehen verluchen, die sie zu schweben beszimmen; und nun, je höher um so leichter bie Benegung, bis zu den obersten, die völlig befreit von dem Sahrtaussende Scholen, der willigen, der sich weitunsfangend um den ersten, die Gestalt Christi umgebenden, aufest.

3m Gegenfatt biefer Auffteigenben und ber Sturgenben auf ber anberen Seite bes Gemalbes hat Michelangelo feine größte Runft gezeigt. 216 faben wir, wenn am Simmel fo recht fest geballte Bolfen fteben, riefenhafte Gestalten plotlich an ihnen emportlimmen ober von ihren Borfprungen fich abftofiend ins Blaue binein ber Conne entgegen ichmeben, bas erbliden wir bier; und gegeniber auf ber anberen Geite, ale banaten fich an bie bort zu bemfelben Lichte Sinaufbringenben eisenschwere, teuflische Dachte und gogen fie gurud in ben Abgrund. Man fieht es nicht, aber eine unendliche Tiefe icheint fich aufguthun, über ber fie verzweifelt ihre letten Rrafte anftrengen. Beltberühmt ift biefe Schlacht ber Berbammten und ber Tenfel. Dinge find bier bargeftellt, bie fich nicht beichreiben laffen. Und ebenfo ichaurig barunter, wie Charon feinen vollen Nachen ausschüttet. Als leerte er einen Gad mit Maufen, fo lagt er bie gebrangte Schaar ber Ungludlichen binabipringen in bie aufichlagenben Alammen und ben Qualm. Er fteht an ber Grifte bes Sabrzeuges. Mit bem Sufe auf ben vorberen Rand tretend bringt er es gum Rippen und

ichlägt mit erhobenem Ruber noch in das Gewimmel, das sich feitzussammern sucht und vor dem Sprunge in die Tiefe gurückebet. Dante bescherbt, die Echaron sie gur Kahrt in den Kahn hineintreibt, hier ist die Kortsjehung des Gesanges geben, die Ansufrt, koch größeres Erkarmen als die in der Luft darüber mit den Teufeln sich Balgenden slößen dies ein den Zeufeln sich Balgenden slößen dies ein den Zeufeln sich Balgenden slößen dies ein den Verne oden sit die Entscheidung dech noch sindagerückt, eine Möglichseit des Loswindens bleibt: bier aber ist Alles verloren. Und die Seelenangst, mit der die Esenden es empfinden, ist darzelsellt von Michelangelo, als hätte Dante neben ihm gestanden und seinen Gessell ihm eingehaucht.

7.

Doch bies gilt von Dichelangelo's ganger Runft. Dem, ber Dante fennt, muffen feine Arbeiten wie bie gweite Offenbarung besfelben Benius ericbeinen. Dante ichuf, indem er bie Geftalten bes beibnifchen Alterthums zu feinem driftlichen Gottermythus umschmiebete, eine neue Belt fur bie romanifchen Bolfer. Das vorher mpftifch Berichwimmenbe begabte er mit festeren Leibern, Simmel und Erbe baute er neu auf. Aber immer nur noch fur bie Phantafie, bis Dichelangelo fam und ben fliefenben Strom ber Berfe gu Geftalten gefrieren ließ. Jest erft befagen fie volle Sichtbarteit. Rafael trat bier boch nur in Michelangelo's Auftapfen, und alle bie folgenben Meifter unterwarfen fich ibm. Bon nun an gab es feste Bilber fur Gottvater, Chriftus, Maria und bie unenblichen Beiligen, von benen wir beute noch ben Simmel ber romanischen Bolfer erfüllt feben. Die Menge, bie in ben Rirchen glaubigen Ginnes zu biefen Beftalten emporblidt, abnt nicht, bag biefe bor

#### 282 Ceben Michelangelo's. II. Sunftes Capitel.

wenigen Sahrhunderten erst durch die Willstur weniger Künstter is geschäffen wurden, und daß die Statuten der antiten Seisden ebenssofen als die Natur ju bieser Schöpfung beigetragen. Gerade durch das jüngste Gericht ward dieser neuen Generation binmissigher Gestalten der lehte Seinerel aufgedenkt. Das Ungeheurer fam in die Leiber hinein, das gewaltig Musskubse, das in der Folge dann ungäbtigemal nachgeahnt ward. Gs ist erstaumlich, wie Michelangele tres dieser Schwerfälligkeit des Körperlichen, das sich ert undehissisch Gelle zu verlieren schoint, dennoch so viel erreichte. Denn teine Sput des zur Leiber der Schwerfälligen findet sich bei der Western Gestähl nach der Hilber abgeschen Gestäte nicht seines abgeschiedenen Gestähl nach der Hilber von der Verfalle eines abgeschiedenen Gestähl auch der Fälle verne durchaus denn einmal eine selche Hilber verstellt werden soll.

Dem beutichen Geiste miberstrebt es, das in seister bildicher Gestaltung zu erbischen, was sich in Gedansten nicht einem al erreichen läßt. Rur Ahnungen, die wie der Simmel über und je nach dem Stand der Senne ewig ihre Karbe wechseln, sind hier das derreichbare. Schon das verhindert uns, in linienumzegenen, sabigen Bilbern das zu benten, wos über die
Gerragen des Menschenlebens sertlebt, daß wir zu genau bie
sich ändernde Auffassung der verscheienen Epochen tennen und
bie Ubebergungung sich und aufprängt, wie alles Bilbische nur
das Product einer bestimmten Zeit sei, deren Anschauungen, auch wenn sie hundert von Sahren dauern seilten, einmal
bennoch ihre glaubenerweckende Krast verlieren. Wie war
Ehriffus gestaltet? Uns schwech wohl ein Bildwiß vor. Milde
mit janft im Ausderuch, länglich gezogenes Anslich, hohe Brauen,
geschilter Dart, massessischer dang, Schöusbeit und rubige

Burbe in ieber Bewegung. Bober aber ftammt bas Bilb? Ge aab Beiten, bie zu ben altesten ber Rirche geboren, wo bie Meinung porberrichte, baf er unicheinbar und elend von Musfeben gemelen. Im Begenfate zu ber Coonbeit ber beibnifchen Götterbilder icheinen bie erften Chriften ihn fo gedacht zu baben. Daburch fei Gottes Grofe erft gang offenbar geworben, behaupteten bie Briechen, baf er fich im elenbeften Sterblichen verforpert fichtbar gemacht babe, mabrent bie Lateiner barauf beftanben, bie außere Coonheit muffe ber ber Geele entiprechenb gemefen fein. Langfam erft gewann biefe Meinung bie Dberband. Run tauchten bie Bilbniffe auf mit bem bogantinischen Topus.76 3n ben Beiten aber, in benen fich bie moberne Malerei entwickelte, mabite man wieber nach Belieben indivibuelle Buge. Oft mit bogantinischem Anflang, oft obne eine Spur von Beredlung. Erft unter Michelangelo und Rafael entftand unfere beutige Borftellung. Aber noch mar es, wie viele Bemalbe zeigen, fein Topus bennoch, an bem gebalten werben mußte. Und fo, mabrend Dichelangelo ben tobten Chriftus auf ben Rnien ber Maria, fein erftes großes Bert, mehr im Ginflange mit ber bogantinischen Unschauung meifelte, beim Chriftus in ber Minerva hat er icon antife Elemente in bie Buge gebracht; unbeschreiblich befrembend aber ift ber Anblid, ben ber Chriftus bes jungften Gerichtes bietet. Gin unbefleibeter, breitichultriger Beros, mit erhobenen Armen, Die einen Berfules nieberichlagen wurben, Bluch und Gegen vertheilend, bas Saar in allen Binden flatternd wie furge Flammen bie ber Sturm gurudblaft, und bas gornige Untlig mit idredlichen Augen binab auf bie Berbammten blittenb. ale wolle er bie Bernichtung noch beeilen, in bie fie fein Bort

#### 284 Leben Michelangelo's. II. Sunftes Capitel.

himunterstößt. Das ist ber höchte Zupiter, wie Dante noch ihn benennt, nicht ber leibende Menschenson, sanft wie ber Mond, chweigend ehr als rebend, und in den traurigen Augen die Ahnung seines Schickfals. Doch, wenn ein jüngstes Gericht gemaft werben sollte mit ewiger Berdammuft, und Christus als der Richter, der sie aufpricht, wie fonnte er anders erscheinen als in solder Aurchtbarteit?

Und um ihn her der ungeheuere doppelte Kreis hangt mit den Bilden an ihn. Seber erwartet von ihm das enthetekende Bert. Die am nächsten um ihn Geschaarten sind die Ruhigisten, je entfenter um so seidenschaftlicher die Bewegung. Die Köpfe strecken sie vor, um ihr Urtheil besser au erlauschen, den Entfernteren winken sie, um nie näherzugiehen oder um ihnen anzubeuten was geschäfte: ein strömendes Gedränge von allen Seiten auf Christus zu, an dessen aufgehobener Rechten heil umd Unheil haftet. Der Moment ist dargestellt, wo die Entschwung sit Alle eben erfolgen soll.

Das ift das singste Gericht Michelangelo's. Während in mis ein Gefühl lebt, daß an jenem Tage, wenn er jemals einritt, die Liebe Gottes alle Sinde auflösen wird als irbilchen Irtit, die Liebe Romane nur Jorn und Rache als bie Mustrahlung des höchsten Besens, wo es zum letten Male der Mentschut gegenübertritt. Denn die eine sindige Säste sollte in muner von nun an verdammt sein. Ein Nachtang des alten, auch im alten Testamente oft gemug wiedersetzenden Gedantens, daß das Gettliche mehr eine zurnende, furchtbare Gewalf sei, die man besänftigen musse, furchtbare Gemalf sei, die man besänftigen musse, furchtbare Gemalf sei, die alles Uebel als eine Berblendung der Menschen endlich aufgebet.

Es ift ichwer, über folde Dinge ju reben, wenn nicht un-Unfer Gefühl barüber wohnt in einer Tiefe, Die mit flarem Lichte zu erfüllen nicht gelingen fann. Doch magen wir freilich nicht, die forperlichen Bilber, die uns als beilige Bermachtniffe überliefert find, gang fur Chatten gu erflaren, aber wie ber Bang ber geiftigen Entwidlung fich mir barftellt: immer blaffer muffen biefe Borftellungen werben und Anberes muß an ihre Stelle treten, bas als Symbol ber ewigen Dinge gilt. Denn ohne Symbole, feien es fichtbare Bilber ober Bebanten, beruhigen wir uns nicht, mag uns auch noch fo beutlich werben, daß alles Combolifde nur ein Gleichniß fei: leer fur ben, ber ben Inhalt nicht felbft aus ber eignen Geele in fie bineinlegt. Go aber wie bas jungfte Bericht an ber Band ber Giftiniichen Cavelle ftebt, ift es fur uns fein Gleichnift mehr, fonbern ein Denfmal bes phantaitifden Geelenlebens einer vergangenen Beit und eines fremben Bolfes, beren Bebanten nicht mehr bie unfern find."

# Sechstes Capitel.

1536 - 1542.

Plane gegen den Herzog von Alorenz. — Der Brutus des Michelangelo. — Der Cardinal Sppolito dei Medici. — Messandelo. — Der Gardinal Sppolito dei Medici. — Messander in Rom und Alorenz. — Tod des alten Lodovico Buonarroti. — Die Mesormatien in Deutschland. — Das große Concil. — Bechselnde Ansichten der Päpste den Lutheranern gegenüber. — Religiöse Bewegung in Italien. — Die Partei Dochmos in Rom. — Das Dratorium der heiligen Liebe. — Carasia. — Eturz der liberalen Partei im Latican. — Sanausition in Rom.

Michelangelo begann bas jüngfte Gericht um 1533, Ende 41 fhat er ben letten Plinfelftrich baran. Er arbeitete ohne Guffe. Während beifer jechs Sahre haben fich um ihn her Dinge von Wichtigleit ereignet.

Kaum war Clemens ber Siebente tobt, als von Rom aus ber Berjuch gemacht wurde, bie Regierung bes herzogs von Kloreng umgultogen und bie Freiheit wiederherzustellen.

Alefjandro's Auftreten erbitterte den hohen Abel täglich mehr. Die Aucht vor der Tyvannei der mittleren und unteren Schichten war beseitigt, das Dasein der hetzoglichen Genoalt wurde zum unerträglichen Druck. In Rom zog sich nach dem Tode des Papites Alles zusammen, was durch Verbannung oder Unzufriedenheit aus Alorenz vertrieben oder verscheucht worden war, und arbeitete los auf den Sturg Alesjandros. Man sand sich und berathschlagte, wie die Areiheit wiederbergütsellen sei.

Der Mittelpunft biefer Bestrebungen war ber Carbinal Sppolito bei Mebici. Reben ihm standen die Carbinale Salviati und Nibossi, seine nahen Berwandten, sie bildeten die Spise der Carbinale, welchen Leo der Zehnte und Clemens einst ibre Erbedung verdamsten, und die nur beshalb zur Wahl karnese's ihre Justimmung gegeben, weil dieser sie durch die

### 290 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

Sienbigfeit, die er gur Schau trug, getäuscht. Sppolito führte einen glangenden Saussalt. Cein Palast mar der Bereinigungeort für seine Landbleute in Rom. Er beschäftigte die sierentiner Künstter, er war der Freund und Beschützer Michelangelo's.

Wie wissen nicht, daß bieser bem Cardinal eine bestimmte Arbeit geliesert habe; daggen, was er jedem Anderen verweigerte, er nahm ein Geschent von ihm an. Sppolito besaß in jeinem Marikalle ein prächtiges türkliches Pierd. Michelangelo bewunderte das Thier. Gines Lages erichien es vor seiner Wohnung, gleich mit einem Reitlnechte dazu und zehn Maulthieren, die mit Getreibe zum Tutter besahen woren. Michelangelo ließ sich das gefallen. Sppolito bei Medici erscheint vom Beginn bis zum Cude sienes Wenden als eine der meinen. Schallen Geschalten, dem bei nieder Wetrachtung nichts von übern Glanze nitumt.

 mabrend Aleffandro mehr als Rind nebenber lief. Dit Dube wurde er durch Chomberg bewogen, von feinen Planen abgufteben und nach Rom gurudgutebren. "Er ift mabufinnig," rief ber Papit aus, "er will fein Carbinal fein!" Ale Befehlehaber ber italienischen Gulfetruppen gog er bann gegen bie Turfen nach Ungarn. Auf bem Rudwege von bort emporen fich feine Leute, und Rarl laft ibn als Anftifter ber Bewegnng feftnehmen. Raturlich um ibn fogleich wieder loszulaffen, aber er traute es ihm gu. Ippolite's Portrait, bas Tigian bamals malte, feben wir noch in Floreng. Gin lebensgroßes Rnieftud. 3m glatten, enganliegenben buntelrothen Cammetrod fteht er ba, eine Reibe golbner Knopfe quer über bie Bruft, bunfles Barret und weiße geber. Gin italienisches blaffes Geficht mit ichwargem Saar; große, bunfle Mugen, fubne, eble Buge; ein Sund neben ibm: niemand vermuthete einen Carbinal in ber ftolgen Junglingegeftalt. Go reichlich ihm bas Gelb guflog, immer gab er mehr aus als er zu geben batte. Dabei, fo berablaffend er gegen feine Freunde mar, fo ftolg trat er auf ben Gurften gegenüber. Ale er bei ber Berbeirathung Catering's feinen Dheim nach Franfreich begleitete, ichling er alle Prafente Gran; bes Erften aus, nur einen gegabinten lowen ließ er fich ichenfen, ben ibm ber Ronig anbot. Das mar im Jahre 33. Damale liebte er bie icone Binlia Gongaga, bie iconfte Fran Staliens, Die in Fondi an ber neapolitanifchen Grenge Sof bielt. Er fandte, begleitet von Bewaffneten, Cebaftian del Piombo dabin, damit er fie male, und bies Portrait, bas innerhalb eines Monats vollendet ward, foll das wunderbarfte gemejen fein bas Cebaftian gemalt bat. Giulia mar fo icon, baf ber Gultan, ber von ibr gebort batte, fie fur fich aufbeben

## 292 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

laffen wollte. Ein Schiff landet ungesehen an der Küfte nub die Türfen überfallen Rachts den Palaft, aus dem Giula, wie ich ift ist auf ein Pferd werfend, glüdlich davonigat. Wenn man solche Abentuer erzählt findet, wenn man Jepolito nicht allein im äußeren Genuß des Lebens befangen, sondern zugleich als Dichter, als llebersjere eines Gefangs der Arneide in italienische Berfe, als Staatsmann und Deerhaupt einer mächtigen Partei erblicht, mitten im unausschrichen Bechsel großer und geringer Ereiguisse, ib begreift man eine solche Fristenz zu sehn, auch der Burtikagsogenheit und Strenze von ihm zu sorderu, aus der allein eine Burtikagung dessen der vernischen kervorzehen sonnte, was die Christenheit von einem Cardinal der römischen Kirche zu verlangen hatte. Er war 18 Zahre alt als er Cardinal wurde, und 24 als er durch Gift terden mußte.

Der Bergog von Aloreng batte nach Paul bes Dritten Erbebung eine Gesandtichaft geichtet, um ihn zu beglüchwinichen.
Allippo Erozzi und Paccio Lalori nahmen Theil daran.
Diese, wie es scheint, gaben der Lerbindung gegen Alessandrobie lehte Weise, von dem sie zu Redellen erstärt wurden.
Derich hatten eine Bergangenheit, an der sich nichts bemänteln
lies. Durch ihre Withhilfe zumeist war die Kreiseit der Etadt
vernichtet worden. Etrozzi hatte den Lan der Sitadelle eistig
besordert und wurde als Hauter von Anstister ber
Ausschweisungen Alessandros genannt. Erogbem, als dieser
ihnen beiden nicht den Antheil an der Regierung zugestehen
wollte, den sie beanspruchten, sondern sie gelegentlich als Untertdanen behandelte, die er die Wacht bitter sühlen ließ, die er
ihnen seiter zumeist verdantle, wandten sie sich gagen ihn, nub

die Freiheit von Floreng war von Neuem ihre Devife. Durch ben Bauber biefes Wortes murben Freunde und Reinbe jest wieder verbunden. Die alten, 1530 verbannten Demofraten famen aus all ben Dertern ihrer Berbaunung in Rom aufammen und niachten gemeinschaftliche Cache mit ihnen. Sppolito's Perfonlichfeit lofte bas lette Miftrauen. Jacopo Rarbi. ber Beichichtsichreiber, ber ale Berbannter in Benebig gelebt batte, tam bamale nach Rom. Er ergablt, wie Ippolito ibn überrebete. Rachts führte ibn, ben alten ftarren Demofraten. einer von Stroggi's Cohnen in ben Palaft Mebici. Dunfle Treppen geht es binauf, bann lagt man ibn allein. Da tritt eine Geftalt ine Bimmer von eblem friegerifchem Anftanb, ben gottigen but tief im Beficht, einen Mantel um bie Schultern. "3d bin ber Carbinal," fagt er. Und nun gusammen fich mieberfetenb beginnt Ippolito ju reben von Bloreng, fo binreifenb, von ber Freiheit feines armen Baterlandes, baf fie beibe endlich in Thranen ausbrechen. Narbi bewegt fent feine Genoffen, fich bem Carbinal anguvertrauen, und bie Bereinigung aller gegen Aleffanbro fommt zu Stanbe.

Bir haben tein Angeichen, daß Michelangele dabei betheiligt gewehen. Er saß vom Morgen bis Abembs ihat an
feinem Gemälbe. Es war im Binter 34 auf 35 und im
krühjahr, daß biese Dinge betrieben wurden. Aber es ift
faum angunehmen, daß er, der mit Allen so genau befreundet
war, die er nach den traurigen Zeiten in Koreng zum ersten
Mase wiedersch, jetzt nicht unter ihnen gewesen und von ihrem
Berhaben ergrissen worden wäre. Die gange soveninsche im
meinde in Rom hing dem Cardinal an. Der Cardinal Ridossi
war Michelangele's Kreund und Genner. Kür ihn arbeitete er

## 294 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

ble unvollenbete Biffe bes Putus. Den Etrezzi's stand er nahe, besonders einem der Sosne Tillspo's, Namens Ruberto. Dazu sein Saß gegen Allesandro und seine Schwärmeret sir die Freiheit der Stadt, für die selbst die Karnese's sich zu begeisten schienen. Paul der Dritte glaubte kein besserzie Mittel zu sinden sir Erhöhung der Schinzen als die Erniebrigung der Medict, deren innere Zwietracht er zu nähren juchte. Bon den besteht zukänsche desett zeigte er sich, der berühnten oblen Stadt zu ihrer Freiheit wieder zu verschissen, und frat auf die Seite der Vertriebenen und Spositive.

Diese constituirten sich nun in aller Korm. Im Mary 35 ging eine Gesanbischaft an ben Kasser nach Spanien ab, weelche über Alessander Beschwerbe sichren und die Bitte um Wiederchreitellung des Consiglio grande oder auch nur einer Berfassung vordringen sollte. Gewährte der Kaiser Beides nicht, dann lautete ihr Auftrag, die Wegenischaft des Cardinals zu verlangen in der Weise wie vor 1527 bestanden. Abel und Demofratie, die in Rom trech ihrer Bereinigung immer noch getrennt beriefhen, hatten sich mit dem Inhalte bieser Forderungen einverstanden erklärt.

Der Kaiser war im Begriff sich nach Tunis einzuschiffen als die herren ihn erreichten. Die Politit Spaniens hatte biese Expedition als nothwendig erscheinen lassen. Es muste der Bemeis geschich werden, daß man im Mittelmeere der tirtischen Macht gewachsen sei. Einer der berühmtesten Corsaren hatte mit Sultan Sosimans Unterstühzung Tunis an sich geriffen, machte die Küsten unschen der Weben der einen Schlag zu sühren war günstig, da der Soulan durch andere Kriege ferngehalten wurde, das der Sultan durch andere Kriege ferngehalten wurde.

Der Kaiser stand auch mit Alessandro in Verdindung. Im was es sich handelte waren die Angeborte des Gertzags wie des Cardinals. Sprosite det mehr, und das trug der Gesands die ihre des Gebendelses ein, mit denne sie empfangen wurden. Karl entlieh sie darauf einstweilen. In Reapel, wohin er sich nach beendetem Kriege begeben werde, boffe er sie wiederzusiehen. Dort werde Alles zum Anstrage sommen.

Ippolito mar unaufrieben. Es follte fogleich etwas geicheben. Er bachte baran, birect auf Alorens loszngeben und bort eine Entideibung berbeiguführen. Dann entidloß er fic. bem Raifer nach Afrita zu folgen, am Rriege Theil zu nebmen und Aleffandro's Ginfluß labm ju legen, Die Baffen waren immer fein Lieblingebandwert gewesen, in Rom unterbielt er ftete eine Angabl Golbatenführer, Die ibm ergeben waren, und fo, begleitet von prachtvollem Gefolge, brach er im Juli auf nach Reapel, um von bort ju Schiffe weiterzugeben, Aber er vollendete ben Beg nicht. In 3tri erfraufte er plotslich und ftarb. Daß er vergiftet murbe ift ficher, ungewiß ob ber Papft ober Aleffanbro ben Morb begeben ließ. In beiber Intereffe lag es, baf Ippolito's Laufbahn ein Enbe gemacht wurde. Paul ichentte feine Gintunfte bem vierzehnjährigen Carbinal Farneje, feinem Enfel. Ippolito hatte wohl faliches Spiel mit ben Florentinern gespielt wenn er von Freiheit fprach. Er wollte berrichen wie Aleffanbro berrichte, er foll jogar mit biefem unterhandelt haben in ber Stille, um eine gutliche Theilung ber Gewalt herbeiguführen; bennoch erwedt es Bebauern, eine fo jugenblich blubenbe Rraft ploglich auf fo jammervolle Beife vernichtet gut feben.

### 296 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

Die Alorentiner in Rom gaben barum ibre Cache nicht auf. Nach ruhmpoll beenbeter Ervedition tam ber Raifer im November nach Neavel, und bier, wo er ben Binter gubrachte. fuchten bie Varteien feine Entideibung. Bon Rom und von Rloreng aus machte man fich auf ben Bea. Aleffanbro erichien mit fürftlicher Pracht. In ben Strafen von Reapel ereignete es fich, bag Mitglieber berfelben Familie, bie einen Berbannte, bie anderen Anhanger bes Bergogs, fich begegneten. von Buth übermannt von ben Pferben fprangen und mit bem Degen auf einander losgingen. Die Carbinale Calviati und Ribolfi, welche an Ippolito's Stelle eingetreten maren, ftanben bei Rarl nicht in Ungunft. Lange Berichte und Schriftftude baben wir, in benen bie Parteien ihre Anspruche geltenb machten. Buicciardini mar Aleffandro's Rathgeber. Der Raifer. ber, nur um ben Gergog zu bem zu zwingen was ihm genehm war, bie Soffnungen ber Carbinale eine Zeitlang aufrecht erbielt, ichien zweifelhaft. Go barte Bedingungen ftellte er Aleffandro, bag biefer brauf und bran mar, Reapel in Bojem zu verlaffen. Buicciardini hielt ihn. Baccio Balori, ber alte Intriguant, fpielte wieber nach zwei Geiten. Das Enbe war, bag ber Bergog fich mit bem Raifer einte, bag bas alte beinahe wieder aufgegebene Project ber Beirath zwischen Aleffanbro und Margherita, ber natürlichen Tochter Rarle, aufgenommen und im Februar 1536 bie Berlobung gefeiert marb. Babrend bie Carbinale und ihre Partei traurig nach Rom gurudfehrten, machte fich ber gutunftige Comiegerfohn bes Raifers froblich auf ben Weg nach Aloreng, um bort Alles fur ben Empfang beefelben in Bereitichaft au feten.

Anfang April brach dann auch Karl mit 7000 Mann, dem Mett ber afrikansischen Armee, deren andere Hille zu Schiff ach Genaugling, nach Norden auf. Seine Pläne waren Krieg mit Aranteich. Trauz der Erste rüstete wieder gegen Maisand. Dies war es auch, was zur Entscheidung zu Gunsten Alessand der Aufgebeutender Summen verpflichtet, wollte die Sitadelse von Alessand der ihmelse Pedgaung übertassen um Kriege selbst ein Commando übernehmen. Hätte sich der Kaiser gegen ihn erstäut, so wäre Klorenz zu Frankreich überzgegangen. Schon damals, als die Berbannten mit Spositio in Rom unterhandelten, war biese Krage wieder aufgebracht worden.

Den Papit erichrectte ber bevorftebenbe Durchmarich bes Raifere in foldem Grabe, baf er baran bachte, nach Bernaia au entflieben. Dann, fich eines Befferen befinnent, bewaffnete er bie Romer, gog eine Leibaarbe von 3000 Mann qua fammen und empfing ben hoben Gaft aufe prachtvollite. Es mar lange ber, baf gulett ein romifder Raffer von einem Papfte am Sufie ber Treppe, bie gur Peteröfirche führte. empfangen worben mar. Bier Tage verweilte Rarl in Rom. In unideinbarer Rleibung burchftreifte er bie Ctabt, um ibre Berrlichkeiten genau zu betrachten. 3ch fenne feine naberen Berichte aus biefen Tagen, in benen gefagt mare, ob er Michelangelo fich porftellen lieft. Daß er ihm aber nicht begegnet fei, ift faum anzunehmen. Michelangelo mar ber erfte Runftler ber Belt, eben von Paul gum oberften Architeften, Bilbhauer und Maler bes apoftolifchen Palaftes ernamt und unter bie Bahl ber befonberen Coupbefohlenen bes Baticans aufgenommen. Rarl, ber Benvenuto Cellini auf bas berab-

## 298 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

laffenbite auszeichnete, fonnte an Michelangelo nicht vorübergeben. Schon um ber eigenen Spire Billen muß ihn ber Papft producirt haben. Das Einzige, bas wir bartiber wiffen, beruht auf Lafart's Ungabe, auch ber Kaifer habe Michelangelo in feine Dienste ziehen wollen. Das tann bamals nur gescheben fein.

Rarl ericeint in ber Geidichte nicht ale ein Rurft, ber fur bie Runft besondere Borliebe begte. Wegen Frang ben Erften tritt er gurud barin. Unfere geringe Befanntichaft mit ben ipanifchen Bauten mag baran Schuld fein, bag er in biefer Begiebung nicht fo befannt ift ale er vielleicht verbiente. Tigian war ber Meifter, ben er bevorzugte und ber glangenbe Beweife feines Bohlwollens empfing. Aber mas bem Ginbrude von Rarle Perfonlichfeit, bier wie überall, ichabet, ift bie pebantifche Kaltblutigfeit feines Befens und bie feine Umgebung erniedrigende Etiquette. Möglich, baß feine Erfahrungen ihm bie Nothwendigfeit bes fünftlichen Nimbus, mit bem er fich umgab, bargethan. Doch lag es überhaupt in ben Reigungen ber Familie, fich burch goldene Schranten von ben übrigen Sterblichen weit geschieben zu balten. Rarl bat nichts Ungiebenbes, Butrauenerwedenbes; fo fubl und berechnenb ericeint er, baß man unwillfürlich auf bie Geite feiner Begner tritt, jelbft ba, wo biefe offenbar im Unrechte find. Aber es liegt in unferer Ratur, baf wir fur Berbrechen fogar bie ber Leis benichaft entipringen, großeres Mitgefühl begen, gle mit Ingenben, beren Quell gurudbaltenbe Ralte ift.

Der Kaifer benutzte feinen Aufenthalt in Rom, um bort ein Programm zu geben fur bas, was bie Welt in ber nachften Zeit von ibm zu erwarten batte. In einer feierlichen Berfammlung, ber die (Sarbinale stebend und der Papit allein sipend beiwohnte, gab er seine Absichten gegen Frankreich gu erfennen. Er sprach spanisch, als sollte Rem gegeigt werben, in welchem Idion von nun an die Geschiede der Welt guerfandeln wären. Er wies auf das hin, was er sür Rom gethan, auf die von den Lutheranenn brobende Gesahr, und wieden gum Schluß die anweienden franzisfischen Gesahr, und nieden gum Schluß die anweienden franzisfischen Gesahre, und die mehren gum Schluß die anweienden franzisfischen Gesahre, und die geschaften ihres Königs, den er seit mit Gewalt an seine Pflichten erinnern musse, derren wollten erwiedern, aber das Wort warb ihnen abgeschnitten.

Bon Rom ging Rarl nach Aloreng weiter, bas burch Meis fandro in aller Gile zu einem vompofen Theater umgeichaffen mar. Diefe Tage fint es, in benen Bafari ale oberfter Leiter aller Arrangemente feine bochften Triumphe feierte und bie er als bie parabiefiiche Beit bes florentiner Runftlerthums erhebt, Das gange Beer ber Architeften, Bilbhauer und Maler mar unter ihm in rafenber Thatiafeit. Raum baf er fich Rachte Rube gonnte. Und welche Wonne bann, wenn ber Bergog ibm auf die Schulter ichlug und ein anabiges Bort iprach. Triumphbogen. Statuen aus Goos geformt, gemalte Plafonds, Rabnen. Alles in coloffalem Dagitabe und gureichend um faft fammtliche Strafen angufullen, murben in furgefter Beit beichafft. Die Bortrefflichkeit, in ber man biefe Arbeiten gu Stande brachte, wie bie Schnelligfeit, in ber es geichah, zeigen ben Beg, ben bie florentiner Runft eingeschlagen batte. Rafch= beit mar Genie, groß mar großartig, beftechend mar icon. Das, mas in Michelangelo's Einfluß auf bie Runft ale bas Berberbliche bezeichnet werben muß, freilich ohne jebe Schulb

#### 300 Leben Michelangelo's. II, Bechstes Capitel.

jeinerseitä, tritt hier grell zu Tage. Er tonnte nichts dazu, daß man die colossialen Maßen mb die Stellungen seiner siguren nachahmte. Ben Natur war cum die Rebe mehr, Effect verlangte man. Und so, mit ungemeiner Nachahmungstraft und hambertigfeit wurde etwas geschaffen, was man Runstwerte nannte und was heute Biele ebenfalls noch so nennen wirden, massenhafte Erzeugnisse, deren gestiltzer Gehalt gleich Rull war. Und da die Gelegenheit oft wiederschrte, werden berartige becrorative Kelbzüge best gesammten Künssteren unsgederse jeht so hand, in koren, das alles Sculdium bald die Richtung nimmt, auf diesen Schachtselbern Ruhm zu erstreiten, und daß die Schoffen gelten. Die alte slovenliche Ruhm zu erstreiten, und daß die höchsten gelten. Die alte slovenliche Ruhm zu erstreiten, und daß die höchsten gelten. Die alte slovenliche Ruhm zu erstreiten, und daß die höchsten gelten. Die alte slovenlische Ruhm tiente ber Arcifieit, die darauf solgende den Sexaken.

Der letzte Gang bes Kalfers in Kloreng galt ber Sarriftei von San Lorenzo. Peraustretend aus der Klirche flieg er zu pferde und verlig bie Stabt. Diefer Befuch war bie erste von brei Scenen, welche Michelangelo's Werf jest in turzer Kolge erleben sollte. Die zweite war die Trauung Alessande's mit Margherita. Die Bergagin wurde sinn sollt noch als Kind wermäßt, mehr ein Unterpfand der mohjesseiteit geingegangenen Berpflichtungen als um jest schon seine Krau zu sein. Tellicheiteit wiederholten sich damals wie beim Einzuge ifpres Baters. Basari wieder obenam. Es begreift sich, wenn er beim Bertuft bes derzogs fatt in Berzweiflung geräth und seinen Bertra als einen Indexpf for Augenden schiede, der en Das war die bertieten. Bald genug verlor er sin. Das war die britte Seine, die in der Zacriste von Can Lorenzo spielte. Alessander des einen Bertre eine bei in der Sacriste von En Lorenzo spielte.

als feinen vertrauteften Freund ftets um fich hatte, lodte ibn in einen Sinterhalt und ließ ihn ermorben. Der Tob wurde verheimlicht, um einen Aufftand ju Gunften ber Freiheit ju Rachts, in Teppiche eingehüllt, trugen fie ben Leichnam in Die Cacriftei und legten ihn in einen ber Cartophage nieber. Das hatte Michelangelo nicht geahnt als er baran meißelte. Aber bie Freiheit fam nicht wieber. Gin Entel eines jener Debici, Die unter Caponarola in Die Stabt gurudgefehrt maren, ein fechegehnjähriger junger Mann, Cofimo mit Ramen, murbe von benen, bie nach Aleffanbro's Ermorbung fich an bie Spige ber Dinge ftellten, vom ganbe geholt und auf eine Angabl Beriprechungen bin, bie er alle willig leiftete und alle brach, jum Bergoge gemacht. Buicciarbini mar wieber ber, ber am meiften babei gethan hat. Cofimo ift es bann gewesen, ber bie Dynaftie ber nachfolgenben Berricher von Toscana begrundet bat, und ber bas Benige, mas unter Mefjanbro noch ale Rachflang ber alten burgerlichen Unabhangigfeit befteben blieb, vollig befeitigte.

2.

All bas geichah 1536, im zweiten Sahre ber Arbeit am jüngften Gerichte. Und bamit für Michelangelo ber Zujammenhang mit Acrenz immere ichwächer werbe, starben in bemselben Sahre Buonarroto, ber liebste von seinen Brübern, und auf biesen solgend uralt sein Zater.

Die genauere Zeitbestimmung fehlt. Aber da wir wissen, daß der Bruber veranging, und daß der Zeiter sein Leben bis auf Reungig brachte, und da beissen Geburtsläche befannt ist, so ergiebt sich daraus, in welches Sahr die Sodesfälle sielen.

#### 302 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

Es ift aufgezeichnet, daß einer der Brüder in Michelangelo's Armen an der Peft gestorben fei. Da dies nur Buonarreto geweien sein tann, in muß sein Zod allerdings etwas früher gesiest werben als 1536. Die florentiner Papiere werden später wohl bariüber Auskunft geben.

Uleber Buonarrelo ift wenig bekannt. Michelangelo's Briefe an ihn aus ben frührern Sahren zeben bei vielem Detail boch mur geringe Auskunft über feinen Charafter. Sm Sahre 15 gehörte er zu benen, welche ben Thronfimmel trugen, unter bem Leo ber Zehnte in Alorenz einzog. Er wurde dafür mit bem Range eines Pfalzgrafen und bem Rechte belohnt, seinem Bappen die Medicichen Augeln beifigen zu bürfen. Weiter wissen bei Medicichen Augeln beifigen zu bürfen. Weiter wissen bei Weiter ichte von ihm. Er allein von Michelangelo's Geichwistern bintertieß Kinber.

Nöher bekannt sind wir mit bem Bater. Ledovico scheint ein gutmusthiger, ansjeruchstofer, zugleich aber leicht zu beschwahrender und in hie gerathender Mann gewesen zu sein. Die Brüder stedten sich hinter ihn, um gegen Michelangelo etwas duchzinischen. Bu Zeiten bricht bieser dann in Zenn darüber aus. Su solichen Momenten wirst er ihnen wer, er habe sich stette nur für sie aufgewierter, sie aber hätten est niempale erkannt. Bald sedoch fehrt er in seine natürliche Setelung zurück, die nämlich, sier sie arbeiten, und sie in die übrüge, sied das gefallen zu lossen.

3mei Briefe Michelangelo's haben wir, aus ber Mitte ber zwanzigier Safter, 3melde zeigen, bis zu welcher heftigsteit es innerhalls ber kamillie tommen tonnte. Beide sind aus llevenz eigherieben. "Liebster Bater," lautet ber erste, "ich war sehr erstaunt, als ich Guch gestern nicht im Sause antras, und jest, da ich bore, daß 3br Euch über mich beflagt und fagt, daß ich Euch aus dem Saufe getrieben hatte, erstaune ich in noch hoberem Grabe. Denn bas weiß ich als gewiß, bag es mir vom Tage meiner Geburt an bis gum beutigen nie in ben Ginn tam, weber mo es fich um Rleinigfeiten noch mo es fich um bedeutendere Dinge banbelte, etwas gu thun bas Guch entgegen mare. Alle meine Mub und Arbeit babe ich ftets nur Euretwegen auf mich gelaben, und 3br wift mobl, feit ich von Rom wieder nach Floreng gefommen, daß ich immer nur Guretwegen in Floreng geblieben bin und bag ich Alles, mas mir gehort, ale Ener Eigenthum betrachte. Bor Rurgem, ale Ihr frant wart, habe ich Gud boch erft bas Berfprechen gegeben, Euch nie verlaffen gn wollen, und jett muß ich erstaunen, wie raich 3hr Alles vergeffen habt. Dreißig Jahre fennt 3hr mich boch nun, 3hr und Gure Cobne, als ben ber ich bin, und wißt, wie ich Guch, wo ich nur fonnte, Gutes gugebacht und augefügt babe.

"Wie fonnt Ihr jeht herumlagen, ich hatte Euch aus bem Saufe geftegen? Das war bas, was noch fehlte zu all bem Kummer, ben ich um andere Dinge gehabt, und Alles Euretwogen. Das ift ber Danf bafür.

"Sett aber, sei gescheben was da mill, ich will es zugesteben, ich will es geweien sein, der Euch aus dem Saufe gertrieben hat, 3hr sellt beuch immer meiner geschänt und Schaben durch mich eitsten haben, es sell se gewesen sein: ich bitte Euch um Berzeihung, verzebt Eurem Schne und wenn er auch nie 'etwas getaugt und Guch in Allem erdenflichen Rachtbeil gebracht hat; noch einmal, bitte, verzebt nir, einem Berberder wie ich einer ben, und laft nicht bie Schanbe auf mir

## 304 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

fithen, ich hatte Euch aus bem Saufe, gesagt; benn mir ist mehr baran gelegen als Ihr glaubt, und ich bin boch immer Euer Sohn!

"Der Ueberbeinger biese ist Rafael aus Gagliano. Um bes lieben Gettes willen und uicht meinetwegen bitte ich Such, dommt wieder nach Floreng, ich muß verreisen und habe Euch vorsper wichtigs Dinge mitzuthseilen, und kann nicht zu Such hinaustommen. Mein Diener Pietro bat sich mit selbst gegenüber nicht so benommen, wie er sollte, ich sichte ihn morgen ma Tage nach Piltoja, wer er bietben sell; ich will nicht, bah in unserem Lusie Unstell burch ihn entsteht. Ihr Mille, die Shr wustet, was er für ein Mensch set, woven mir nichts bekannt war, hättet mir früher darüber reben sollen, dann wärt biefer Standal unaessehen aesliecken?

"Man brangt mich abzureisen, und ich tann es nicht ohne Euch gesprochen zu haben. 3hr duft nicht in Settignans bleifben. Bitte, laßt all bie traurigen Dinge auf sich beruben und temmt. Euer Michelangelo."

Es scheint, als sei Vietre Schuld gewesen an dem Zerwürftis. Da Antonio Mini im Sahre 1525 zuerft genannt wird, mag Michelangelo damals mit seinen Dienern gewechselt haben und das Datum des Briefes damach zu bestimmen sein. Ber seiner römischen Reise 1525 ereignete sich also biefe Aucht bes alten Buonarreti. Wie schein ist die Wendungen, mit der Michelangelo, halb ironisch halb voll Trauer, sich zu Allem besennt was ihm vorgeworsen wird, und Berzeisung erbittet wie ein Kind das wirtlisch Bieß gethan hat.

Der zweite Brief aber zeigt ben Fortgang ber Cache. Lobovico ift nicht gurudgetehrt, sonbern hat schriftlich geantwortet.

Bett erträgt es Dichelangelo nicht mehr. Er mar ein Dann von beinahe funfzig Jahren und ließ fich von benen, bie binter feinem Bater ftedten, nicht fo mitfpielen. Er wolle nur furg bas nothigste erwiebern, schreibt er. Lobovico schreibe, bag er fein Gelb ausgezahlt erhalten habe, weil er, Michelangelo, bas unterfaat. Aber ber Bater werbe von benen betrogen, in bie er fein Bertrauen fete. Rur zu Lobovico's Bequemlichfeit fei Alles fo eingerichtet worben, ber nicht mehr wiffe, was er wolle. Sabe er bem Bater aber Rummer gemacht, fo habe biefer bas Mittel gefunden, fich bafur zu rachen. "Gang Floreng weiß ja, fabrt er mit ironifder Bitterfeit fort, bag 3hr ein reicher Mann feib, und von mir, wie ich Guch mein Lebtage beftohlen habe und Strafe bafur verbiene; 3hr aber werbet großes lob bafur einarnten. Gaat ben Leuten, mas ihr wollt, aber ichreibt mir nicht mehr, benn es murbe mich an ber Arbeit binbern, wenn ich Guch jest vorergablen follte, mas 3hr feit 25 Jahren von mir empfangen habt. Es mare mir lieber, wenn ich es Guch nicht zu fagen brauchte, aber ich tanne nicht anbern bag ich es Guch fagen muß. Rebmt Guch in Acht por benen, por benen ibr Gud in Acht zu nehmen babt, einmal im Leben ftirbt man nur und fehrt nicht gurud, um gut gu machen mas man verfehlt bat. Sabt Ihr besbalb fo lange gelebt um fo au banbeln? Gott fei mit Gud. Dlichelangelo."

Man fühlt, wie ber Brief nicht allein für Lodovico geichrieben war. Leiber fehlt jede Nachricht über dem Berlauf der Sache. Unter benen, vor welchen ber Bater sich in Acht nehmen solle, sind wohl Gismondo und Giovansimone gemeint, die mehr als einmal durch ihn gegen Nichelangelo operirten. Es mussen schaft Dinge vorzefallen sein, ehe biejer

#### 306 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

au so harten Worden gezwungen ward. Dennoch ist möglich, bag auch er nicht ohne Schuld war. Denn das sahen wir oft, baß er sich zu Werten hinreißen ließ, die er wieder gut zu machen hatte, in der That aber auch immer wieder gut gemacht hat. Und dann, es sindet sich, daß die, welche am gartesten, ausopserndlen handeln, wenn sie sich verkannt sühlen oft zu einer Schäfte des Ausdruckes hingerissen werden, daß ihre Worte, wenn sie sie vorher überlegt hätten, ihnen selbst am unerträalichten erschienen wären.

Keine Zeile erwashtt seitbem weber bes Brubers noch bes Baters, und von ihrem Tobe rebet nur bas Gebicht Michelangelo's, burch bas er bie Trauer um ihren Berfust zu sinbern indie.

## Auf den Cod des Baters Codovico, nach dem Code des Bruders Buonarroto.

Beh mir, fo viel Thranen hatt' ich vergoffen, Daß aus ber Seele mir fur ewig bie Rraft, Schmerz zu fuhlen, glaubt' ich, hinweggefloffen.

Aber ber Tob, ber fich von Thranen nahrt, Jeht von neuem trifft er bas herz und qualt es, Weil er unerfattlich Thranen begehrt.

Und fo fchreib ichs weinend von neuem nieber, Ach, und ber alte Schmerz, nun fehrt er zwiefach Mir in die Seele zurud und qualt mich wieber!

Dich erblid' ich, Bruber, mit neuem Beben, Bater, bich, als ftanbest bu ba, ale wart ihr Statuen, ober gemalt, und hattet Leben. Rur bas ist mir ein Trost in traurigen Stunden, Daß erbrückt von zu viel Zahren, o Bater, Dir der letzte Lag im Dunkel geschwunden.

Leichter ftirbt, wer matt an's Ende ber Bahn ichleicht, Als wen Gott in die himmlischen Scheuern arntet, Bahrend er, frifch noch im Geifte, die hobe hinansteigt.

Und boch, hatt' ich ein fteinern Gerg -: ben Ginen, Richt mehr febn, ber bas Leben mir gab, ber als Rind mich Aufzog, ber mich geschütt! - und foll nicht weinen?

Denn bie Ochmerzen ju fublen, Dn verleihft es! Dn ermiffeft bie Tiefe jeber Bunte, Uch, und wie ichwach ich fei, o Berr, Du weißt es!

Und wenn fic mit Gewalt die Seele bescheibet, Uebt ber 3wang ber Bernunft so harten Drud aus, Dag er mehr als bie Trauer bas berg burchichneibet.

Aber mit in mich felbst gewandten Bliden Geh ich bich jest, und bu lachelft, weil bir nicht mehr Furcht vor bem Tobe vermag ben Beist zu bebruden.

Und mir milbert ben Schmerz der feste Glaube, Daß die, welche auf Erben redlich lebten, Einst im himmel sich Nester baun, wie Lauben.

Neunzig Male war bir zu fehn beschieben, Wie bas erneute Jahr ben alten Lauf nahm, Eh' bu hinaufgingst, ein zum ewigen Frieben.

Doch nun, ba bu entflohn ber Qual ber Erbe, Jammert bich nicht, bag ber himmel es einst fo fugte, Dag burch bich mir bas Dafein gegeben werbe?

Denn dir hat erft ber Tob ben Tob gegeben, Doch mir, ber ich im Glend hier noch weile, Liegt ber Tob in ber Seele, und ich muß leben!

20\*

### 308 Ceben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

Du bift felig und ohne Wechfel bleiben Dir die Gebanken ftat, bu furchteft nicht mehr Bas mir bevorftebt noch beim letten Scheiden.

Beit und Schidfal wagen die himmlischen Thuren Richt zu betreten; die durch ungewiffe Freude uns hier zu sicherem Aummer führen.

Reine Gewolle bie euch bas Licht verbrangen, Reine Stunden bie ench ben Tag gerreißen, Reine Gewalt, fein Zufall bie euch beengen.

Ewiger Glang, ben weber bie Racht je bampfte, Roch bes lichteften Tages Licht erhöhte, Und wenn noch jo leuchtend bie Sonne fampfte.

Durch bein Sterben will ich bas meine lernen. Du bift gludlich. Mit ben Gebanken folg' ich Beit bir nach in bes angerften Limmels Fernen.

Tob fei, glaubt ibr, bas Uebel im hochften Grabe? — Dem nicht, bem ber lette jum erften Tag wird, Bor bes Ewigen Thron burch bie gottliche Gnabe.

Dort, wo bu weilft, ich glaub' es, wo ich bich febe, Werb' ich bir einft begegnen, wenn bies talte berg von ber Erbe fich reift in beine Nabe.

Und wenn Bater und Sohne fich bann umichließen Enger und enger, weil im himmel bie Rraft wöchft, Berb' ich, bankend mit bir bem göttlichen Schöpfer, Beine und meine Seligkeit genießen.

#### In morte di Lodovico padre dopo la morte di Buonarroto fratello.

Già piansi e sospirai pur tanto e tanto Ch'io mi credei per sempre ogni dolore Coi sospiri esalar, versar eol pianto. Ma morte al fonte di cotal umore Le radici e le vene invida impingua, E duol rinnova all' alma e pena al core.

Dunque in nn pnnto sol parta e distingua Due querele amarissime per voi, Altro pianto, altra penna, e altra lingua.

Di te fratel, di te che d'ambi noi Genitor fosti, amor mi sprona e stringe, Nè so qual doglia più mi stringa e annoi.

La memoria l'uno prima mi dipinge, L'altro vivo scolpisce in mezzo al seno Nuova pietà che di pailor mi tinge.

Ma quei pur cose acerbe all'ultim' ore: Stanco dagli anni il giorno estremo oscuro Traesti, o Padre, ond' ho viè men dolore.

Poco all' increscitor già'l morir duro, Di chi riporta a Dio la propria messe Allor che'l ver del senso è più sicuro.

Ma qual cuore è crudel, che non piangesse, Non dovendo veder di qua più mai Chi gli die l'esser pria, nutrillo, e resse.

Nostri intensi dolori, e nostri guai Son come più o men ciascun gli sente, E quanto io debii sia, Signor, tu'l sai.

E l'alma mia, s'alla ragion consente, Si duro è'l fren per eui l'affanno ascondo, Che'n farle forza più mi fo dolente.

E se'l pensier nel qual io mi profondo, Non mi mostrasse al fin, ch'oggi tu ridi Del morir che temesti in questo mondo,

Crescerè'l dnol, ma i dolori stridi Temprati son d'nna credenza ferma, Ch'uom ben vissuto a morte in ciel s'annidi,

Nostro intelletto dalia carne inferma È tanto oppresso, che'l morir più spiace Quanto più'l falso persuaso afferma.

## 310 Leben Michelangelo's. II. Bechetes Capitel.

Novanta volte l'annua sua face Ha'l sol nell' ocean bagnata, e molle, Pria che sii giunto alla divina pace. Or ch'a nostra miseria il ciel ti tolle, Increscati di me che morto vivo. Se'l ciel per te quaggiù nascer mi volle. Tu se' del morir morto, e fatto divo. Nè temi or più cangiar vita, nè voglia, Che quasi senza invidia non lo scrivo. Fortuna e tempo dentro a vostra soglia Non tenta trapassar per cul s'adduce Infra dubbia letizia certa doglia. Nube non è ch'oscuri vostra luce. L'ore distinte a voi non fanno forza, Caso, o necessità non vi conduce. Vostro splendor per notte non s'ammorza, Nè cresce mai per giorno, benchè chiaro, Nè quando'l sol più suo calor rinforza. Nel tno morire il mio morire imparo, Padre felice, e nel pensier ti veggio Dove'l mondo passar ne fa di raro. Non è, com' alcun crede, morte il peggio A chi l'ultimo di trascende al primo Per grazia eterna, appresso al divin seggio. Dove, la Dio mercè, te credo e stimo, E apero di veder, se'l freddo cuore Mia raggion tragge dal terrestre limo. E se tra'l padre e'l figlio ottimo amore Cresce nel ciel, crescendo ogni virtute, Rendendo gloria al mio divin fattore Goderò con la mia la tua salute.")

<sup>&#</sup>x27;) Rach bem Maunteripte bes beitiffen Multums, bas in einigen Ceitien erbeblich abweicht. Ich infe ben italienischen Tert bier und in ber floge ofter miteintreten, ba meine Uberfehung, bei ber es mir mehr auf bem Geift als bie Werte anfam, bie eriglinalen Berfe nicht eriehen fam.

Der Gedankengang in biefem Gediche ift von ber größten Schönheit. Aus bem eigenen Schmerze steigt Michelangelo langiam gur Bertlärung bes Baters an und schließt niehem er sich selbe in der Baters in und schrießt niehem er sich selbe in der Baters in ind bie bier entwickliene Ansichen von irbis frechtiger Beinischung. Obzleich driftlich, wie Daute's Gestle ein driftlicher war, halt er fich entsternt von bem Streite, der um ihn ber die Belt bewegte. Es ist nichts gesagt worben bisher von ber Reformation. Sie war wie ein großer Krieg, von dem bisher die tilleinischen Werngen nicht berührt wurden. Gerade jeht aber begann er ins eigene Land hineingetragen zu werden, und die Beit, in die der Lad bei alten Bucharreit sällt, ift die Epoche, wo Rom selbst endlich davon erarffen ward.

#### 3.

Risormare heißt umgestalten. Risormare lo stato bedeutete six Storenz, die Bertassung umstehen und eine neue hinstellen. Die Reformation der Kirche war ein altes von den Päpiten seinland um die Bedustnis. Junächst aber wurde eine Umgestaltung im äußeren Leben der Geistlichsfeit darunter vertanden. Diese Berchslimisse waren als umerkassisch aretentalisch anertentalisch an angesehen werden, so war die allegemeine Losung: Resourchaufen, Mussehmung diese Unwesens.

Die Papite burften fich icon beshalb einem folchen Umichwunge gunftig zeigen, weil mit ber Einführung einer ftrafferen Sittenrogel größere Abhänzigleit von Rom eintreten mußte. Rom war bie Spapiflabt ber Belt: Alles erichien beile

## 312 Leben Michelangelo's. II. Bechetes Capitel.

fam, mas es in biefer Gigenschaft befestigte. Der erneuerte Behorfam ber Beiftlichen murbe eine Erfrifdung ber Abbangigteit aller Chriften berbeigeführt haben. Aber Rom auch batte mit gutem Beispiele vorangeben muffen, und bas mar ber große Schritt, ju bem fich weber Papfte noch Carbinale entichliefen tonnten. Und wer bie romifden Buftanbe genauer fennt, wird einsehen, es batte fich nicht thun laffen. Es mare eine Bumutbung gemeien, ale mollte man von Baris beute verlangen, es follte ber Erfindung ber Doben entfagen, alle liederlichen Manner bort follten gefittete Leute werben, alle Diebe ehrlich, alle Dirnen ftille Jungfrauen. Ber Paris fennt, wird fagen, es geht bas nicht. Und fo auch ging es in Rom nicht, baf Dabft und Pralaten fich zu einfach driftlichem Sandel bequemten. Dag es aber nicht ging, barin liegt bie Urfache, warum bie Salfte Deutschlands abfiel von, ber romifden Rirde.

Das Wort Reformation war im Anfange des 16. Sahrhunderts die Parcle wie Constitution etwa im Beginne des unririgen. Man fühlte den elenden Justand, und das, was man unter dem Worte verstand, sollte Albhilfe bringen für alles Uebel. Man setzte werkand, sauf dem die Welter selfstandig ihren Glauben neu seistieten und die Kirche von Grund aus neu gestatteten. Gine Bereinigung der ebestlen geistigen Kräfte aller Rationen, deren Entigheidung sich Papit, Hursten und Wolfter zu sügen hätten. Man wuste nicht recht, wie und wo und wann, aber man drang deraust. Und diese Goe, die zu bogd und allegenein war, als daß bestimmte Leute auf siere Berwirklichung hätten losatreiten konnen, weil dies oder zienes Vorwirklichung hätten losatreiten konnen, weil dies oder zienes Vortheithafte dabei herausgesemmen nofer, sondern die Sedermann nur in der Terne sah wie eine Art irbijches Strafgericht bet allgemeiner Umtehr zu reineren Lebensformen, zündete in Deutschand plößtich und sichtet den Umishwung und die Kämpfe und Erfolge herbei, die wir heute als einziges Ereigniß zusammenfassend die Arten eine Anten falle und bedeutet Reformation eine geschichtliche That, für das 16. Jahrhundert enthielt das Wort eine Külle ibealer Wänssch um Erwartungen.

Man wirb, wenn man fich mit ber Geschichte ber romgnifchen Bolfer lange beschäftigt bat, ohne es verhindern gu tonnen, in moralifden Dingen gu einem funftlichen Standpuntte hinaufgetrieben. Man fieht, wie bas Coone, oft felbft bas Gute und Grofe aus ben frevelhafteften Berbaltniffen und Meniden auffprieft, und man bort enblich auf zu verurtheilen. Man betrachtet blos. Die Gerechtigfeit icheint es zu verlangen. Man tommt foweit fogar, Manner wie Cavonarola, ber boch nichts that, als aus ebelftem Beweggrunde bas Treiben ber Belt beim rechten Ramen zu nennen und tobesmuthig eine Umfehr berbeiguführen fuchte, ale Storenfriebe angufeben, bie mit roben Sanben in ein barmonisches Gewebe paden. Goethe perurtheilt ibn fo, gegenüber Lorengo bei Mebici, ber im Bergleich ju Cavongrola's ebelfter Reinheit boch taum genannt ju werben verbiente. Savonarola mar es, ben Luther fur feinen Bortampfer erflarte. Aber foweit Luther von Cavonarola unterfchieben ift, foweit ift Deutschland unterschieben von Stalien. Cavonarola mar wie ein Baffertropfen, ber vergebens auf einen glubenben Stein fiel, Luther ein fruchttragenbes Rorn, bas gur rechten Beit in empfänglichen Boben gelegt murbe.

Deutschlands innere Buftanbe ericheinen Anfang bes 16. 3ahr-

### 314 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

bunberts ber Art, baß feit faft unvorbenflicher Zeit feine Ginwirfung nach Außen geubt morben mar. Deutschland lieferte bie Armeen für bie friegführenben Fürften bes übrigen Guropa's, aber fie tampften nicht fur ihr Baterland. Die ganbefnechte liegen fich fur Gelb gegen jeben Zeind führen. Ginen Billen ju außern als beutiche Ration fühlte man fich nicht im Stande. Go eng und feltfam verichrantt maren bie geffeln, in benen gand und Bolf lagen, bag man fich, angegriffen von Außen, nicht einmal batte vertheibigen tonnen. Aber es griff Riemand an. Die Rriege, bie Raifer Mar gegen Franfreich führte, mußte Burgund, feine italienifden Felbauge Mailand begahlen. Bas er aus Deutschland erhielt mar wenig. Das Band, bas vereint ftarfer gemefen mare als jebe Ration ber Belt, lag bamale in unenbliche Stude gerfpaltet thatlos ba, erfüllt von ben emigen gehben all biefer fleinen Dachte untereinander. Dag ber Raifer nichts breingureben hatte, verftand fich von felbft. Albrecht Durer fcbrieb nach Saufe, wie man in Benebig ben beutichen Raifer als machtlos verspottete; ju Saufe aber machte man es nicht beffer. Es liegt nichts Aggreffives in ber beutichen Ratur. Rur wehren will man fic. Und fo faß jeber auf feinem Rled. Burger, Ritter. Fürften und Geiftliche, Jeber bemubt, fich ju fichern, Jeber mit feinen Gebanten nach innen gewandt. Und weil fein außerer Unfton baran ruttelte, mar ber Buftanb ein reicher und üppiger. Machiavelli, als er auf einer feiner biplomatifchen Reifen unfere Grengen berührte, ichrieb ein Buch über Deutschland, worin er es ben Stalienern, wie Tacitus Germanien ben Romern einft, als ein begludtes, in feiner Bortrefflichfeit beneibenswerthes Mufterland ichilberte.

In biefe Stille binein fam von Italien ber ber Strom bes neuerichloffenen antifen Geiftes. Rein Bolf ift fabiger, geiftigem Ginfluffe fich bingugeben, ale bas unfere. Gierig murbe aufgefogen, mas über bie Alpen fam und als eigener Befit weiter verarbeitet. Gine unwillfurliche Berbindung berer entftanb, welche bie neuen geiftigen Roftbarfeiten gewonnen hatten ober zu erlangen munichten, eine Art freier Benoffenicaft, die obne Rudficht auf Bobnort und Geburt fich über bas gand verbreitete. Man bielt gufammen; ohne 3mede, obne Biel, ohne Bebeimniffe, aber in bem Befuble fich begegnend, bag Deutschland in einer unwurdigen gage fei und baß es anbers werben muffe. Fruber hatte ber Raifer bie gange Belt beberricht, jest mar er verachtet. Ungebeure Summen gingen aus bem ganbe nach Rom jabrlich, um bort ohne Rugen fur uns verthan zu werben. Gine gablreiche Beiftlichfeit in Deutschland felber hatte bie beften Striche als emiges Gigenthum inne. Boll Coam fab fich ber Gingelne, ber all bas begriff und gern geanbert batte, machtlos biefen Buftanben gegenüber, und wenn er zu ben machtigften im ganbe gebort hatte.

Bu praftischen Bewanten, wie wir sie heute bei jeder socialen oder politischen Bewegung verlangen, verdichtete sich diese Ungeriedenheit jedoch nicht. hutten, der am heftigsten und beutschfen schreibt, sogt mitgende etwas, das uns heute als thunlich einleuchtete und eine Umgestaltung der Berhältnisse heute als thunlich einleuchtete und eine Umgestaltung der Berhältnisse heute als thunlich einleuchtete und eine Umgestaltung der Berhältnisse kreimand antaften. Auch derängte nichts zu augenbildlicher Regung. In jenen Zeiten, wo der Bertehr jo gering war, daß das, was im Sieben des Landes sich errignete, erit nach Monaten lange

## 316 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

jam, langlam zur Kenutuiß bes Norbens gelangte, wo bie Rachrichten meistens nur als duntle Gerüchte weiter liefen, waren politische Büniche von ichwacher Triebtraft. Aber die flissische Bildung und die Kreiheit der Gedanten griffen weiter und weiter um sich, und der Boden, der ihnen am bequemsten lag, war die Masse der Geistlichen selber, die an Nachdenten gewöhnt und mit der Kähigkeit begabt das Gedachte auszuprechen, die neuen Ideen bereitwillig aufnahmen und verarfeiteten.

Es ift fcwer, fich beute eine Borftellung von ber Dacht und ber Ausbreitung ber bamaligen Geiftlichfeit zu bilben. Bir haben auch im fatholijden Deutschland beute nichts mehr, mas fich nur von ferne jum Bergleiche bote. Gelbft Stalien, bas bod von Monden und Abbaten erfüllt zu fein icheint, murbe verglichen mit bem Buftanbe jener Beiten leer ericheinen. Die Dinge ftanben fo, bag man, in ber Uebertreibung rebenb. batte fagen tonnen, halb Deutschland geborte ber Beiftlichfeit. wie man heute fagt, bie Armee bes ganbes gebrt bas balbe Budget auf. In ber That, unfere ftebenben Beere laffen bie Stellung ber Beiftlichen im 16. Jahrhundert am eheften begreifen. Man bente biefe Sunberttaufenbe von Golbaten, pom Bauernfohne an ber niebrigften, bis ju ben Spigen bes Abels an ber hochften Stelle, in Religionsbegmte permanbelt. Lauter einzelne, aber in fich aufs feftefte geglieberte Menichen, die mitten im ganbe figenb von feinen Gefegen bennoch befreit find und über allen anbern ben gunftigften Plat einnehmen. Man bente bie Cafernen als Rlofter, bie Feftungen ale Bifchofefige, und nun weiter bie gange Daffe nicht etwa birect vom Staate unterhalten, fonbern jebe Ca-

ferne, jebe Geftung fo reichlich mit Land und arbeitenben Unterthanen ringeum botirt, bag nicht nur ber tagliche Unterbalt bavon bestritten werben fann, fonbern noch genug übrig bleibt, um nach Rom bavon zu fenben ober es gum eigenen Ueberfluffe aufzusveichern. Und endlich, biefer Befit geichutt wie feiner im ganbe und taglich zunehmend burch Schenfungen aller Art. Reich maren biefe Berren. Duge batten fie, fich mit geiftigen Dingen ju beichaftigen. Mus allen Familien recrutirten fie fich. In alle Angelegenheiten waren fie verwidelt. Es war nichts Beringes, eine folche Macht von Rom aus zu commanbiren. benn auf ihr berubte in ben ganbern bas Anfeben ber Rirche. Und nun, biefe Beiftlichfeit, Die feine außere Bewalt zum Sturge gebracht batte, benten wir uns plotlich felber querft bie neuen Gebanten aufnehmend und eine Reformation ber romifchen Birthicaft im nationalen Beifte begehrent. Bas Deutschland ale politifcher, nach außen wirfenber Macht fo binbernb im Wege ftanb, bie Berfplitterung, bie Couverainetat faft jeber Ctabt und jebes herrenfiges, tam ibm bei ber geiftigen Bewegung nun gu Gute. Es gab feinen centralen Billen, von bem aus man fie hatte unterbruden fonnen. Satte ber Raifer anbere regieren wollen als burch Bitten und Borftellungen, fo batte er Deutschland guvor erobern muffen. Es mar, abgeseben von feiner Unbebulflichfeit als Banges, fo frei im Gingelnen und fo funftreich gufammengefügt, bag von ber Durchführung allgemeiner Mafregeln obne ben auten Billen ber Leute feine Rebe fein fonnte. Go mar ber Boben beichaffen, auf bem Luther ericbien. Der Auftof, ber von ibm ausging, mar ein fo ungebeuerer und wiberftanbelofer, baß innerhalb ber gebn Sabre

# 318 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

zwischen 1520 und 30 in Deutschland eine Beränberung ber Berhältnisse eintrat, wie sie zwischen 1806 und 1815 nicht burchgreisender gewesen sein kann.

Gang anbere ftanb es mit bem übrigen Guropa. In Frantreich faß ber Ronig inmitten eines machtigen, oft miberfpanftigen, aber wenn es fich um bie Ehre bes ganbes hanbelte fo gefugigen Bolfes, baf meber Abel noch Stabte ben Gehorfam gu verweigern magten. Die Geiftlichfeit war in feiner Gewalt. Bu Bologna im Sahre 1515 hatte Leo Frang bem Erften bas Befehungerecht ber geiftlichen Stellen überlaffen muffen. Der Ronig ward baburch in ben Stand gefett, geleiftete Dienfte mit reichen Abteien und Bijchofofigen gu belohnen. Die frangöfischen Carbinale bilbeten in Rom eine fur ben Ronig fampfenbe Colonne. Frang ber Erfte mar herr feines ganbes; nur geringe Cummen floffen nach Rom von Franfreich aus. Er tonnte bie Bewegung ber Beifter nicht binbern, fo frei war man immer noch, aber er fonnte vorbauen, baß öffentlich nichts geicabe, mas feine Dacht ichmalerte. Deshalb, ale in Deutschland bie Dinge soweit gebieben maren, bag bie geiftlichen Befittbumer ju einer Art vogelfreier Beute murben, bei ber ein Jeber augugreifen fuchte, mabrend feine Autoritat Ginbalt zu thun Gefallen trug, benn Stabte, Furften und bie geiftlichen herren felber verwandelten bie Guter ber Rirche in ihren Privatbefit, betrachtete Frang bie Reformation in feinen Staaten ale Rebellion und behandelte biejenigen banach, bie er ale Coulbige ju ertappen fur gut befand. In Franfreich find unter ihm bie erften Reger verbrannt worben.

Fand in Franfreich aber bie Bewegung trofdem immer noch Gingang und Berbreitung: ben wunderbarften Gegenfag

gegen Deutschland bilbet Spanien. Mahrend die Deutschen burch geschichtliche Entwirfung umd Rationalcharafter langlam ber Meformation zugedrängt wurden, trachten die Geschiefe des Landes sowe das die Eigenthümlichseitet der Dentungsart bei den Spaniern gerade das Entgegengeseite hervor. Giner der glängendten Abschitte in Buckles Geschichte der Eivilisation zeigt, wie samtische Anhänglichteit an Kürsten umd Resigion der Grundzug des Charasters und die Duelle der Größe umd des Verfalls für diese Boll sei. Richt nur das fie Engele und des Verfalls für diese Boll sei. Richt nur das fie Spanier sie Anfang abschnend gegen die neue Lehre verhielten: sie allein sind es gewesen, durch deren hülfe in späteren Zeiten de ungeheuren Versuche der habsburzischen "Dynastie, Deutschland zum Katholicismus zurückzuzwingen, möglich wurden.

Denn lange Sahre schon bewer es bei uns sich regte, war in Spanien bie Inquistion in Thätigkeit gewesen. Mis gegen Snebe bes sunigstenten Sachrümbertis Kerbinand und Sjabella die Mallern völlig nach Afrika zurückgewersen hatten, war bas Kömigreich von Muhyamedamenn, Muslern und Juden dermaßen überschwemmt, bie sich durch Betriebsamfein nicht nur oft über Spanier selbst erkoben, sondern ehenso est sich warch Seinzuschen mit ihnen verbunden hatten, daß die Nation eine Neinigung des Eandes verlangte. Christen allerdings waren dies Malern und Juden oft geworden, massenhiebs waren dies Malern und Juden oft geworden, massenhiebs über untertäglicher. Und indem dazu kan, daß sie Reichtschweit des werden, waren und genochen machte sie um so unerträglicher. Und indem dazu kan, daß siere Neichschweiter den König zu reizen begannen, wurden auf sein Betreiben die geistlichen Gerichte einzelest, welche darüber zu erkennen hatten, ob die, wolche sich Gebriften nannten, auch Christe einzelest, welche darüber zu erkennen hatten, ob die, wolche

### 320 Leben Michelangelo's. II. Bechetes Capitel.

als er bie Bulle erließ, burch welche bie Inquisition errichtet wurde, that es mit Biberstreben und warnte vor Migbrauch.

Bald genug handelte es fich bei ben Opfern biefes Berichtes nicht mehr um Juben und Beiben. Die Begeifterung fur bie reine Lehre murbe gu einer franthaften Gucht. Jahrbunderte lang batte man gegen bie Unglaubigen gefampft; mas eintrat, mar nur eine Fortietung biefer Rampfe. Die Inquifition mar popular in Spanien, man verlangte Scheiterhaufen wie man Stierfampfe begehrte. 3wiichen ben Jahren 1480 und 1517 find in Spanien 13,000 Reger wirflich und 8700 im Bilbe verbrannt worben, 170,000 mit geiftlichen Strafen belegt, und innerhalb 40 Jahren in Cevilla allein 45,000 burch geuer getobtet. Auf Alles erftredte fich bie Berfolgung, mas ber reinen gebre Chaben bringen fonnte. 6000 Bucher murben in Calamanca einmal auf einen Coub, mabrend ber neunziger Sahre, in Miche verwandelt." Lejen und Schreiben marb auf ein Minimum beidrantt; griechische und bebraifche Bibeln wurden gang verboten. Go gefinnt mar bie Beiftlichfeit, gegen bie Columbus gu tampfen hatte. Go ftanben bie Dinge che man nur an Luther bachte. 218 beffen Auftreten bann aber Manche mit fich fortrif und fur Alle bie Gefahr ber Unftedung entfteben lieft, erbob fich bie Inquifition mit folder Energie bagegen, baß bie Geichichte ber ipaniichen Reformation nur von einzelnen Martvrern, nirgende aber von einer Bemegung bes Bolfes ergablen fann.

Rur Stalien bejah politisch und gestig bie Bedingungen, bie eine ber beutichen ähnliche Tercifeit gemährten. Auch waren bie Phissite bert verhaft genung und ungablige Gelegenheiten hatten sich geboten, ihre herrichaft umgultofen. Allein man

mar baran gewöhnt. Bu einem Feuer, wie es in Deutschland ausbrach. mußte fich wie bei ber Bilbung eines Torfmoores Jahrhunderte lang alles geiftige Bachsthum in Brennftoff verwandelt haben. In Italien brannte es feit ewigen Beiten unaufborlich. Es war fein Borrath ba an Material. Das politifc bewegte Leben fullte bie taglichen Gebanten ber Leute aus. Es herrichte nicht bie ftille brutenbe Atmofphare wie in Deutschland. Man mar gu fanatischem Losbruche täglich bereit, wie in Floreng geschehen mar; Die Begeifterung ließ fich auf einzelne Jahre fogar frijd erhalten, endlich aber fiel man boch in die ironische Gleichgultigfeit gegen bas Priefterunwesen gurud. Dabei bing überall ber politifche Buftand gu febr mit ben einmal beftebenben romifchen Berhaltniffen gufammen, als baß man eine Menderung gewünscht hatte. Benedig, Floreng, Reapel, Mailand wollten ihre Cardinale in Rom haben und faben beren glangendes Auftreten als bienliches Mittel gur Erhaltung ihres Ginfluffes an. Außerbem, niemand mar luftern in Italien nach ben Rirchengutern. Alles mar gu feft geordnet und bem allgemeinen Bortheile gemäß eingerichtet. Um meiften in Rom, beffen Wohlftand auf bem weltlichen Treiben ber Pralaten ganglich beruhte und bas mit eigenen Rraften bie Summen nicht aufgutreiben brauchte, Die von ben großen herren ausgegeben murben. Die Befdwerben betrafen immer nur einzelne Puntte. Uebergriffe maren es, bie man rugte, feine Umgestaltung von Grund aus begehrte man. Ja, nicht einmal die Möglichkeit einer folden Berwandlung war ben leuten benfbar. 3hr Sag ging auf bestimmte Perfonlichfeiten. Richt ausrotten, nur beschneiben wollte man bas wilbe Solg. Die Papfte gaben fich Mube, fie fetten zuweilen an,

# 322 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

jum Coneiben aber fam es nicht. Co außerlich nahm man bie Dinge in Rom, bag man bem Auftreten Martin gutbers bie gemeinften Grunde unterlegte. Richt aus Saft, fonbern weil man ibn nach fich felber beurtheilte. Butber babe garm geichlagen, meinte man, weil feinem Orben bie Ginfammlung bes Ablaffes entzogen worben mare. Leo hatte bie Erbebung biefer Gelber einem Genuefer Sanfe überlaffen als Abichlaggablung fur in fruberen Beiten vorgeichoffene Gummen. In Genua erinnerte man fich, bag bie Auguftiner, beren altes Borrecht bas Ginfammeln bes Ablaffes war (und benen guther angeborte), ju bebeutenbe Procente gurudgubehalten pflegten, und fibergab ben Dominicanern ben Sanbel. Run trat guther auf gegen ben Ablag. Es mare jest, fo fab man in Stalien bie Cache an, eine faufmannifche Unreblichfeit von Geiten bes Papftes gewesen, ben Genuefern nicht auf jede Beije gu Gulfe au tommen und ihnen bie Gintreibung bes Gelbes an ermoglichen. Die Leute batten bafur gegablt und maren überbies Leo's Bermanbte. Much batte ber Papft in ber That fein Gelb gehabt, ben Ausfall felber gu beden. Deshalb fein Bebenfen im Batican. Martin guther mußte gu Boben gefchlagen werben, er emporte fich gegen bie Rirche. Man becretirte Anwenbung ber fraftigften Mittel. Leo verfuhr von Rom aus gegen Deutschland wie etwa Raifer Nitolans gegen eine ferne Proving verfahren haben murbe, bie megen leberburbung und fonftiger erlittener Ungerechtigfeit bie Conftitution proclamirt batte. Erft Geborjam bann Untersuchung. Niemand in Rom und Stalien aber, als bie lutherijche Bewegung ihren Aufang nahm, bachte im entfernteften baran, bag bies ber Beginn einer Reformation werben fonnte. Und fo, mabrend in Deutschland Alles auf ben Kopf gestellt und bie allgemeinen Berhältnisse in furger Zeit so gründlich verändert worben waren, daß eine Wiederherstellung des alten Zustandes nicht mehr möglich war, regte sich in Stalien weber ein Gefühl der Zustimmung noch der Rachahmung.

In Deutschland erfüllte ber Geift Luthere alle Schichten ber Gefellichaft. Auch er murbe Anfange von benen verfannt, bie fich ale Bertreter bes Fortidritte an ber Spite ber Bewegung hielten. Man wußte nichts von ihm und hegte Mißtrauen, balb aber brang bie bertliche Ratur bes Mannes burch. Luther ging ber Cache auf acht beutiche Beife gu Leibe. Cavonarola wollte bie Florentiner einerereiren gleichsam gu einem befferen geben, predigte praftifche Moral und behielt bie Theologie fur fich gurud. Luther machte es umgefehrt. Bas geht une Deutsche ein romifcher Papft an, fragte er. Bas uns bie Carbinale? Wer bat biefen Leuten überhaupt bas Recht gegeben gu fteben, mo fie fteben? Bas weiß bie Bibel von einem Papfte? Es giebt feine angeborene geiftige Abbangigfeit von Rom. Es giebt feine Autoritat ber Rirche ohne bie Bibel. Gie allein enthalt bie Religion. Jebem freien Danne ift es erlaubt in ibr zu fuchen mas ibm frommt. Bas Cavonarola erft in ber bochften Bebrangniß mehr zu feiner Bertheibigung ale gur Belehrung bes Bolfes aussprach, bag bie Ueberzeugung ber eigenen Bruft bober ju achten fei ale ber Papit, bamit fing Luther au, und nicht allein fur fich felbft, fondern fur alle Meniden beanspruchte er bie Freiheit, fich Gott gegenüber auf bas Gewiffen allein gu berufen. Rom, Papft, Carbinale, Sierarchie, Alles mit einem Gebanten als faliche Baare bei Geite gefehrt. Frijch anknupfend an bie

## 324 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

eigenen Werte Chrifti, wie sie die Niel embalt, war es seine neue, doch nur wieder in Jormeln gesannte Lehre, mit der er fam, sowhern die Richstehr wollte er zum ersten Justande, wo Jeder mit den Aussprüchen Christi in der Brust sich selbst einen Glauben zimmerte. Kein Unterschied waltete sortan zwichen Laien und Geststlichen. Seder war Geststlicher, der sich wom Gesiste erfüllt stühlte. Und indem die Echre aus dem Munde eines gefunden Mannes sloß, der wie ein Jauberer die Gemüster mit sich sertschie, von den derständen, drang sie ein wie Zeuer in directs holg und erregte den Ehrm, der sich plössisch als eine Ermerung gegen den Papit und das zömische möst erselbt werden war.

Es ift auffallend, wie selbst dann noch, als die Wichfalfeit der beutichen Berhältnisse erfannt worden war, die italientichen Politifer jeuer Tage nur die politichen Beräuderungen ins Auge fassen, die dußerlich als die ersten Tolgen der Dewegung zu Tage traten. Artiften und Städte sind beutezierig nach dem setten Kirchenbesige, rassonnierte man; die niederen Geschen der Kreibeit, ungestratt ins betrgertiche Veden übertreten zu können; die gesitlichen Auftelen hatten gern ihre geitliche Sertickst, ungestratt in betrgertiche Veden übertreten zu können; die gesitlichen Auftelen hätten gern ihre geitliche Sertickst, ungestratt in gern ihre geitliche Sertickst, ungestratt in die betrgetigte Veden übertreten zu können; die gesitlichen Auftelen hätten gern ihre geitliche Sertickst, ungestratt in die von den treibenden Mackiere war, die allgemeine Uederzeugung.

Es ift nicht zu läugnen, die politische Seite ber Dinge war auch für die Deutschen oft das Norwigende. Städten und Landseberren sam die Gelegenheit sehr zu Posse, im Giser für den neuen Glanken die Kirchengister einzuschlieden. Sie wollten und fonnten ben Bumache an innerer und außerer Freiheit nicht wieder aufgeben, ben fie ber neuen Lebre perbantten. Bielleicht hatten bie Dinge ein ichlimmes Enbe genommen, mare Frang ber Erfte Raifer geworben. Als er unterlag, fam ben beutichen Reformirten feine Unterftutjung au Gute. Die er, maren fie feine Unterthanen gemefen. au vernichten geftrebt haben murbe, beforberte er in ihrer Biberipanitiafeit gegen ben Raifer. Und Rarl, bem bie bulfreichen Rrafte ber beutiden Surften unentbebrlich maren, fab fich gezwungen feinen rebellischen Unterthanen Beriprechungen ju geben ftatt fie mit Gewalt unter bie Berrichaft ber Rirche gurudguführen. Man bort oft im Tone bes Bormurfe fagen, Rarl fei fein beuticher Raifer, fondern ein fpanifcher Ronig gemeien, ber meber beutich gesprochen noch in Deutschland gewohnt babe: Die Deutschen felber zwangen ihn bagu, fich auf feine außerdeutiden Bolfer ju ftuten. Ale fie ibn mablten mar feine befte Empfehlung, baf man von ibm erwartete, er werbe bem ganbe fo menig ale moglich gur gaft fallen. Rarl mar es nicht zu verbenfen, wenn er in Bufunft fein Beftreben barauf richtete, ben Deutschen zu zeigen bag er ihr Gerr fei, bie Deutschen aber batten bas beffere Recht fur fich, wenn fie mit bem romifden Priefterregimente zugleich bie weltliche Macht eines Raifers nicht mehr bulben wollten, Die ihrem Befen nach aufs innigfte verwandt mit jener geiftlichen Bewalt, jest gerade mehr als jemals unnaturlich und fremd ericbien. Denn bie Dienfte, bie vom Bolfe geforbert murben, follten offenbar nicht im Beifte bes achten Raiferthums zum Beften bes Baterlandes verwendet merben.

Das verftand man vielleicht in Italien, tiefer ging man

nicht. Darauf hin machte man Plane. Was das Dogma aubelangte, das heute Katholifen und Pretestanten eigentlich schehet, so wurde es als ein Punst betrachtet, über den man sich, wenn nur erst bei den sibrigen eine Bereinigung exzielt worden wäre, ohne Zweissch wertständigen würde. Denn die Protestanten (um biesen Namen der später auftam jeht schon anzuwenden) erschienen nur in dem politischen Theite stree dederungen sest und einverstanden, während immerhalb ihres neuen Glaubens alsbald verschieden Meinungen ausgesprochen und mit Lestigsteit verschoften wurden, als deren nothwendiges Ende die Midstehr unter die alte geistliche Betmäßigstei erschiese

Deshalb, fo febr bie beutschen Buftanbe leo bem Bebnten am Bergen lagen, burfen wir feinen 3meifel begen, bag ibm feiner Beit die Bertreibung ber Frangofen aus ber Combarbei und bas Emporbringen feiner Familie eine taufendnial wichtis gere Angelegenheit mar, und baf auch Papit Clemens' ichlafloje Rachte und ber Merger an bem er gulett gu Grunde ging, nicht burch bie beutschen Reger verurfacht murbe. Wenn Clemens ben Giebenten ein ber fatholifden Rirche gugefügter Berluft ericutterte, fo mar es ber Fall von Rhobus, bas in bie Sanbe ber Turfen gerieth. Das war unwiederbringliche ichmachvolle Ginbufe. Deutschland verloren zu geben, mare ibm nie in ben Ginn gefommen. Bas ibn mit Gurcht erfüllte Deutschlands und Luthers megen mar bas Drangen auf ein Concil. Richts mare vielleicht bamale noch ein ftarferer Stof gegen Luther gemejen, im Intereffe ber romifchen Rirche, als eine allgemeine Berfammlung, ber fich Beber batte unterwerfen muffen. Die Deutiden maren gulett boch in ber Minoritat geblieben, glaube ich, benn bie Gache murbe fich balb genug jo gedrecht haben, daß, abgesehen von allen Berbesserungen ber Kirche, die Nomanen den Germanen seine Zugeständnisse gemacht hätten. Elemens aber wollte das Geneil nicht aus gang privaten Urjachen: er zitterte vor dem Gedunt gut den genacht der die Frage seiner unehelichen Geburt zur Sprache füne. Diesen Sleden souten er nicht von sich ab waschen, hatte er auch einen sierentungen er nicht von ich ab waschen, hatte er auch einen sierentunger dauswürdige Zeugen beschweren lassen, das jeine Mutter mit Giulsand des Medici beimilds verscherather gewesen seinen.

Dagu fam, bag, weil Deutschland feinen Mittelpunft hatte und nur Gingelnes verlautete von bem mas vorging, bie Bewegung von Stalien aus betrachtet geringer erschien als fie mar. Man begriff bie Bebeutung ber Bibelüberfetung nicht und bes plotlichen Gintretens ber beutiden Sprache in geiftigen Dingen, mo bisber nur bas Lateinische gewaltet. Alle Stanbe fühlten fich in nationalem Ginne nen verbunben, benn Luther bandhabte bie Sprache mit einer Rraft und Schonheit, baß feine Bibel nicht blos ein gelehrtes Werf, fonbern wie ein Bebicht mar, bas übermaltigend ben Menichen in bie Ceele brang. Bir find, fo boch wir biefe Arbeit verehren, beute faum noch im Stanbe bie Birfung in uns felbft ju empfinden, Die Luthers Bert bei feinem Ericheinen ausubte. Seute ift bie Sprache, in ber es geschrieben ift, gum falten theologischen Rangleiftpl geworben, bamale mar fie bie Bluthe beffen, mas in ben Stragen und Saufern allen Bungen gelaufig mar.

Bie sollte bergleichen in Rom ober von ben Carbinalen begriffen werben, bie, wie Aergte in ein inficirtes Canb, gu uns

## 328 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

famen, um bie Kransspiet an Ort und Stelle kennen zu kernen und mit geeigneten Borschlägen sich wieder einzussinden. Genährt wurde die Täuschung, der man sich im Batican singad, es würde möglich sein, wenn Gewalt nicht struckter, durch Rachgiedigkeit vielleicht eine Wiedervereinigung herbeignführen, durch die Wereitwillisteit der Deutschen, zu unterkandeln. Man stritt und disputite, man übersah von beiben Seiten zweielen, daß ei einzigs Concession welche die Reformitten hätte zufrieden stellen können, die Bennichtung der römischen herrichaft war, und so zu sich die Sache hin, und während in Deutschald der umgestaltete Justand der Dinge mit den Sahren bereits sich zu einem legitimen Berhältnisse zu beseitigen begann, ward man in Rom immer unsiederer und unschässische.

Schon unter Leo bem Zehuten war man zweifelhaft gewesen. Euthers Behauptung, daß ben Papsten das Recht nicht
guffande, für Geld Sünden zu erlassen, war eine Ueberrassen,
man sing in Rom selbst erst an, die Irage zu studden, und
tam zu teinem sichern Resultate. Man war serner nicht einig
darüber, ob Luther frischweg verdammt werden durch, ohne
vorser gehört zu sein. Leo ischnitt diese Zweisel ab durch die
Bulle in welcher Luther verurtheilt wurde, und der von ihm
nach Deutschland zesandte Carbinal ging so weit, auf Luther
öffentlich zu schumpen und das Bertangen zu stellen, daß ihm
daß zur Reise nach Werms gewährleistete freie Geleit nicht
reivecktirt würde.

Abrian ber Sechste übernahm biese Händel mit bem sesten Billen, eine gerechte Entscheidung zu tressen. Als Kern bes Biberstreites bieb bie Frage bestehen, ob bie ewige Sessignisch abhängig sei vom Glauben an die durch Christi Tob erworbene Bergebung ber Gunben, ober ob gute Berte bagu treten mußten. Gute Berte aber liegen fich erfeben burch Belb, und fur Gelb, fo hatte Leo eigenmachtig feftgeftellt, fonne ber Papit bie Strafe ber Gunben erlaffen. Abrian, ein ftrenger, in wiffenschaftlicher Behandlung ber Dinge alt geworbener Beiftlicher von germanischem Blute, versuchte feine eigene Ueberzeugung an bie Stelle ber leichthin gegebenen Enticheibung feines Borgangers ju feben. Bergeben folle bie Gunbe bem fein, ftellte er auf, ber ein gutes Bert thate. Bollbrachte er es in volltommener Beife, fo trete volltommene Bergebung ein, mangele etwas baran, fo fonne fie nur infoweit eintreten, ale fie burch biefen Mangel nicht beeintrachtigt merbe. Diefe billige Enticheibung, meinte er, muffe allem Streite ein Enbe machen. Und vielleicht, hatte ber Emporung ber Deutschen gegen bie Rirche nicht neben ber theologischen Frage ber grundlide Bille, Die Abbangigfeit von Rom überhaupt abzuschütteln. ju Grunde gelegen, es mare auf bieje Auffaffung bin eine Musaleidung berbeiguführen gewesen, benn fo weit ging felbft Luther nicht, bas Princip ber eigenen Forschung in ber Bibel bis in bie außerften Confequengen burchfuhren gu wollen. Go frei und unabhangig er die Gemeinde hinftellt, ordnet er fie boch Geiftlichen unter, benen er eine gewiffe Macht beilegt über bas Geelenbeil ibrer Pfarrfinder. Abrians Beriobnungsperfuch war ber einzig ehrlich gemeinte, ber je von Rom ansging. Rur ber Bahrheit und ber Ghre Gottes gu Liebe fuchte biefer Papft bas mahre Befte ber Chriftenbeit, abiebent von allen außerlichen Berluften, Die ber Rirde baraus erwachsen fonnten.

Aber bie Carbinale, in beren Mitte er barüber Rath bielt,

# 330 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

begriffen ihn gar nicht. Er beseitige bas Papftthum bamit, marf man ibm ein. Die Papite burften bas Recht nicht aus ben Sanden geben, baf burch fie allein ber Beg gur Geligfeit erichloffen merbe. Sabe Leo auch in ber Uebereilung feine Bulle erlaffen, mas gnerfannt murbe, fo fei er, tron feines Fehlers, als Papft unfehlbar, und mas er gefgat tonne nicht umgeftoken werben. Bober man bas Gelb nehmen wolle, um bie Genueien zu entichabigen? Abrian marb überftimmt. 3a. Coberini, ber bamals noch bei ihm in Gunft ftanb, machte gerabegu geltenb, es fei wiber bas eigne Intereffe, gegen bie Pracht, bas Boblleben und bie Gitten bes romiichen Sofes einzuschreiten, weil es ben Aufchein gewinnen murbe, als habe Luther burch fein Gefdmat bas burchgefett. Tief niebergeschlagen befannte ber Papft endlich feinen Freunden bie ihm am nachsten ftanben, er fei traurig baran, er febe mobl ein, daß es beim beften Billen außer ber Macht ber Papfte liege, bas Gute burchzuseten.

Elemens der Siebente hielt natürlich Leo's Entscheidung ausgrecht. Anderes aber verhinderte ibn, icharf gegen die Eutheraner einzuscherten: die Streitigkeiten zwischen Rom und Kaifer brachen aus, die dem Scheidung Borntheil gereichten, daß als nach zehn Sahren ein neuer Papft zu wählen war, die Aufteraner nicht mehr eine undeftimmte gährende Magffe, sondern ein organissten Gangs bildeten, daß allen Angriffen zu widerstehen den Mutt und die Magtiffen zu widerstehen den Mutt und bie Macht besch

Unter Clemens mar die neue Lehre in Italien befannter geworben. Schon 1524, auf bem Reichstage zu Mürnberg, flagt ber Legat bes Papftes darüber, daß enthers Schriften im Benetlanischen eifrig geleien würden. Im solgenben Sahre wird in Lucca Ablieferung aller lutheranischen Bucher und beren Berbrennung anbefohlen. Das Bort "Lutheraner" gemann in Stalien ben Ginn, wie bei uns zu verichiebenen Beiten bie Beinamen bemagogifch, bemofratifch, communiftifch und abnliche. Das ichredliche Unbeil Roms mar burch .lutheranifche" ganbefnechte berbeigeführt morben. Deshalb, ale fich Aloreng gegen ben Dapft erhob, fuchte man mit anaftlicher Strenge ben Berbacht bort von fich fern zu balten, ale batte man fegerifche Sintergebanten. Seber Dieput über Glaubenefachen murbe verboten. Bruccioli, ber im Berbacht ftanb, lutheranifde 3been zu begen, tam taum mit bem leben bavon. Am eifrigften gegen ibn zeigten fich bie Piagnonen und bie Bruber von Can Marco. Richt ben Abfall von ber tatbolifchen Lebre, fonbern nur beren Erhohung habe Cavonarola gewollt, erflarten fie. Es ift munberbar, baf auch in ber Rolge, mabrend überall bie neue Lebre auftauchte, bie Alorentiner nie bie minbefte Reigung fur fie geigten.

Ein wichtiges Zeugniß aber ift uns auftemahrt, wie bie gebildeten, hochfiebenden Manner sogar zu Alexenz damals ganz in ber Stille über Luther bachten. Gnicciarbini, wenn er in seinem Geschicktiente den Kamen etwähnt, spricht correct im römischen Sinne über ihn und verdammt das von ihm stammende Unspell. Alber es sind Pricatauszeichnungen seiner Dand zu Lage gefemmen, hefte, in denen er um 27 und 28 gelegentlich seine Gedamen niederschreit, da redet er anders. Nur ein einziger Wunsch sie in ihm tebendig, das Ausschen biese verstuckten Priestenwirtsschaft in seinem Zaterlande. Bas ihn zwinge, sich ob eie gebeimen Gedanten zu begnügen, seien, gesteht er offen ein, seine verschicken Strötlichisse. Sammer,

jo sautet einer seiner Stehseufzer, habe ich den Untergang des Kirchenstaats and innerster Seele gewinicht, ader das Schicffal sat es gewollt, daß ich selbt wich unter zwei Phoften nicht nur für die Bergrößerung ihrer Macht bemüben, sondern nught, Bare bejehre sogar zum Gegenstande meiner Winische machen mughe. Bare biese field Rücklicht nicht geweien, so hätte ich Martin Luther wie mich selbt geliebt, denn ich bätte bessen die Kutten, seine Andager würden bie verdammte Despotenwirthischaft der Geistlichen vernichtet oder ihnen wenigstens die Slügel beschutten baben. 200

Die Migachtung ber romifden Buftanbe mar fo groß, bag es fur jolche Meugerungen, Die Liebe gu Martin Luther allenfalls abgerechnet, gar nicht bes Gebeimniffes bedurft hatte. Clemens gab Macchiavelli ben Auftrag eine florentinische Beichichte gu ichreiben. Macchiavelli fpricht barin von ben Neffen ber Papite und ben Anftrengungen ber erften Priefter ber Chriftenheit, nicht die Rirche, fonbern ihre Familien zu erheben. Mus biefen Reffen, fagt er, find jest fogar Cohne geworben und es bleibt ben Papften nur noch übrig, wie fie barauf bedacht gewesen find fürftliche Rachfommen zu binterlaffen, nun auch barauf zu benten, bas Papftthum zu einer erblichen Burbe ju machen. Und eine Schrift mit folden Dingen barin ließ Clemens fich queignen, ale beffen Cohn Aleffanbro bei Medici vom Bolfe bezeichnet murbe. Der Papit fummerte fich wenig um bergleichen biftorifche Betrachtungen, er bulbete, baß Filippo Stroggi an ber papitlichen Tafel felbft bie Religion verspottete und fich in ben argen Reben, bie er führte, für ichlimmer als ungläubig zu erfennen gab.81 In ben bom Batican ausfliegenben Schriftfinden murbe gu gleicher Beit gwar

ber Mangel an Gettesfurcht, an Indt und bergleichen in ben tragischten Amstrudern, melde bie lateinische Sprache beberbergte, officiell bestlagt und ben Antheranern gegenüber Schein angenommen, als säße in Nom eine Versammlung gang in die Pilichten ibrer hoben Semdung vertiefter beiliger Manner, gegen die fich die beutsche Comporer als eine sittenlefe, verbrecherische Rotte erhoben hätte.

Clemens ging mit Tobe ab. Farnefe, ben wir, wenn Giulio ber 3weite ein weißer Lowe genannt murbe, einen weißen Ruchs nennen fonnten, fam ans Ruber, ju einer Beit, wo bie im Boben ichlummernben Reime überall in Stalien offenbar gn werben begannen und nothwendigerweise bie bisher befolgte Politif gelegentlichen Ginichreitens mit einer euergischeren Behandlung vertaufcht werben mußte. Durch bie Landofnechte unter Bourbon follen bie lutheraniiden Anfichten querft nach Reapel verichleppt worben fein. Jebenfalls muß bie feit ber Eroberung Rome faft ein Sabr lang bauernbe Unfabigfeit bes Papites, als regierendes Dberbaupt ber Rirche ben leifeften Ginfluß auszuuben, bagu beigetragen haben, ben Stalienern bie 3bee, daß fich auch ohne berartige Papfte leben laffe, als praftiich burchführbar zu beweifen. Um biefe Beit bilbeten fich bie erften Gemeinden in Stalien, und amar in allen Theilen bes Landes. Und gerabe weil es fich nicht um ben Raub von Rirchengutern, Die Aufbebung ber Rlofter und ben Gewinn von Rechten banbelte, beren Befit Rurften ober Stabte gur Musbeutung bes religiofen Umidmunges batte reigen fonnen. fonbern ba es ben Leuten nur um ben religioien Inhalt ber ichwebenben Fragen zu thun mar, fo fonnten bie, welche fich von ihnen ergriffen fühlten, nur folche fein, bie gang

### 334 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

aus fich felbit auf biefe Dinge bingelenft, fie in ihrer Tiefe erariffen. Gie bachten nicht an Auflehnung gegen bie Rirche. fie wollten fie nur reinigen. Ihnen tam bie Anichauung. bie man im Batican boch felber hegte, gu Gute, bag bie beutiden Reformirten nicht als ausgeschieden aus bem Berbanbe ber Rirche ju betrachten feien. Die fatholifde Lebre war damale jo ungleich und vielbeutig, jo wenig festgestellt in vielen Bunften, ibre Umgeftaltung ward in Rom zumeift fo febr ale bringenbes Beburfniß empfunden, bag biejenigen, welche fich eingebend mit folden Fragen beschäftigten, felbit wenn fie babei eigene, vom Berfommlichen abweichende Ueberzeugungen gewannen, in feiner Beije als Feinde ber fatholifchen Lebre erichienen. Sinneigung ju Luthers Lebren bis auf einen gewiffen Puntt war feine Reberei. Berfehr fand Ctatt gwifden hervorragenden Reformirten und italienischen Laien und Geiftlichen. Dan fuchte einander aufzuflaren und bie Bebingungen abgumagen, unter benen man fich wieber vereinigen fonnte. Dagu bedurfte es bes Studiums. Die ftreitigen Puntte murben hiftoriich, philosophisch, politisch erörtert. Und jo entstand eine Bewegung in Stalien, fanft anschwellend und ohne Gebanten an Gewaltsamfeit, beren Bertreter fich bis bicht an ben Papft beran erftredten, und auf bie Art und Beife, wie vom Batican aus bie beutiche Cache behandelt murbe, ben größten Ginfluß hatten. Paul bem Dritten ichien nichts naber am Bergen gu liegen als eine burch bie milbeften Mittel berbeiguführende Erledigung. Carbinale, beren verfohnliche Befinnung befannt mar, gingen bin und ber zwijden Rom und Deutichland, und obgleich fie gurudfehrend bas Feuer mehr ins eigene Gebiet trugen, ftatt es im fremben zu loiden, idien ber Papft

boch felbit feine Freude zu haben an ber Lebbaftigfeit, mit ber fich in Stalien bie bebeutenberen Rrafte mit ber lofung ber großen Grage beichaftigten. 3mifchen ben Sauptern ber Ratholifen und Reformirten murbe freundichaftlich unterhanbelt; aufgegeben mar bie brutale Befehlehaberei, mit ber bie Legaten unter Leo auftraten; von Unterwerfung auf Gnabe und Ungnade nicht mehr bie Rebe. Den Boricblagen ber gutheraner murbe in Rom aufmerkjamfte Beachtung gu Theil, man machte Gegenvorichlage, ber befte Wille marb gezeigt und gegenseitig ichien man nur bas eine Biel im Muge gu haben: Formeln ausfindig zu machen, bie eine Art billiger Mitte binftellend bie Biebervereinigung bem Bortlaute nach guließen, ohne auf ben genaueren Ansbrud beffen gu bringen, mas nebenber von beiben Geiten ftillichweigend im Ginne bebalten murbe. Die Rothwendigleit einer ichleunigen Reform murbe in Rom officiell anerfannt. Schonungolos bedte man bie eignen Schaben auf. Gine gur Feftstellung biefer Uebelftanbe vom Papfte eingesette Commiffion von Carbinalen faßte bas Refultat ihrer Berathungen in einer Reibe von Gaben gufammen, bei beren Aufftellung fie fein Blatt por ben Mund nahm. Rur einen fuhre ich an: es fei ein Cfandal, bag Carbinale in Rom am bellen Mittage in weltlicher Rleibung in ber Gefellichaft berüchtigter Frauen erblickt murben. Richt an ben Frauen übrigens murbe Anftoß genommen, fondern an ber Qualitat berfelben. Benn wir beute bie Chelofiafeit ber fatholiiden Geiftlichen befprechen, inbem wir bie gur Samilienlofiafeit verurtbeilten Ginfiebler bedauern, fo ift bas ein Gefichtebunft, ben zu ienen Beiten gewiß bie Beniaften begten. Es banbelte fich bamale nur barum, bie berfommlichen Berbaltniffe ber Geiftlichen mit Frauen aus Rücksisch auf bie allgemeine fittliche Sicherheit in Eben zu verwandeln. In Deutschland beeinebers brang man barauf, weil es ben Bürgern ber eigenen Frauen und Techter wegen nothwendig ichien. Denn baran bachte Riemand, ben geistlichen herren ihre Berbindungen überschaupt verbieren zu wollen ober es für schändlich zu hatten, wenn sie Kinder hatten.

Bas Paul ben Dritten jeboch bewegte, fo frei in Sachen ber Religion vorzugeben, maren zumeift politifche Grunde, Die gewiß ichen fur Clemens ben Giebenten maßgebend gemejen maren, hatte fich biefer bem Raifer gegenüber nicht allgu abbangig gefühlt. Paul fonnte mit befferen Rraften bie alte Politif wieder aufnehmen, mit Frankreich gegen Granien und mit Spanien gegen Franfreich operiren. Unter bem Bormanbe, bie beiben Reinde Frang und Rarl gu verfobnen, bebiente er fich ihrer Streitigkeiten gum eigenen Bewinn. Gein Intereffe forberte, fie womöglich bei gleichen Rraften zu erhalten. Und ba Franfreich mit ber Beit in eine immer nachtheiligere Stellung gerathen mar, mußte Rarl gurudgehalten merben por ju bedeutendem Machtjumache. Diefer mare ihm ju Theil geworben, batte Deutschland fich ibm gefügt. Daber icon bei Clemens eine gemiffe Compathie mit ben lutherifden Gurften als politifche Dacht betrachtet. Paul aber ging weiter. Gein Beftreben mar, mit ben Deutschen unmittelbar in Berbindung au treten und eine birecte Berftanbigung berbeiguführen. Das gegen aber ftemmte fich ber Raifer und fuchte feinerseits obne ben Bapft bie beutiden Gurften aufriedenzuftellen. Richt burch Rom follten fie zu ibm. fonbern burch ibn Rom wieber augeleitet werben, er wollte fie nicht nur zu Ratholifen wieber,

sonbern vor Allem zu seinen Unterthanen mache. Und so, inbem Papft und Kaiser sich entgegenarbeiteten, beibe nicht in ber Lage, Gewalt anzuwenden, brachte bies bie Lutheraner in eine so glänzende Position, wie sie sie nimmermehr hätten erringen können, wären sie auf ihre eigene Energie anzewiesen gewesen.

Diefer befriedigenbe Buftand bauerte fo lange in Deutschland und Italien, ale ber Papft auf biefem Wege etwas gu erreichen hoffte. Fur bas geiftige Leben Roms gludliche Beiten, beren Rube und hoffnungereiche Arbeitsamkeit in um jo angenehmerem Lichte ericheinen, als bie jammerlichen Buftanbe unter Clemens vorausgegangen waren. In jenen Jahren von 1535 bis 40 ichien bie unbefummerte Freibeit ber Tage Leo bes Behnten gurudgefehrt gu fein, mo Alles erlaubt mar und nichts verfolgt murbe. Paul ber Dritte war ein Mann von Geichmad und liebte Glang und prachtpolles Leben. Beffer ale Leo ber Bebnte, ber auf aut Glud oft Befindel erhöhte und bebeutenbe Rrafte unberudfichtigt ließ. jog er eine Reihe ausgezeichneter Manner nach Rom und machte fie zu Carbinalen. Contarini, einen venetianischen Cbelmann, ber ale Diplomat und Gelehrter im hochften Angeben ftand; Polo, einen Bermanbten ber englischen Ronigefamilie, ber fein Baterland aufgegeben hatte ale Beinrich ber Achte fich jum Dberhaupt ber englischen Rirche machte; Bembo, ale Gelehrter jett einer ber erften Manner Staliens; Morone, Sabolet, Ghiberti und andere: alle claffifch gebilbet, erfahren, und vom Beifte mahrhaft menschlicher Magigung erfüllt. Dieje bilbeten bie Befellichaft, bie im Batican ben Ton angab. Ihre Anweienheit verlieb Paul bem Dritten ben Glang, ben Rafgel Leo bem Zehnten gab. Ihr Bestreben war, bie große Berisbunn, herbeiguführen, burch messehe die Entseraner ber römischen Rirche wiedergewonnen wurden, um burch ihren Gintritt belebend felber auf sie einzuwirken.

Diefen Mannern stand auch Michelangelo nabe. Richt baß er täglich mit ihnen vertehrt hätte und thatfachlich bineingegogen worben mare in die Interessen bie ste bewagten, aber der Grundzug ihres Strebens war ber seinige. Er wußte waß sie hofften, und hegte in seiner Seele die Gedanken, um deren Beselftigung von ihnen gestamptt wurde.

Dennoch, gerade ba wir Michelangelo mit ihnen verbunben feben, laft auch feine Stellung wieber ertennen, wie weit entfernt man im Guben war, bas mas im Norben geidab unmittelbar auf fic übertragen zu wollen. Man verbielt fich nicht zu Deutschland in theologischer Begiebung, wie in politifder etwa beutantage ein Staat, ber eine monarchifche Regierung abicbuttelnb fich au eine benachbarte Republit anichließen und ihre Kormen zu ben feinigen machen mochte. Es mag in Stalien Manche gegeben haben, bie fo bachten; bie liberale Partei aber, als ein Banges betrachtet, theilte biefe Anfichten nicht. Co unabhangig wir Dichelangelo finden, nichts verrath bei ihm feindliche Gefinnungen gegen Papft und romifde Rirche; fo verfobnlich Contarini, Volo und ibre Genoffen ericbeinen, die eine fvatere Beit gerabezu lutbergnifcher Umtriebe begudtigen fonnte, fo wenig bachten fie baran, von ber Daditvollfommenheit bes Papftes ben geringften Theil aufzuopfern und bie bentichen Ibeen an bie Stelle ber italienifden zu fegen.

Bas auch batte biefen hochgebilbeten Stalienern bie Lehre

Luthers gemahren tonnen, bas fie nicht icon beiagen? Den Deutschen ichloß fich bie Bibel wie ein Geschent bes Simmels zum erften Dale auf. Dan fturgte fich in Die religiofen Arggen wie auf goldbaltigen Boben, von bem fruber Riemand recht gewußt, ber ploklich offen balgg und ben Jung und Alt an burdwühlen begann. In Italien ftand es anders. Man bedurfte feines 3umachies an Material bort. Gie fannten bie Bibel lanaft, fie befagen Dante ober Petrarfa wenn fie fich mit ber Phantafie in bas Gefühl ber Unfterblichfeit vertiefen wollten, fie hatten in ben Werfen ber Runft benfelben Inbalt noch einmal, anders geftaltet. Dichelangelo tommt in feinen Conetten oft auf Job und Unfterblichfeit gurud. In philogophifcher Rube aber ichreibt er feine Gebanten nieber. fo weit entfernt von ber biblifchen Gefinnung, ohne bie man bergleichen in Deutschland gar nicht batte berühren burfen, bag er eber fur einen Schuler Plato's als einen Chriften gelten murbe, wenn nicht bie nagende Unruhe, bie ihn über feine eigene Burbigfeit erfüllt, zeigte, wie febr er es bennoch fei.

Das Gebicht auf ben Teb bes Baters läßt am besten ertemen, wie unabhängig jeine religiöen Berstellungen waren. Reime Spur entsält es von Aegefeuer, ober jenst von firchlicher Unichaumg. Ben vern herein hegt er für den alten Bedweise Gemisseit vollkenmener Eefigfeit, umd als Beweis dafür gilt ihm die Gnade Gettes, la grazia divina, die als etwas veramsgeießt wird, was dem, der es sicher erwartet, gar nicht ansbleiben feinne. Das war der Snhatt des Eaches, um den zwichen ihm Deutschland gefämpft wurde: Wichelangele spricht sin aus als zweise Beimand daram gibe wenig er auf das äußertich Kinchliche hielt, zeigt der Brief,

### 340 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

ben er beim Tobe feines Brubers Giovanfimone nach Alorens idrieb. Benn er auch, beifit es barin, por feinem Enbe nicht mit Allem versehen worben fei, mas bie Rirche vorschreibe, und nur bie rechte Reue und Ergebung in ben Willen Gottes (buona contritione) gezeigt habe, fo genuge bas fur bie ewige Celigfeit. In bemielben Briefwedijel finden wir aber auch Beifpiele, wie er bie guten Berte auffaßt. Immer wieber giebt er Lionarbo ben Auftrag, gang in ber Stille nachzuforichen, ob nicht irgendwo ein armer Burger fei, ben man aus ber Berlegenheit gieben, ihm etwa mit einer Aussteuer fur feine Tochter unter bie Arme greifen fonnte. Er moge ibm barüber ichreiben, benn er wolle etwas thun fur fein eigenes Seelenheil. Aber ja gang im Gebeimen, bamit niemand bavon erführe. Gbler fann bie Lehre nicht aufgefaßt werben. Wer fo bachte aber, bem mußten bie beutschen 3been, bag es auf bie guten Berte nicht antommen follte, taum verftanblich fein,

Richt bie Bibel allein, obzleich er sie genug studiet, war die Duelle von Michelangele's leberzeugungen. Dante muß dazugenommen werben. Wichelangele's Gebichte lassen benuten erfennen, in wie hohem Grade Dante's Gedanten in ihn überzegangen waren. In den Bersen auf den Aod des Laters ganz die Dante'sche, halb antise Anschaumg des himmels über den Gewöllen, des Lichmeers, der Personisierung von Beit und Schischla, die seine Ahore nicht zu übertreten wogen. Michelangelo hätte sie gezichnet als gierige lungernde Gestalten, die machtles gestäßig durch die Thüre blüden, die sie nicht durchläßt. Es tritt jener Hauptunterschied germanischer und remanischer Auffassung auch dier bervor, daß und der Westalten selbst immer wieder zu Bezissen auch einen kennterstießen,

mahrend ben Romanen auch ber ungewiffefte Begriff fich in eine Beftalt gufammengieht. Wir bamale wollten une befreien von biefem Gotterfaal voll geformter Befen, bie uns fremb fein mußten, ben Romanen aber mußten wir ericheinen halb wie tempelichanderische Berftorer. Denn felbst bie, welche Buther tiefer auffaßten: ale es gur Enticheibung fam: bie Meiften vermochten bas Unfichtbare nicht zu benten ohne bas Sichtbare baneben. Darin liegt ber Grund, marum man ben Butheranern immer wieber weltliche Nebengebanten unterlegte. warum man guther jum Carbinal machen ju fonnen glaubte. warum ber Protestantismus als bloke Berneinung ohne eigenen Inhalt aufgefaßt und bie Möglichfeit nicht zugegeben murbe, baß er fich halten fonne. Und beshalb bei Michelangelo, obgleich er ber Lebre mit feinen Gebanten nabe fam und feine gange natur ber Speculation auf biefem Gebiete guneigte, feine Spur, bag er von Luther und beffen Birfen Rotig genommen. Cogar Michelangelo's gefunde Natur geht baraus bervor. Denn mo fich in Italien jest bie religiofe Bewegung geltenb machte, ericheint fie ofter angehaucht von etwas, bas ich weber Sentimentalitat noch Ueberspanntheit nennen mochte, bas aber jebenfalls nicht ber hanbfefte, burgerliche Geift mar, ber fie in Deutschland erfüllte und ihr Gefundheit und langes Leben verlieb.

Bon brei Seiten her stromten in ber Mitte ber breifiger Jahre bie freien Ibeen gegen Rom an.

Bon Benedig ber, wo am freisten zu benken erlaubt war und wo der nächste Berkehr mit Deutschaub berrsche. Sier jab er aus Flerenz vertriebene Bruccioli und überseitst bie Bibel. Gier auch wandte man sich an Lutber und erhielt Untwort.

### 342 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

Ben Genf aus, wo sich unter ber Regierung Calvins eine gestitiche Serrichaft gebildet hatte wie Savenarcla sie verzebens für Glorenz zu erbauen strebt ein bas als unangreistbare these logische Sestung zwischen Frankreich, Deutschland und Stalien gelegen war. hierbin richteten sich die Blide aus Savoien, wo Margaretha, Franz des Ersten Schwester, Calvins Freundin, alb, und auß Berrara, wo die Gemachs in den jungen Gergos herrote, Menata, gleichfalls eine franzsische Princes und nech mehr als Margaretha mit Calvin verbunden, sich beinahe öffentlich zur neuen Lehre befannte. Ben Ferrara gingen Saben nach fast allen bebeutenderen Städten des nördlichen Staliens.

Der britte Angriff aber tam von Reapel, und von bier aus, um ben weltlichen Ausbruck zu gebrauchen, ward Breiche geschoffen.

Abstrend im Roeben bie Sache offener betrieben warb und die leherischen Schriften frei über die Aben ins Land triedten, bilbete sich in Reapet, unabhängig von selch äußerlichem Anslehe, innerhalb der höchsten Aristoferatie eine ichwarmertische Begeisterung für die reine Lehre, die zuerst gar nicht als das ericheinend was sie war, sich mehr den Gegenaltengungen berer entzog, die sie zu befänupfen strebten. Im Roeben wurde die Bewagung controliet und bald durch Berbote im Jaum gehalten, in Neapel ging das nicht an, weil durchans nicht eingestanden wurde, daß man kehertischen Soen burchans nicht eingestanden wurde, daß man kehertischen Soen buthäuse.

Gra Dechino, ein Rapuzinermond aus Benebig, war bie Geele ber neapolitanischen Bewegung. Gelehrt, hochangesehen, und von einem Teuer beseelt wenn er sprach, bag er, wie

bie Memoiren eines damals lebenden Neapolitaners sagen, die Steine selber ju Thrämen" hätte rühren kennen. In den Saiten 1536, als Aarl ber Jährfe in Neapole verweitle, werd gestel bereitle des Seiten Seit, wo der Kaiser ein Geitet ergeben ließ, durch das nicht mur alle Kelper, sondern auch die, welche nur mit Repen in Berührung lämen, um Leben und Bestig bedrocht wurden, besiehte er die Predigten Dechino's und anerfannte die Macht seiner glüsenden Beredsantseit. Und so geschicht wurden, das der glüsenden Beredsantseit. Und so geschicht wurden, das der Paph selber meldes seine innersten Gedanten waren, daß der Paph selber sin zu seinem Beschwater ernannte und nach Nom berief.

Sier trat er jest an die Spise der Partei, die für eine friedliche Ginigung mit den Lutheranern thätig war, und die, obgleich die Versiuche des Papites, mit Luther zu unterhandeln und die Deutischen zur Veschischung eines Concils in Italien und unter den Aussiesen der römischen Kirche zu bewegen, fruchtlos blieben, deunsch dem Einstuß derzeinigen, welche für die Anwendung beschlender Gewalt gegen die Lutherauer stimmten, nicht aussennen ließ.

Denn baß mit ben Lutheranern eigentlich gar nicht gu unterhanbein jei, wurde Manchem endlich flar. Die Deutschen wollten ein Concil, bas Alles von Grund aus neugugefalten souveraine Macht erhielte. Se höflicher, rücflichtsvoller man von Rem aus kam, um so gröber antwertete Luther. Paul ber Deitte hatte einen Mann gur Unterhanblung mit ihm ausgewählt, der durch jeinen späteren Uebertritt zur beutschen Sache von der größten Bedeutung ift für jene Breigniffe, Wergerto, einen hohen Gestlichen, der schou unter Clemens ben Siebenten in einer ähnlichen Sendung nach Deutschand ge-

### 344 Ceben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

gangen war. Diefer erklätte, als er nach versehlten Zweden in Rom wieder eintraf, Krieg sei das einzige Mittel etwas durchzusehen.

Tropbem blieb man im Batican ben Gebanten an eine friedliche Lösung ber Dinge getreu und verhielt fich bulbend ben Fortichritten ber Reformirten im eigenen Lande gegenüber.

Diese Mabigung aber und bas gefiissentlich zur Schau getragene Bestreben Paul bes Oritten, freisimige, unbefangene Manner in ben Batican zu zieben, hatte nicht blos die Ursachen, von benen bie Rebe voar.

Durch das Auftreten Buthers war in Italien neben der Partei berer, die in liberalem Sinne reformitren wollten, eine andere erweckt worden, ebr die Erneuerung der Kirche ebenso seine nie einer Rückfete zur alten Strenge, in der Aufrechterfaltung ihrer Borrechte und in dem Biedergewinn ihrer allgebietendem Stellung gegenüber dem Utlichen Regiment das Mittel saben, Kom zu dem wieder zu machen, woos es sein sollte. Gines neuen Gestieb bedurfe es, das aber sei der alte, vertorene. Alft zu unterhannbeln mit den Keigern habe man, sondern rückflichtslos die eigenen Schäden zu bessen, anglien miffe man, was man sei, und dand leben und handeln. Bu erreneuen habe sich die Kirche: unter allen Umständen aber hätten der Wölfer zu schweigen und zu gehordene.

Manner fanden sich zusammen, schon unter Leo dem Zehnten, wesche darin die einzige Nettung der Kirche saben, daß gesaltet, gebetet und mit sich selbst auch der Eetelle der Anspan zu besseren Zemacht wurde. Der himmel werde diese Keime greß werden lassen und so zuleht die gewesene herrlichteit wiederherstellen. Man begann sich als Gemeinbe zu constitutiven. Gebet, Betrachtungen und gegensteitige Bestärtung in entsigendem, heisigen Lebenswandel waren die Zweck. Die Berbindung nannte sich "das Tratorium der heitigen Liebe." Nicht bloß Gesstliche, sondern Männer aus allen Lebensfellungen wurden Theilnehmer. Thalfächlich wollten sie einem Gegensch bilden gegen die wüste Wirthschaft, zu der das römische Leben beradzestunken war.

In ben gwanziger Sahren ging aus biefer Bereinigung ber Orben ber Theatiner hervor, so genannt nach Pietro Granfia, bem Bischof von Theate, ber an seiner Spiege stand und duck erweinstarisches Leden ben Anderen vorleuchtete. Entiberbrungen und völliges Bersenten in geistliche Gedanten, die eigentlich die Grundlage aller Orben bilden sollten, damade aber in Reichstum, Uepvizsett und vollsiges Bersenten in betfliche Beschäftigungen oft ber verwertlichsten Art umgeschlagen waren, wurden von den Theatinern in Wahrtzeit innegehalten und ein Geist des Gifers und der rüfflichstosen hatte von ihnen genährt, der sie zum angerseinden Theile allen denn gegenüber werden ließ, welche siere Anschlind nach der tatbolischen Echter Anbeuch thaten.

Der Orben wurde barauf nach Benebig verlegt und von ba nach Neapel, gerade zu der Zeit als Ochsino bort prebigte. Die Theatiner machten alsbalb das Keherische seiner Lehre ausfindig und Kagten ihn an. Ochsino aber wuste sich zu verthelbigen und bestand siegreich vor ihren Beschulbigungen. Carassa, ihr Gründer jedoch, war eine zu mächtige Person, als das der Papst seiner hätte entratssen können. Dreimal sieß sich Garassa aussicheren, ebe er den Rus nach Rom annahm. Emblich erschiere er und wurde zum Mitgliede der

### 346 Leben Michelangelo's. II. Sechstes Capitel.

Commission ernannt, welche die Schaben der Kirche zu berathen und darzulegen hatte. Carassia's Berufung mußte als eine Sache der Billigsfeit erscheinen, damit alle Richtungen in Rom vertreten waren, sein blobes Dasein aber genügte, um die Gegnerichaft seiner Partei und der Dechino's slagrant zu machen, und balb tam es nur noch darauf an, achmoarten wie lauge die Liberassen sich am Auber hatten würden.

Es sicheint, ale habe ben Papft von Ansang an eine ungewiffe Angit bavor erfüllt, sich einst auf biese Leute fütgen au muffen, und sei beshalb fein Wanfich, sich mit ben Luthetamern in Gute zu vertragen, auch aus bem Befähl entstanden, er werde, wenn Iwang und Sarte einmal zur Anwendung fommen mußten, sich selbst benen zu unterwerfen haben, bie bann auf Ruber famen.

In der Commission ertlätte sich Carasia für augenbildliche Reform im äußeren Leben der Geistlichen. Es sei die größte Sinde gegen Gott, auch nur einen Augenbild damit zu gögern. Damit sonnte dem Papste natürlich nicht gebient sein. Es wäre ein icones Schausviel gewesen, wenn der junge Cardinal Jauries, der mit den Gittern des gemerdeten Ippolite ganz destin aber der gemerdeten Ippolite ganz destin das wirdiger, enthaltsamer Priefter hatte auftreten müssen. Paul versiche bei vorzeischauen lebenswirtigen Masiregeln auf besiere. Beiten. Roch war die Soffmung verhanden, mit den Deutschen geiten. Roch war die Soffmung verhanden, mit den Deutschen unter gittigen Beraschen auf besten.

Immer schlechter gestalteten sich, seitbem ber in Rom jo pomphaft angefindigte Telbzug gegen Franz bem Erften einen maglicklichen Berlauf genommen, die Aussichten bes Kaisers. Er burfte nicht mehr baran benfen, die Lutheraner bem Papste mit gebundenen Sanben wiedergugutreiben. Die politische Lage ber lutherischen Gurften mar die vortressischifte. Frankreich und das nun auch von Nom abgefallene England waren ihre Milirten. Kaiser und Papst überboten sich in Nachziebigkeit. Seber hoffte auf biesem Wege die Lage der Dinge zu seinem Bortbeile aus ausubenten.

3m Jahre 39 zeigte fich recht flar, wie Beibe ben Deutschen gegenüber ftanben. Paul batte bas Concil angefagt, in Bicenga follte es gufammentreten. Rarl bagegen fich mit ben beutiden Furften babin verglichen, bag Reformirte und Ratholifen in Rurnberg ein Religionsgefprach abhalten und bie fcmebenbe Frage bort jum Abichluß bringen wollten, ohne baß fich ber Papft babei betheiligte. Das mar ein faiferliches Concil gegenüber einem papftlichen. Auf ber Stelle marb von Rom aus ein bober Geiftlicher nach Mabrid geschickt, um Beichwerbe gut führen. Die Unruhen in ben nieberlanben gaben bem Raifer Bormand bie Cache fur biesmal binausguichieben, im folgenben Sahre jeboch nahm er ben Plan wieber auf. Gein Bruber Ferbinand, romifcher Konig und Specialregent von Deutschland, traf in ben Rieberlanden mit ihm aufammen und es wurde zwifden ihnen ausgemacht, auf welche Beije man mit ben Lutheranern fertig murbe. Der Carbinal Farnefe, ber fich am faiferlichen Soflager befant. manbte Alles an, berartige Beidluffe zu bintertreiben, allein vergeblich. Sinter feinem Ruden wird ber Reichstag verabrebet, auf bem bie Dinge entichieben werben follten. Farnefe verläßt auf ber Stelle ben Sof, und gurudreifend über Paris, erwirtt er bort ein Gbict gegen bie Reger, bas mit oftenfibler Strenge burchgeführt marb.

# 348 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

Das war ein Schritt weiter im Sinne Caraffa's. 3mmer aber noch gab in Rom bie milbere Anficht ben Ton an.

Der Papit ließ sich bereit sinden, auf den im Marg 41 nach Regensburg angefesten Neichelag einen Legaten zu seinden. Die Eutheraner hatten erlärt, daß sie damit einverstanden seinen. Die zum letzen Augendlicke, ohe der Papit diesen Schitt that, hatte man den Kaiser zu dewegen gesucht, die religiose Frage vor das Geneil von Wienga als den einzig derechtigken Reiberstuhl zu verweisen. Es wurde verneigert und der Papit gad nach. Contarini, der milbeste unter den likeralen Arzbinksen, der langistirge Freund des Kaisers, der seine werden gleicht persönlich gerwinsicht hatte, ging nach Regensburg und die Verdandlungen nahmen ibren Anfana.

Bafrend Contarini's Abwefenheit aber geschah in Rom bas Entschiedenbe.

Der junge Carbinal Farnefe stand an der Spitze berer, die auf gewaltsames Durchzeifen brangen. Treilich nicht aus den Gründen Carassia. Durchzeifen brangen. Treilich nicht aus den Gründen Carassia. Die Farnese's wollten ein Pandniss mit Frankreich und Kriez wegen der Lombardei. Gelang es jetzt aber, Deutschald und den Kaiser zu verschienen, so erlaugte biefer einen Machtzuwachs, der nicht allein ihm direct un Gute geschmunen wäre, sondern auch Frankreichs Busselertein in Roetdeutschland, wober es seine besten Soldenen bezog, ein Ziel gesetz hätte. Auf die lieberalen Cardinale fiel pleistich ein Schimmer, als kounten sie mit dem Kassen keiner genemen den Kassen Generalen Generalen Generalen Generalen Generalen Generalen Generalen Generalen der breises einer seiner Freunde erschien als Wösslichseit. Alle die freigestmaten Stallener, deren Jach täglich zunahm, wären die Pundeszenessen Stallener, deren Jach täglich zunahm,

tarini war im Begriff, sich mit ben Lutheranern zu veritänbigen, indem alle Nebensaden bei Seite gelegt und nur die eine, wichtigtie Erage über die Rechtstertigung durch ben Glauben behandelt wurde, bei der Melanchthon sich geneigt zeigte, eine vermittelnde Kermel anzumehmen, welcher Contarini die Justimmung des Papstes versies; — plöplich tommen Besehle aus Rom, die ihn zurüftusen.

Mit bem Borwurfe, seine Infructionen überschritten gu haben, und unter bem Berbacht, auf bie Plaine bes Anifers gegen ben Papst einzegangen zu sein, obwohl man in Rom gut genug wuffte, baß Eins wie bas Ambere grumbles sei, wird er als Legat nach Bologna geschicht, ber Garbinal Pologest in gleicher Eigenschaft nach Biterbo, und Carass, ber ben Rusm bavonträgt, bem Papst bie Augen geöffnet zu haben, ist berjenige, ber gutussleicht.

Als Besiegelung ber neuen Ibeen im Sommer bes folgenben Sahres bann bie Errichtung ber Inquisition in Rom, burch Carassa und Lopola, ber fich eingefunden.

Ein Schreden ging durch Stalien. Wer irgend fonnte entfloß, Das waren bie Zeiten, in benen Michelangelo's jüngftes Gericht zur Bellendung tam. Am erften Beihnachtetage 41 wurde bie Siftnifche Capelle wieder geöffnet. Noch burfte ber Papft, als der Geremonienmeister Biagio da Cesena sich würthend in der Gestalt des höllenrichters Minos portraitirt sah, den Scherz wagen, er kome nichts thun, da aus ber ewigen Berdammnis ja die Papfte selber Niemand zu erlösen vernöchten. Balb aber wurde auf den Kanzeln darauf geschimpft.

Bom Sturge ber Engel, ber auf bie gegenüber liegenbe

## 350 Leben Michelangelo's. II. Bechstes Capitel.

Wand temmen sollte, schweigt jeht Alles. Michelangele hatte bereits Entwürfe bazu gemacht, von benen jedech nichts mehr verfanden ist. Ein feiliamicher Maler, der als Farbenetiker in Michelangelo's Diensten stand, soll damach in der Kirche der Trinitä in Mom gemalt haben, Lasart beschreit das Gemälde, doch habe ich es bort nicht gesehen und es auch sonst niegends ermähnt gefunden.

# Siebentes Capitel.

1536 - 1546.

Bittoria Colonna.

Die Beit von 1536 bis 41 mar fur Michelangelo eine befonbers gludliche gemefen.

Ammer wo wir das Eeben großer Manner betrachten, ift das der schönliche Theil lipes Dasseins, wenn sie mit einer ebenstützigen Araft zusammentressend, außer sich selbst einen würdigen Maßtab für die Tiese ihres Geistes sinden. Ich sag nicht: sie ihre Kunste dere des, was det denen die seine Künster ind, an die Setelle dieser Kunst tritt; denn est genügt ihnen, einen Wenichten gefunden zu haben, vom dem sie wagen Umstang ihres Willens verstanden werden. In dem sie erden dürfen, obne ihre Wertsche mitreber ertlären zu müssen. Der, auch wo sie mit dem abgerissen Theil eines Gehantens aussprechen, müßelos aus seinem eigenen Geiste das Sehlende ergänzt. Es giebt seine größere Sehningt als die, einem solchen Geiste zu begegnen, sein größeres Glich als ihn gefunden zu haben, eine größere Tauer als auf des Glich verzichten zu müssen, sein gestere Tauer als auf des Glich verzichten zu müssen, sein gestere Tauer als auf des Glich verzichten zu müssen, sein gespere Tauer als auf des Glich verzichten zu müssen, sein gespere Tauer als auf des Glich verzichten zu müssen, sein wichten zu wenten ging.

Glücklicher fühlte sich Goethe gewiß niemals, als im Austausch seiner Gedanten mit Schiller. Ginsamer niemals, als da der Tob biesen Freund hinnvegnahm. Auf die guerst so seiner gegangenen Freundschaften, benen immer wieder Kälte ober Fluch ein Ende machte, waren vergebliche Berjuche,

Menichen zu entberden, beren Berlfändniß seinen Geist umspannte. Längist hatte Goethe es augsegeben, andere zu finden, als im besten Kalle gutwillig nachzebende Seelen die wenigstens nicht widersprachen wo sie nicht verstanden, als er Schiller antraf. Wenige außer ihm sind bestannt, denen das Schicklas so günstig waltete. Beit wissen von feinem ebendürtigen Areunde, der Dante, Schafeipeare ober Beeldoven nade gestanden. Byron sand Schellen. Aber wenn den meisten auch das versagt blieb, was in der Bellsommenheit als das bestondige Echo des eigenen Scistes zu betrachten wäre, das wenigstens warb salt allen zu Theil, sich einmal in das Gestüß hineintäusigen zu bürten, sie hätten gefunden was sie beversten, und wären es nur die Augen eines Mädenen, aus deren Liefe sie das Berständniß sierer Gebeinmisse beraustuschen alauben.

Michelangele aber war gang einsam alt gewerben. Ich habe feine Freunde, brauche feine und will seine haben, schreicher in jungen Sahren auß Rom nach Sause. In gloreng, wenn die Künstler sich versammelten, zum Gespräch sier und da ober zu Künstler sich versammelten, zum Gespräch sier und da ober zu Kinstleren sielten ober niemals war Michelangele dabei. Ind die Geschamteit um ihn ber nahm zu se ätter er warb. Keine Andeutung haben wir, daß andere Geseln sien nache gestanden, als die der großen Zobten seines Laterlandes. Die Leckenden, die siene Umzehung bildeten, scheint er nur deshalb so dicht um sich gestitten zu haben, weil sie seinen debanten mit den sitrigen niemals lästig wurden. Zested zuweilen hatte er im Sause, die sieherhaupt teine Gedanten begten, die er dutbete wie Kinder zu denne er sich herabließ. Kinder siehe er. Auf der Etraße soll ihn einmal ein Knabe angesprochen sahen, er möge ibm bech etwas zeichnen und

Michelangelo nahm das dargebotene Matt und erfüllte auf ber Stelle die Bitte. Daß er drauen geliebt hat, zeigen seine Gebichte, die einziges aber aus dem ein anderes Gestühl präche als das der Resignation ober der Trauer über unerwiederte Leidenschaft. Wie Bethoven scheint er niemals die gewonnen zu haben, nach der seine Sesnjucht stand.

Ein einziges Gebicht von vielen fei bier angeführt, in bem er fagt, welche Kampfe er in feinem Gergen burchgemacht.

> Roch einmal frannft bu gegen mich ben Bogen? Laf ab! Die Zeiten find nicht mehr bie alten, Und lies in meiner Stirne tiefen Falten, Ge fei die Gluth von ehebem verflogen.

Ja, fturmte bie noch! Baren bie Gebanten Roch ungegannte Roffe; unbeichrieben Die heitre Stirn, und waren fest geblieben Die Schleier, bie mir bon ben Augen fanten:

Da war' ich noch ein Biel fur beine Blide, Bermundbar noch bon beinen Feuerpfeilen, Run aber fpare fie, - fie praffen ab.

Billft bu, bag bich ein Schmerzensichrei entgude, Go mußt bu Anbre mit bem Gift ereilen, Das meiner Bruft genug ju bulben gab.

So war er alt geworben, sechszig Sahre, wo der Mensch aufhört an die Erstüllung seiner Hossumgen wie an eine Pslichtgablung des Schickjals zu glauben. Und dennech ward ihm jett noch gewährt, wonach er sich sehnte. 1536 war es, daß Bittoria Colonna ihm entgegentrat.

Michelangelo's und Bittoria's Freundschaft ift berühmt. Jeder ber feinen Ramen nennen horte, tennt auch ben ihrigen.

In jenem Sahre als die Erwartung in Rom erwachte auf freieres gestiges Leben in Italien, erschien Bittoria dort, eng verbunden mit den Mannern, die für die Ourchführung der nenen Sdeen arbeiteten, und neben Dochino als der zweite gestige Mittelpunft gleichjam, um ben die Anhänger der Lehre biese Mannes fich vereiniaten.

Sie fam aus Reavel, mo fie Dodino tennen lernte. Gie vielleicht batte feine Berufung nach Rom burchgefest. Als bie Tochter Rabrigio Colonna's und bie Bittme bes Marcheie pon Descara, ber beiben erften Gbelleute und Gelbherren ihrer Beit, ftand fie bem bochften Abel in Guropa ebenburtig gur Ceite. Pescara hatte baran gebacht Ronig von Reapel ju werben. Dompeo Colonna, Clemens bes Giebenten Rebenbubler, mar machtiger ale ber Papft in Rom. In Bittoria's und ber iconen Giulia Gongaga Palaft traf fich bie in ben bochften Rreifen Reapels gebilbete Gemeinbe, beren Geele Balbeg mar, ein Spanier, ber lange Jahre bie Dbliegenheit gehabt batte, ben Raifer über bie beutiche Bewegung in laufenber Renntniß zu erhalten, und in beffen Bergen bie fo unwillfurlich eingesogene Babrbeit bei ber Berührung mit Dechino ploblich in Rlammen ausbrach. Er blieb in Reavel, begann ju predigen und bielt, fo lange fein furges leben bauerte, Die Gebanten bort lebendig, mit benen Ochino und Bittoria Colonna jest in Rom felber einzogen. 86

Vittoria wurde vom Papfte aufgenommen wie es einer Kuffin ihres Ranges geziemte. Der Kaifer, bei seiner Anweienheit in Rom, suchte sie in ihrem Palaste auf. Die Carwinale Polo und Contarini, die Haufte partei Dechinos, waren ihre vertrauten Freunde, und wen das Intersse ber

gestitichen Referm nicht mit ihr verkunden hieft, dem zog ihre Schönheit, ihre Liebendwürdigteit und das an, was von ihren Sciigenoffen einfach ihre Gelehrlamfeit genannt ward. Man war itolg darauf, sich zu ihren Freunden, Berehrern oder Schültlingen rechnen zu bürfen. Denn ihr Rang und die Bedeutung ihrer Jamilie erlaubten ihr, Manchen unter ihre Rügel zu nehmen.

Bir miffen nicht, wie Dichelangelo fie tennen lernte. Gie war 1536 nicht gum erften Male in Rom. Gie mar bort gemefen als jung verheirathete Fran mit Descara, ihrer Conne, wie fie ihn nennt, bem fie icon in ber Biege verlobt war und ben fie fern von fich fterben laffen mußte. Rach ber Colacht von Pavia ftarb er. Auf bem Bege ju ihm vernahm fie feinen Tob und febrte nach Rom gurud, mo Clemens ber Siebente fie mit Gewalt abhalten mußte, ins Rlofter au geben. Er verbot ben Ronnen, fie einzufleiben. Aber fie lebte wie eine Ronne. Gie wollte nichts boren von ben glangenben Beiratbeantragen, Die nicht auf fich marten ließen. Gie erlebte bann bas Unheil in Rom, bas bie Ihrigen über bie Ctabt brachten; ihr ganges Bermogen bot fie an, um bie Berlufte wieber gut zu machen. Dann ging fie nach Iechia gurud, wo fie mit Pescara einft ihre gludlichften Tage verlebt hatte. Gie mar finderlos. 3mifden 3edia und Reapel theilte fie von ba an ihre Zeit bis 1536. Es icheint, baß fie in biefem Rabre bod erft Michelangelo's Freundin marb.

Aber soviel mußten wir nicht einmal, hatte nicht bie wumberbare Rügung, die barüber gu wachen scheint, daß nichts für immer verborgen bleibe, was unsere Kenntniß großer Nahrren erhöht, ein Document wieder zu Tage geschert, das Michel-

angelo und Bittoria im Frühling bes Jahres 37 so wahr vor uns erscheinen läßt, als ware heute geschehen was bamals erleht und beschrieben worden ist.

Gin Miniaturmaler . Francesco b'Dlanba mit Ramen, murbe in ben breifiger Jahren bes 16. Jahrhunderts vom Ronig pon Portugal, in beffen Dienften er ftanb, nach Stalien geichieft, und legte bei feiner Rudfebr Bericht ab über feine Erlebniffe. Das vom Jahre 1549 batirte Manuscript, welches biefe Mittheilungen enthalt, fand fich auf einer ber liffaboner Bibliothefen, und Graf Racapneto lieft einige Theile besielben ins Frangofiiche überfett in feinem Buche über bie Runft in Portugal abbruden. Sier feben wir Francesco mitten im romifchen geben jener Beit, und, ba wir feine Urfache haben feine Babrhaftigfeit in 3weifel zu gieben, se in einer Rabe bes Berfebre mit Bittoria und Michelangelo, ber gunftiger und inhaltreicher taum ju munichen mare. 3mei Conntage beichreibt er, die er mit ihnen quaebracht hat, und die Unterredungen giebt er wieber, bie babei geführt murben. Roch fteht bie fleine Rirche von Can Gilveftro auf Monte Cavallo, bem Duirinalifden Palafte gegenüber, wo man fich gufammenfand. Richt mehr wie bamals freilich, benn ber Schmud einer frateren Beit fullt fie aus: bie fleine, behagliche Sacriftei binter bem Altare ift mit Freefen Domenichino's bemalt, Die geichnitten Chorftuble find auch wohl nicht mehr bie alten; ju iener Beit mar bas Rlofter, ju bem bie Rirche geborte, ein Ronnenflofter, beute fiten Monche barin, aber ber bammerige fleine Raum ift wie er bamale mar, ber Rlofterbof, ben ich erfüllt von blubenden Citronenbaumen fand, und babinter bie colonnefischen Garten, bie von ben Dalaften auf, bie unten am Juge bes Sugels stehen, fich ben Duirinal hinangieben, und burch beren Wege Litteria gum Richter emportlieg, bas damals nicht, wie heute, an ber einen Seite eines palastungebenen Plages, sondern einsam wohl zwischen Garten und niedrigen Saufern auf ber Sche lag.

Bas bie Bufammenfünfte aber, bie Francesco beichreibt. noch wichtiger macht, find zwei Irrthumer, bie entweber burch feinen eigenen Bebachtniffebler (benn er ichrieb faft amolf Sahre nachbem er erlebte, und fagt ausbrudlich bag ihm bie Ramen zu verschwinden begannen) ober burch eine Bermechielung ber Abicbreiber in ben Bericht bineingefommen find. Denn mir fcbeint es, als fei Deffer Lattantio Tolomei, ben Francesco ale einen Freund Bittoria's einführt, vielmehr Claubio Tolomei, ber ale jum Rreife ber Marcheja und Michelangelo's geborig befannt und einer ber vornehmften, literarifch ausgezeichneten Manner bes bamaligen Roms mar. Und ferner, ich mochte glauben, baß Gra Ambrofio aus Giena, ber berühmte Rangel= redner, vielmehr Gra Bernarbino aus Giena gewesen fei, bas will fagen Dechino felbft, ber gerabe in Bittoria's Briefen unter biefem Ramen vorfommt. Rehmen wir ju biefen Beiben bann Michelangelo, fo find es bie erften Geifter Roms. beren Bufammenfein Francesco b'Ollanda befdrieben hat, und fein Bericht gewinnt erhöhte Bebeutung.

Er beginnt mit einer für seinen König und herrn berechneten Erklärung über die Imede seines römischen Aufenthaltes. Aur die Kunft habe er vor Augen gehabt. Man iah mich nicht, sagt er, im Gesolge bes großen Cardinal Sarnese ober hoher Geistlicher, um deren Gruß ich bublite; andere Leute luchte ich ant: Don Giulio di Macedonia, den berühmten

Miniaturmaler, Michelangelo, Baccio, ben eblen Bilbhauer (er meint Banbinelli bamit, ber bamale an ben Grabbentmalern Leo's und Clemens bes Ciebenten arbeitete), Pierino bel Bagg, Cebaftiano bel Piombo, Balerio von Bicenza, Jacopo Melicbino (einer ber Baumeifter in Dienften Paul bes Dritten) und Lattantio Tolomei, Manner, beren Freundicaft fur mich von boberem-Berth mar, als bie Bunft ber pornehmen Leute, und batte biefe ihr Rang auf bie bochfte Sobe irdifder Große erhoben. Michelangelo befondere erwedte ein foldes Gefühl anhanglicher Liebe in mir, bag wenn ich ibm im papftlichen Palafte ober auf ber Strafe begegnete, oftmals bie Sterne am Simmel ftanben ebe ich ibn wieber loslieft. Dom Debro Mascaranbas, unfer Gefandter, mag mein Beuge fein, wie ichwierig es mar, fo weit bei ihm gu tommen. Dom Pedro mar babei, eines Abends, und hat gebort wie Michelangelo über meine Arbeit mit mir icherate, ba ich in feinem Auftrage eine vom Carbinal Canti Quattro gewünschte Reibe von Abbilbungen romifcher und italienischer Mertwürdigfeiten übernommen batte. Mein bochfter Berichtehof war bas ehrwurdige Pantheon, beffen gerinafte Caulenftude ich zeichnete, ober bie Grabbentmaler bes Marippa und Auguftus, bas Colifeum, bie Baber bes Caracalla und Diofletian, die Triumphbogen, bas Capitol und mas bie Ctabt an mertwürdigen Bauten fonft beberbergt, beren Ramen meinem Gebachtniffe leiber ichen zu entflieben beginnen. In bie prachtvollen Gemacher bes Papftes aber führte mich fein anberer Gebante als bie Bewunderung fur Rafael von Urbino, ber fie mit feinen eblen Sanben geschmudt bat.

Bahrend ich so meine Zeit in Rom zu Rathe hielt, ging

ich eines Tages, an einem Sonntage war es, zu Messer Tolomei, um ihm, wie meine Genohuheit war, einen Desiudz un machen. Er war es, der mir durch Blosio, den Secretair des Papstes, dazu verholsen hatte, mit Michelangelo bekannt zu werben; ein bedeutender Mann, den edle Gessinnung, hohe Geburt (er war ein Verwamder des Papstes), Alter und unbeschoftener Lebenswandel ehrwürdig machten. Ich tras sin nicht, ader er hatte binterlassen, ich würde ihn auf Monte Cavallo in der Kirche von San Silvestre sinden, wo er mit der Marchela von Pedeara die Cestlärung der Briefe des heiligen Paulus höre. Und somit machte ich mich auf den Weg nach San Silvestre.

Bitteria Celemna aber, die Marchesa ren Pekcara und Schwester des Akcanio Celemna, ist eine der vornehmiten und berühmtesten Frauen in Italien und der gangen Welt. Rein in ihrem Besendbert, sich sie nie Augendem geziert die einer Frau zum dobe gereichen. Des glangendem Lebens satt, das sie ebemals sichte, hat sie sich sie der Debutten der Bedachte gan und gar den Gedunften am Christin umd dem Sweiste dacht einer Arau und gar dem Gedunften am Christins umd dem Sweiste dacht eine Arauen und siehe der Frauen und siehe das Verdie dach lachgesen, unterstützt bedürftige Frauen und siehe der Verlaute Freundin, und auch sitze Bedauntschaft verkante ich sim. Ich teat ein. Man sieher den gestellt das Geschlang und Ertlärung der Briefe wurde sortenen, und die Verstellung und Ertlärung der Briefe wurde sortenen, und die Verstellung und Ertlärung der Briefe wurde sortenen, und die Verstellung und Ertlärung der Briefe wurde sortenen, und die Verstellung

Als sie beenbet war, nahm die Marchesa bas Bort, und indem sie mich und Colomei babet ansuh, sagte sie: "Ich bin wohl nicht gang im Unrocht, wenn ich glaube, daß Messer Francesco lieber Michelangelo über die Male-

rei, als Fra Ambrofio über bie paulinischen Briefe reben bort?"

"Gnabigste Frau, erwiederte ich, Ew. Ercellenz scheiner ben Glauben zu begen, daß mit Alles, was nicht Malerei und Aunst heißt, frem und unwerständlich sei. Es wird mit scheith, frem und unwerständlich sei. Es wird mit sichetlich immer sehr angenehm sein, wenn Michelangelo spricht, über die Briefe bes heitigen Paulus aber möchte ich Fra Ambrosio's Erstärungen vorziehen."

3ch hatte etwas piquirt gesprochen. "3hr' burft bas nicht so ernsthaft nehmen, wandte sich jest Tolomei zu mir, die Krau Marchela war gewiß nicht der Meinung, daß ein Mann, der ein tichtiger Maler sit, nicht auch zu allem Anderen tichtig wäre. Dazu stellen wir Italiener die Kunst zu hoch. Bieleicht enthielten die Werte der Krau Marchela die leicht enthielten die Werte der Grau Marchela die leicht enthielten die Berte der Grau Marchela die leicht eine noch beworftlande, auch Michelangelo heute sprechen zu hören."

"Wenn die Dinge so stehen, etwiederte ich, so würde trosbem nichts Außerordentliches geschehen, benn Ihre Errollen, würden heute mur einmal wieder Ihrer Gewohnheit folgen: tausendmal mehr zu gewähren als man zu verlangen wagte."

Die Marchesa lächelte. "Man muß zu geben wissen, wo man ein danstvares Gemuts vor sich hat, sagte sie, und hier zumal, wo Geben und Empfangen gleichen Genuß gewährt." Auf ihren Rus war einer von ihren Leuten herbeige-tommen. "Du tennst die Wohnung des Michelangelo? Gech, und richte ihm aus, ich und Wesser Tolomei besänden und hier in der Capelle, wo es sich sie, auch wire die Kirche gescholssen und angenehm, ich ließe fragen, ob er hier in unierer Gestellschaft einige Stunden zu versieren Lust trüge,

um fie fur uns zum Gewinn zu machen. Aber fein Wort, daß der herr aus Spanien bier fei!"

3ch sounte mich nicht enthalten Solomei leise eine Bemerkung darüber zu machen, mit welcher Zeinheit die Marchela
bie geringften Dinge, zu behandeln wisse. Sie fragte was wir
da besprächen. "D, antwortete Lolomei, er sagte, mit wolcher Klugheit Ew. Excellenz seibst bei einem so geringsügigen Auftrage zu Werte gingen. Denn da Michelangelo weiß, daß
wenn er einmal mit Messer Franceko zusammentrifft, es feine
Möglichfeit für beibe giebt sich wieder zu trennen, so vermeibet er
tibn, wo er nur fann."

"Ich habe es wohl gemerkt, sagte bie Marchesa, ich tenne Michelangelo. Aber es wird schwer sein ihn auf bie Malerei zu sprechen zu bringen."

Fra Ambrofio aus Siena, einer ber berühmtesten Prediger bes Papftes, hatte bis dofin teine Silbe geaußert. "Da ber herr aus Spanien, begann er jeht, felbst ein Maler ift, so wirb sich Michelangelo wohl huten vom Malen zu reben. Der herr sollte sich hier versteden, wenn er ihn barüber sprechen hören will!"

"Es würde vielleicht schwerer sein als Ihr glaubt ben herrn aus Spanien vor ben Augen Michelangelo's verborgen zu halten, versehte ich mit einiger Schärfe dem ehrwürdigen bertrn; er würde, auch wenn ich verstedt wäre, meine Anwesenheit ehre bemeefen, als Ew. Spruürden vielleicht ohne das und wenn Ihr eine Brille zu huse habt wen Zhrie zu beite bas und wenn Ihr eine Brille zu huse nach werten wielleicht ohne to met fenn wird, daß ich da sei, ober nicht."

Die Marcheja und Tolomet lachten. Rach einigen Minuten, mahrend berer feiner etwas fagte, borten wir an bie

Thire klopfen. Seber sinchtete Michelangele möchte es nicht jein, ber unten am Mente Cavallo wohnte." Durch einen gludiliden Jusall aber trof ihn ber Diener in ber Nase von San Silvestro, als er eben im Begriff war, nach ben Thermen zu gehen. Er fam bie Esquillmische Etraße herauf im Gespräch mit seinem Karbenreiber Urbino, er ging also gerade in bie Ralle und war es ber an die Abtre ichtua.

Die Marcheia erhob fich um ihn zu empfangen und blieb eine ziemliche Beit fo ftebend bis fie ihn zwischen fich und Tolomei Plat nehmen lieft. Ich feste mich nun auch, ein wenig entfernt von ihnen. Buerft ichwieg man, bann aber begann bie Marcheig, bie niemals reben tonnte obne bieienigen mit benen fie fprach und ben Ort felber mo fie fich befand ju abeln, mit ber größten Runft bie Rebe auf alle möglichen Dinge gu bringen, ohne jeboch auch nur entfernt bie Dalerei ju berühren. Gie wollte Michelangelo ficher machen. Gie ging wie um eine unangreifbare Seftung berum, mabrenb er fich auf feiner but bielt. Endlich aber unterlag er bennoch. "Es ift eine alte Erfahrung, fagte fie, bag Riemand gegen Dichelangelo auftommen fann, ber mit feinem eigenen Waffen, bas beißt mit Beift und Feinbeit gegen ibn ftreiten wollte. Und fo werbet Ihr es erleben, es giebt nur ein Mittel, bas lette Bort ju behalten ihm gegenüber, man muß von Proceffen ober von ber Malerei reben, bann fagt er nichts mebr."

"Ober vielmehr, bemerfte ich jest aus meiner Ede, bas allerbeite Mittel Michelangele matt zu machen, wäre einsach, ibn wissen zu alfen, daß ich hier sei, benn selber gesehen hat er mich bis biefem Augunblid nicht. Freilich um etwas so Unbedeutenbes, wie ich bin, vor ihm zu verbergen, war bas ficherfte Mittel, es ihm bicht unter bie Augen zu bringen."

"Bergeschung, Meister Francesco, rief er aus und wandte find, mir hin, es war mumöglich Euch zu sehn, ich so Niemand hier als die Marchesa. Aber da Zhr durch Gottes Kügung da seid, so kommt mir als College zu Jülfe."

"Die Marchela, erwiederte ich, icheint wie die Some dem einen die Dinge gu geigen, dem anderen aber, der in sie sie feine indient. blind zu machen. Bei Euch sit sie Schuld, daß Ihr mich nicht seht, und bei mir ist sie Lufiache, daß ich Euch übershaupt heute zu sehem bekomme. Wer übrigens, stigte ich sinzu, könnte im Streit mit Ihrer Greellenz noch Gebanten übrig daben für seinen Rachbar? Man berauft sie wahrhaftig für sich selber. Und beshalb allein, schloß ich, mich zu Krau Ambrossio wenhend, sichen es mir vorhin sbersfüssig, den zuten Rath eines gewissen ehrnvürdigen herrn zu befolgen."

Alle lachten. Fra Ambrosio ftand auf, verabschiebete fich bei ber Marchesa, grufte uns und ging. Er hat in ber Folge zu meinen besten Freunden gehört.

"Seine heiligleit, nahm die Marcheja jest das Gespräch wieder auf, hat die Gnade zehalt, mir die Erlaubnis zum Bau eines neuen Nonnenslichters, gleich bier in der Rähe, in der halben höße des Monte Cavallo, zu ertheilen, da wo der Thurm steht, von dem Nero auf die brennende Stadt herabsah. Die Schritte frommer Frauen sollen die Spuren des Bosen verwischen. Ich weiß nicht, Michelangelo, wie ich das Gehäude errichten lassen soll, wie groß und nach welcher Seite bien. Ließe sich vielleicht das alte Mauerwork noch benutgen? \*

"Sicherlich, erwiederte er, der alte Thurm fonnte die Gloden tragen. Ich jethe feine Schwierigseit bei diesem Baue. Bir fonnen, wenn Ew. Greelleng es wünsch, auf dem heimwege den Plat in Augenschen nehmen."

"Ich hatte Euch nicht darum zu bitten gewogt, antwortete sie, ader ich sebe, die Werte des Herre beier beitet bie Etolgen und erhöhte die Niedigen" bierde mahr unter allen Umständen. Ihr aber versteht mit Gewissenhaftigfeit zu schenken, wo andere nur auf gut Gild zu verschwenden pflegen, und deshalb stellen Eure Freunde Euch selbs um so viel höher als Eure Berte, und es sichhen die fleht um fo wiel höher Berte und nicht Euch seihen biesenigen, welche nur Eure Werte und nicht Euch selbst benannt werden Tann. Wie bewunderungswurde grechent mit die Art und Weis, was in geringeren Maße vollstommen genannt werden Tann. Wie bewunderungswurde zu entziehen versteht, unnühen Gesprächen und den Knitägen all der Kursten, welche Gemälde von Eurer hand verlangen, aus dem Wege geht, und die Arbeit Eures ganzen Ledens als ein einziges großes Wert gleichsam hingestellt habt."

"Ondbige Aran, erwiederte Michelangelo, bas find unwerbiente Lobfprüche, aber ba bie Nede einmal daranf gebracht worden ift, so michte ich mich hier über das Publikum beflagen. Taufend alberne Berwürze bringt man gegen bedeutende Künftler auf. Sie seien selffame Leute. Man könne nicht an ife heran. Es sei nicht mit ihnen auszuhalten. Niemand im Gegentheil fann so matiritich und menichtich sein als gerade große Künftler. Aber man bleibt babei (won den wenigen Leuten die verninftiger benten rede ich nicht), sie seien laumen bit und wunderlich. Gerade das der verträgt sich and meniaften mit bem Befen eines Malers. Ge ift richtig, bak Maler gemiffe Gigenheiten haben, bejondere bier in Stalien, wo beffer ale irgendmo in ber Belt gemalt wird, aber wie foll ein Runftler, ber mitten in feinen Arbeiten ftedt, Beit und Gebanten bernehmen, um ben Leuten bie Langemeile ju pertreiben? Es giebt wenige genug, bie, mas fie ju thun haben, mit voller Gemiffenhaftigfeit thun. Ber gu biefen aber gebort, der wird begreifen warum mit großen Runftlern guweilen nichts angufangen fei. Gewiß nicht ihr Sodmuth ift baran Schulb. Aber wie felten begegnen fie einem Beifte, ber ein Bild verfteht, follen fie fich ba in jebes leere Geschmat einlaffen, bas fie aus ibren tiefen Gebanten berausreint? 3ch tann Cm. Ercelleng verficbern, Geine Beiligfeit felber fett mich mandmal in Berlegenbeit, wenn er mich fragt, warum ich mich nicht öfter feben ließe. Ich glaube ihm nuglicher zu fein und gemiffenhafter ju bienen wenn ich ju Saufe bleibe als wenn ich um iebe Rleinigfeit im Palafte ericbeine. 3ch pflege bei folden Fragen Gr. Beiligfeit ju erwiebern, ich goge es por nach meiner Art und Beife fur ibn zu arbeiten, ftatt wie Andere ben gangen Tag vor ihm Parabe gu machen und feine Sand ju ruhren."

"Gludlicher Michelangelo, rief ich ans, unter allen Auften ber Welt giebt es nur einen einzigen, ben Papft, ber biefe Sinbe verzeibt."

"Gerade darin sollten Auften am nachsichtigften sein, sagte er. Bas ben Papft anbetrifft, suhr er nach einer Welle sort, so hat mir die Bichtigfeit des Wertes, das ich in einem Auftrage vollende, eine solche Freiheit gegeben ihm gegeniber, daß ich im Gespräch zuweilen ohne daran zu benten

meinen Filsbut bier auf ben Ropf fette und frifd pon ber Leber meg rebe. Und es fallt ihm nicht ein, mir beshalb ben Ropf abichlagen zu laffen, im Gegentheil, er lagt mich leben wie ich Luft habe, und gerabe in folden Momenten biene ich ihm am eifrigften. Allerbings wenn irgend ein verhohrter Ropf fich einbilben wollte, man muffe gang einfam fein, man burfe feinen Menichen um fich haben, bas fei ber mahre Lebensgenuß, fo murben ibn feine Freunde mit vollem Rechte laufen laffen und die Belt ihn mit allem Jug verurtheilen, aber einen Rimftler, ber einfam lebt, weil fein Lebenszwed es mit fich bringt ober weil er feine falichen Rebensarten ausgeben will, und ber obendrein nichts von Guch verlangt, nicht rubig gemabren zu laffen, ift bie großte Ungerechtigfeit. Bogu ibn mit Bewalt betheiligen wollen an Gurer leeren Zeittobiichlagerei? Er bedarf ber Stille. Es giebt geiftige Arbeit, Die ihren Dann gang und gar verlangt und auch nicht ben fleinften Theil feiner Seele frei laft, mit bem er fich Euch bingeben tonnte. Satte er fo viel freie Beit ale 3hr habt, fo mag er bee Tobes ichuldig fein, wenn er fie nicht genau wie 3hr mit Berbeugungen und anderen Uebungen ber Soflichfeit ausfüllt. Wenn 3hr aber bei ihm eindringt und ihn lobt, nur um Guch felbft au ehren, und feine Gefellichaft fucht, weil 3hr Euch etwas barauf einbilbet, fo lagt ibn Guch gefallen wie er ift. Wenn bann Papft und Raifer mit ihm reben, fo habt genug baran. 3ch fage, ein Runftler, ber ftatt ben bochften Anforberungen feiner Runft zu genugen, bem großen Publifum es recht gu machen fucht, ber in feinem perfonlichen Auftreten nichts von Seltjamfeit und Gigenheit bat, ober mas bie Belt fo nennt, wird nie und nimmer ein augerordentlicher Beift fein. Bas

bas gewöhnliche Kunftlervoll anlangt, da braucht man mit feiner Laterne umberzugeben, die stehen, wer nach ihnen sucht, an jeber Straßenecke überall so weit die Welt ist."

Michelangelo machte hier eine fleine Panse und bie Marchela ergriff das Wort. "Wenn dies guten Krembe, welche von die großen Künstler belagern, noch wie in alten Zeiten wären, so ließe sich das Uebel ehre ertragen. Archesilas besuche einmal ben Apelles, der frant war, und während er ihm, weil er ischecht lag, die Kissen zurechtlegte, stedte er heimlich eine hand voll Gold darunter. Als hernach die Arches den Schab entbedte, beruhigte sie Apelles; darüber brauche sie gar nicht verwundert zu sein, das ein Archesilas geweien."

"Greße Künftler, begann Tolemei hierauf, würden mit teinem anderen Sterbichen tautschen. Meistens sind sie mit dem gufrieden, was sie mit ihrer Arbeit gewinnen. Wenig genug oftmals. Sie beneiden die Neichen nicht, denn sie halten sich für reicher als die Reichsten. Ein durch die Kunst geschulter Weist erkennt die Lercheit bes Lebens derer, die sich sie knunkt geschulter Weist erkennt die Lercheit des Lebens derer, die sich sier die Neich mit in den Sarg gelegt wird. Was man Glüd nennt im gemeinen Simme kann den nicht mehr versoden, der nach dem Auchne strecht, der sir den großen Jaufen freilich seine Reige hat. Ein Künster ist stolge auch ein gelungenes Sind Arbeit als ein Künster ist stolger auf ein gelungenes Sind Arbeit als ein Künster ist flosze auf ein gelungenes Sind Arbeit als ein Künster ist siede der Kunster und bereigs machen, sogete der Kaiser Mar als er einen zum Tode verurtheitten Künstler degnadigte, Gett allein aber fann einen großen Walder schaffen."

"Meffer Tolomei, sagte jest bie Marchesa, gebt mir einen guten Rath? Durfte ich an Michelangelo jest wohl die

Bitte stellen, mich ein wenig über die Malerei aufguflären, ober wöre er im Stande, ums plöglich burch die Spal beweisen zu wollen, daß die großen Mäuner troß Allem wirflich feine Bernunft annehmen und Lamenbafte Geifter sind?<sup>40</sup>

"Bnabigste Frau, erwiederte Tolomei, Meister Michelangelo muß bier eine Ausnahme maden nub seine Gebanten mittheilen, wenn er sie auch vor ber Welt verborgen halt."

"Ew. Excelleng haben zu befehlen, fagte Michelangelo, und ich zu gehorden."

Die Marchefa lächelte. "Da wir einmal barauf gefommen sind: ich mochte wohl wiffen, was Ihr über bie nieberländische Malerei benft. Sie scheint mir frommer zu fein als bie italienische."

"Die nieberländische Malerei, entgegnete der Meister langjam, wird allen, die sich fromm nennen, im allgemeinen mehr als die italienische zusagen"). Die nieberländische wird ihnen die Zhyänen in die Augen treiben, wo sie die unsere salt läst. Die Ursache liegt aber nicht in der Kraft jener Gemälde, sonbern in der schwächsichen Empsindung bessen, der sie auf sich wirfen läst. Die nieberländische Malerei sagt alten Franen und jungen Malden, Geststichen, Konnen und vornehmen Leuten zu, die sir die nache harmenie eines Aunstwerkes teinen Sinn haben. Die Nieberländer juchen das Auge zu läussen, sie sellen liebliche angenehme Gegenstäude dar, heie lige und Propheten, benen sich nichts Wösen auch vor Gewänder, Solzwert, Landischsten mit Vähmen und Kiguren,

Nieberländische Malerei (peinture flamande) nannte man bamals in Stallen nicht nur bie nieberländische, sondern im allgemeinen auch bie beutiche Kunft.

was als bubich auffallt, in ber Wahrheit aber nichts von ber achten Runft in fich bat, und wo es fich weber um bie innere Emmetrie, um forgfältige Auswahl und mabre Große banbelt. Rury, eine Malerei ift es ohne Inhalt und Rraft. Aber ich will nicht jagen, daß man ichlechter male als anderswo. Bas ich an ber niederlandiichen Malerei zu tabeln babe, ift baft man auf Ginem Gemalte eine Menge Dinge gufammenbringt, pon benen ein einziges richtig genng mare um ein ganges Bilb auszufüllen. Co aber fann feines in genügenber Art vollenbet werben. Rur die Berte, Die in Italien entstehen, tann man achte Runftwerfe nennen. Deshalb ift bie italienische Runft bie mabre. Malte man anbermarts fo, fo murbe man fie ebenfogut nach einem anderen gande nennen, wo fie geubt wirb. Die achte Runft ift ebel und fromm burch ben Beift, in bem fie arbeitet. Denn fur bie, welche es begreifen, macht nichts die Seele jo fromm und rein, als die Mube, etwas Bollendetes zu ichaffen; benn Gott ift bie Bollendung, und wer ihr nachstrebt ftrebt bem Gottlichen nach. Die wahre Malerei ift nur ein Abbild ber Bollfommenheit Gottes, ein Chatten bes Pinfels mit bem Er malt, eine Melobie, ein Streben nach Ginflang. Rur ein gang lebenbiges Berftanbniß aber fann fühlen, worin bie Comierigfeit liegt. Und beebalb ift bieje Runft fo felten und es giebt fo wenige, bie fie erreichen.

"Daß man aber in Italien nur etwas Gutes ju Stande bringt, das hat feine Gründe. Laft einen Maler amberswo arbeiten, einen Meister der fich alle Miche giebt, und ruft daun einen Leftsing nur, ber bei uns gelerut hat, laßt beide giebnen und masen jeden nach seiner Art und vergleicht: ihr werbet

sinden, daß der, der in Italien nur ein Schüler war, im Sindid auf die ächte Kunft mehr leistete als jener Meister nicht aus Italien ist. So wahr ist dies, daß wenn selbst Alliere ft. So wahr ist dies, daß wenn selbst Allierecht Durer, ein Meister der so geschäft und feinfüllend arbeitet, wenn er etwas malen wollte was uns täuschen sollte als sei es in Italien geschaften, möchte er nun eine gute oder schlechte Arbeit geliefert haben, dennoch nichts zu malen im Stande gewesen wäre, bei dem ich nicht auf der Etelle bemerkte, daß es weder auß Italien noch von einem italienischen Künstier stummte. Und beshalf, sein anderen Bolft, ein oder zwei specifon wie wir malen. Auf der Etelle wird man den Unterfäche füblen.

"Unsere Kunst ift bie bes alten Griechenlands. Nicht weil etwas italienisch, sondern weil es gut und eerreet ift, sagt man, das ift gemalt als hatte es ein Italiener gemacht, und wer es erreichte ohne in Italien zu masen, würde dennech so genannt werden. Die Kunst gehört keinem Lande an, sie stammt vom himmel; wir aber besitzen sie. Denn nirgends hat das alte Reich so deutliche Spuren seiner herrischseit sinterfalsen als bei uns, und mit uns glaube ich wird die wahre Kunst unterseben."

Er schwieg. Sch reizte ihn sortzusahren. "Rur ben Stalienern also, behauptet Ihr, daß die Malerei eigen fei? sagte ich. Ihr das aber zu verwundern? habt Ihr nicht in Italien ebenseviel Grund, gut zu malen, als andere Böller schlecht? Ihr seih siehig von Natur. Willen, Geschmad und Lalent bringt Ihr mit auf die Belt. Keinem genigt es in eurem Lande ein handwerfer zu bleiben, Ihr arbeitet um europerzusommen. Berchgelt ist Euch die Mittelmäßigfeit. Ihr jeib gut daran: Ihr habt die großen Borbilber, sie bringen sich Euch bei jebem Schritte auf. Das Land ist voll von Meistenn die Euch anteiten, von Gürften die Euch sichtigen, von Köpfen die Euch verstehen. Alles dreift sich um die Kunft bei Euch, alle Ehre fliest ihr zu. Bei soviel Kürsten und großen herren: Einer hat bennoch nur den Namen des Göttlichen davon getragen, ein Maler, Mickelangele!

"Ihr sprecht wie ein guter Italiener und als of Ihr bei und geboren wäret, sagte die Marquise als ich geendet. Und darauf begann sie ein Lob der Malerei, wie veredelnd sie auf ein Bolt wirte, wie sie es zur Frömmigseit, zum Ruhm, zur Größe führe, daß ihr vor innerer Bewegung die Ihränen in die Augen traten. So ging die Zeit hin. Es war spät geworden. Michelangelo erhob sich zuert. Die Marchosa fallen auf. Ich bat sie, mir daß Glüd zu Theil werden zu sassen, am nächten Lage abermals bet dieser Vereinigung erscheinen, machten. Sie zewährte meine Bitte, und Michelangelo verprechen. Sie zewährte meine Bitte, und Michelangelo verprech zu kommen. Bir begleiteten sie bis an die Thire. Zelomei zing mit Michelangelo, ich aber mit der Marcheja von San Silvestre bis zu dem Asselfer, wo daß haupt Johannes des Laigers ausbewahrt liezt und wo ihre Bochung von. Son bort aus machte ich mich auf den Peinweg."

Dies die Beichreibung best ersten Somntages. Um Montage kommt die verabredete Jusammenkunft nicht ju Stande, Am nächten Somntage aber stellt sich Franceko wieber in San Silvestro ein. Er hatte die Stadt durchwandert, die erfüllt war vom Selgsderänge zu Gbren der Herzogin Marzsberita, Messand die Rodick Willem, die Paul der Oritte für den spangen Ditavio Farmese vom Kalfer zur Gemachtin er-

langt batte und ber gu Ehren ber Carveval 1537 glangenber als je in Rom begangen murbe. Francesco fab bie prachtvoll geschmudten Reiter und bie Triumphwagen vom Capitol berabgieben. Er bewundert bie Sahnen, Die golbenen Ruftungen, bie toftbar geichirrten Pferbe. Dann fteigt er auf ben Monte Cavallo, mo es einfam ift, und findet Tolomei und Dichelangelo mit Gra Ambrofio. Es ift nachmittag, fie geben in ben Garten binter bem Rlofter, mo fie fich unter bem Schatten ber Lorbeerbaume nieberfeten, bie weite Ctabt gu ihren gugen. Bittoria ift biesmal nicht zugegen. Die Unterhaltung wird meiter gesponnen. Am britten Moutage lagt bie Marchesa bann Francesco ausbrudlich einladen. Dieje Bujammentunft findet fich in bem, mas Graf Racgonoft von Grancesco's Berichte mittheilt, nicht beschrieben. Bahricheinlich ericbien es bem Grafen nicht wichtig genug, benn ichen auch mas am zweiten Countage geiprochen wirb, ift nicht von bem Belang um bier eine Stelle ju finden. Es merben bie Arbeiten ber italienischen Meister in gang Italien burchgegangen, aber bie perionliche garbung fehlt, burch bie ber Anfang biefer Befprache fo bebeutend und jo lebendig ericheint.

Es sei auskrüftlich ausgesprochen, daß ich Francesco's Bericht in dem Simme nicht sür authentisch halte, um ihn rein als die Blätter seines Zagebuches zu betrachten. Er dat die Dinge arrangirt. Die Rorm, in die er seine Mittheilungen gebracht, war eine gewöhnliche damals. Nehnlich läßt Machiaeelli Astrizio Gelouna unter einem Baume im Garten der Mucellai mit seinen Freunden über die italientische Kriegskunft reden. Dennoch ist was Francesco erzählit. Man sicht, er sonnte das nicht erfinden, er stand Litteria, Zelomet,

Es bedarf nicht ber ersten Jugend für eine Krau, um ben Geist eines Mannes gefangen zu nehmen, ber in sier das höchste Berständniß entdectt. Bitteria war noch sichs nur freudig zu send ged. Eie sand mit an der Spitje der Partei, der die Aufmit zu gehören ichien. Sätten siere Kreunde den Erfolg für sich geschaft, Witteria's Name würde von noch größerem Glange heute umgeben sein. Sie, Nenata von Kerrara und Wargareta von Radarra, alle brei durch Freundschaft berefunden und in setwährendem Wertehr, bildeten das Trimmvirat von Krauen, unter dessen Anssich ab gange gebildete Italien damals in dem Kampf ging. Pole oder Contarini hätten nur, wegn sie beide Anssicht hatten, nach Pauls Tode zur höchsten Bürde gestangen diese, auch das Leien gewellen gelangen diese, der

Diefe Soffnungen erregten und erhöhten Bittoria, Rach

langen Sahren ber Trauer und Einfamfeit schien auch für sie eine neue beglückende Zeit zu beginnen. 1538 wurden ihre Gebichte zum ersten Male gedrucht. In Terrara nahm sie die Suldigungen eines Hofes entgegen, der gang auf die Anertennung gristigen Verdienstes gerüchet war. Ariest verenigte bliefe Zeit durch seine Verfe auf Vitteria. Und zurückferbeit nach Rom empsingen sie ihre dortigen Freunde mit eisersücksichten Freude. Tünf Sahre dauerte das, unzweitelhaft die glücklichten, die Michelangelo in seinem gangen Leben zu Theil geworben sind.

Dann aber fam ber Umidwung im Jahre 41, und mit einem Schlage trat ein jammervoller Bechiel ein.

Bittoria verließ Rom, wo Caraffa berrichte. Dem Carbinal Polo nach Biterbo folgend, fammelte fie bort einige wenige ihrer alten Greunde; nicht mehr aber im alten Ginne mit ihnen perfehrend, bas war vorüber, fonbern im Bemuben jest nur, fich gegen bie Feinbichaft berer ju fichern, beren Angriffe fich von felbit verftanden. Im folgenden Jahre ftarb Contarini in Bologna. Man fonnte fagen ber Gram habe ihn getobtet. Bis gulett verläugnete er feine Gefinnung nicht. Ale ber Carbinal Morone, einer ber treuften Anhanger ber Partei, von Mobena gu ihm tam, um fich Rathe gu erholen, weil feine Ctabt gang von ben "neuen Meinungen" inficirt fei, empfahl er bie größte Milbe. Rur auf bem Bege ber Belehrung burften bie Berirrten gurudgeführt werben. Das ahnten Beibe nicht, baß balb bas bloge Besprechen ber neuen Meinungen mit infamer Tobesftrafe belegt werben murbe. Contarini ftarb ebe es fo meit fam. Bir baben Bittoria's Troftidreiben an feine Schwefter. Gie felbit hatte taum meniger ale biefe perforen. Bolo, fagt

fie barin, bleibe ihr nun allein nech übrig. Auch ein Sonert ihrer hand haben wir auf Contarini's Tob. Er hatte Papft werben missen, lautet bessen Schlüß, um bas Zeitalter zu einem glückseligen zu machen.

Contarini's Fortgang mar traurig gewefen fur feine Freunde, mas biefe aber völlig barniebermarf mar bie Flucht Ochino's. Borgeforbert von ber Inquifition, um fich ju vertheibigen, war er foon auf bem Bege nach Rom, im Bertrauen auf feine Cache, ale er ploglich, nabe bei ber Ctabt, anberen Ginnes marb und fluchtete. Geine Freunde erichrafen. Bir haben ben Brief Tolomei's noch, ber ihn bringenb gur Rudfehr aufforbert. Aber noch mehr, offen übergebend gur Cache ber Lutheraner beginnt Ochino fich mit unerhörter Seftigfeit gegen Rom und ben Papft zu menben. Alle feine Anbanger fagten fich jett Ice von ibm, tropbem aber, mas Ochino that, fiel auf fie gurudt und zumeift auf Bittoria, bie ibn am wirffamften bieber vertheis bigt. Gie felber geborte gu benen von nun an, bie ber Inquifition verbachtigt wurben. Bang und gar mußten fie und Polo fich ber neuen Gemalt unterwerfen. 218 Ochino ibr feine Bertheibigungeichrift, marum er entfloben fei, nach Biterbo überfanbte wie einer alten Freundin, lieferte fie Brief und Broicoure nach Rom ab und erffarte, nur bann eine Untwort ichreiben zu wollen, wenn man es ihr anbefohle. Rein 3meifel, baft bie Spione Caraffa's fie in Allem übermachten, mas fie that und ichrieb und fagte. Bie gefährlich fie ber Inquifition ericbien, zeigt bas allein, baf ale 20 Jahre nach ihrem Tobe ein ebler Florentiner in Rom jum Feuertobe verbammt warb, eine feiner Sauptverbrechen mar, einft Bittoria's und Biulia Gonzaga's Rreife angehort zu haben.

In biefe Beiten, 1541-43, fallen bie Briefe, Die Bittoria mit Michelangelo gewechselt bat, und bie Entstehung ber Bebichte, bie er an fie bichtete und ihr fandte. Biele Briefe foll fie an ibn geschrieben haben, nur einen aber, ben bas britische Mufeum befitt, fennen wir. Acht andere werben in Floreng nech gurudgehalten. Bon Dichelangelo's Sand fenne ich nur bas Blatt, bas im Baticanifden Cober feiner Gebichte enthalten ift. Bon ben Gebichten, Die er an fie richtete, laffen fich nur vier ale ficher bezeichnen. Er foll beren fo viele gefcidt und fo oft gefdrieben haben, bag Bittoria ibn aufforberte, fich mehr gu beidranten. Gie felbit, fagte fie ibm, werbe verhindert badurch, Abende mit ben Schweftern bee Rloftere ber beiligen Caterina, in bem fie mobnte, gufammen gu fein, mabrend er, wenn er fo viel fcbriebe, Morgens nicht gur geborigen Beit an Die Arbeit geben tonne. Bang ibre Beife, wie fie in Can Gilveftro gefprochen baben murbe.

Und gang dieselle Reinheit, die Krancekee d'Olanka als unnachahmbar und unbeidpreisbar bezeichnet, und die eigentlich
nichts als die burch Grefabrung erlangte Kunst ber nürsichtsbelle
sten Bezuschung jeder Bitte ist, welche hochgestellten Krauen
besonders eigenthümlich erscheint, die, um sich zeitlig zu erheben,
zuweilen unter ihren Bezienen suchen müssen Briefe Bilden
nicht gewähren, sinden wir in dem einzigen Briefe Litteria's
wieder. Michelangese hatte ihr die Zeichnung zu einem Erusistre geschicht. Bitteria sellte sie billigen und zurücsenden, werauf
dann das Erusiste in Erkeit genommen würde. She aber gefällt die Zeichnung se gut, daß sie unter teinen Umständen
wiedersesen möche, und darüber ihreist fie:

"Gingiger Meifter Michelangelo und gang befonderer Freund

(Unico maestro Michelagnolo e mio singularissimo amico), Guren Brief habe ich empfangen und bas Crucifir in Mugenichein genommen, ein Bert, bas mabrlich alle anderen Darftellungen, Die ich tenne, mir im Gebachtniffe ans Rreng geichlagen hat. Denn nichts Lebendigeres, Bollenbeteres ift moglich ale biefes Bilbnig Chrifti, mit fo unbegreiflicher Bartbeit und wunderbarer Runft ift es gearbeitet. Run aber: ift es aus anderer Sand bervorgegangen als aus ber Gurigen, fo will ich nicht, baf Jemand anders es ausführe. Laft mich wiffen, ob es wirflich ein Anderer als Ihr gezeichnet hat, vergebt mir bie Bitte; ift es aber von Gud, jo nuft 3hr es mir unter allen Umftanten überlaffen. Bare es aber nicht von Gud und 3br wolltet es von einem Gurer Arbeiter ausführen laffen, fo mußten wir vorber erft barüber reben, benn ich weiß, wie schwierig es fein wird, nach einer folchen Beichnung jum zweiten Male fo ju arbeiten. Lieber mochte ich, ber ber fie gemacht hat, arbeitete mir etwas neues Unberes. Ift bie Beidnung aber von Gud, bann verzeiht wenn ich fie nicht wieder herausgebe. 3ch habe fie bei Lichte und mit bem Glafe und im Spiegel betrachtet: es ift mir niemals etwas Bollenbeteres vorgefommen.

Eure ergebene Marcheia von Vescara.00

Bie fein fie jagt: am liebsten ware mir, wenn ber, ber bie Beichnung gemacht bat, mir etwas anderes Reues arbeitete. Sie traute Michelangelo jelbst nicht zu, er jogar, nenn er bas Trucifir banach ausstühren wollte, werbe etwas gleich Bolliemmenes zu Ctande bringen, und fand eine Manier, es auszusprechen ohne ibn zu beleidigen.

Es giebt in verschiebenen Sammlungen Erucifire, welche für das auszegeben werben, das Michelangelo für Bittoria Golenna arbeitete. Reins von denen, die ich gesehen habe, besigt hervorragende Ansprüche auf Archifeit. Condvir jagt, daß der gewöhnlichen Ansfassung entgegen Christus nicht mit gesenstem haupte alle schon verschieben, sondern mit freudig zum himmel erhobenem Antlise dargestellt worden sei, als wolle er seine letzten Afthemasige aushauchen.

Mit biefem einzigen Briefe Bittorig's icheint ber Michelangelo's in Bufammenhang ju fteben. Bielleicht, ich erlaube mir bie Bermuthung, batte Bittoria ibn lange icon um bie Beidnung gebeten und er fie weber geschidt noch auf ihren Brief geantwortet. Die Marchela wenbet fich barauf an einen Dritten, ber Dichelangelo an fein Berfprechen erinnern follte. und er ichreibt barauf. "Sianora Marchefa, ba ich felbft in Rom anwesend mar, brauchtet Ihr ben Auftrag in Betreff bes Crucifires Meffer Tomafo nicht ju hinterlaffen und ihn amifchen Em. Berrlichfeit und mich, Guren Diener, ju ftellen, um anf biefem Wege meine Dienfte in Anfpruch zu nehmen. 3d murbe fur Em. herrlichfeit mehr gethan haben als fur irgend Jemand ben ich auf biefer Belt gu nennen mußte, batte mir nicht bie Arbeit, bie auf mir laftet, unmoglich gemacht, es Em. Berrlichkeit burch bie That zu erkennen zu geben. 3d weiß, Em, Berrlichfeit fennt ben Gpruch, amore non vuol maestro, ein liebendes Berg braucht nicht getrieben au werben, und auch, chi ama non dorme, wer liebt ber ichlaft nicht. Es mar unnöthig, burch Unbere nachfragen gu laffen. Denn wenn es auch fo icbien, ale hatte ich es vergeffen, fo ließ ich nur beshalb nichts verlauten, weil ich eine

Ueberrafchung im Sinne hatte. Um biefe Freude bin ich nun gebracht worben.

Mal fa chi tanta fe si tosto obblia Der thut nicht wohl der soviel Treue sobald vergist. Ew. Herrlickeit Diener.

Rein Rame barunter, fonbern biefer erft unter bem Gebichte bas auf bem zweiten Briefblatte fteht:

> Bald auf bem rechten Sus, Sald auf bem linken, Bald fleigend, bald ermidet zum Berfinken, hintaumeint ratsies pwissen Wellen Bull und Bese Such' ich, wer meiner Seele Zweifel löse; Denn wem Gewölf verfüllt bed himmels Beiten Wie fönnen ben bed hümmels Sterne leiten ?

> Drum fei mein berg bas unbeschriebne Blatt, Und was bas beine aus sich selbst gefunden, D shreife sie nieber! was in allen Stunden Die Richtichum sei, nach der es Sehnjucht hat. Damit im Irrial biefer Lebenstage Mit Antwort werde auf der Lebens Frage: Db die gertingere Gnade einstmals finden, Die bemuthsoll sich aus dash mit tausen Sänden, Mis die, die folg auf das, was sie gethan, Im Ueberstuß ber guten Werfe nahn.

Michelangelo Buonarroti in Rom.91

Ora in sul uno, ora in sul altro piede\*)
Variando cerco della mia salute
Fra'l vitio e la virtute;
L'alma confusa mi travaglia e stanca,
Come, chi'l ciel non vede,
Chè per ogni sentier si perde e manca.
Ond'io la carta bianca

<sup>\*)</sup> Ueber uno fieht destro, über altro manco von berfelben Banb.

Convien ch'a pietà mostri Che, qual di me si voglia, tal ne seriva; Ch'a ogni muover d'anea Infra grandi error nostri Mie pieciol resto più quaggiù non viva, Che'l vero di se mi priva: Nè so se minore grado in ciel si tiene Lumil peccato che'l soperchio bene.

Wir sehen, wie die greße Frage über die Rechtsertigung durch den Glauben auch zwischen ichmen beiden schweckte. Ber Wesser Zomase war, weiß ich nicht; vielleicht Tomase da Prato, Michelangelo's Geschäftsetherer im Processe gegen ben Serzog von Utrino, ober Tomase Cavalieri, ein junger Nömer, der sein besonderer Liedling war. Die Arbeit, die ihn verhinderte, war die Ansmalung der von Paul dem Dritten nen gebauten Capelle, zu der er nach Beendigung des süngsten Gerichtes genössisch worden war.

Das zweite Gebicht, von dem wir sicher wissen das er es an Litteria gerichtet, das erste vielleicht das er ihr nach Literdo saudte, scheint sich auf das Geichent zu bezieben mit dem sie von ihm Abschied nahm, eine Sammlung ihrer Gebichte:

> Der Freundlichfeit, mit ber Ihr mich bebenft, Richt allzu unwerth, herrin, mich zu zeigen, Wollt' ich mit bem, was meinem Geifte eigen, Erft bas erwiebern, was Ihr mir geichenkt.

Bald aber fühlt' ich: ba Cuch nachzusteigen, Wohin ber Genius Euch emper gelenkt, Giebt's keinen Weg für mich: verzeiht und benkt, Wie jehr ich weiß, warum mir ziemt zu schweigen. Denn Serthum mar' mein Glaube, wenn ich bachte, Dem gleichzuthun mit meinem ichwachen Berte Bas von Guch wie bes himmels Gnabe regnet.

Das geuer fehlt, die Runft die es vollbrachte, Mir Sterblichem, bem fein Berfuch bie Starfe Berleiht, mit ber ber himmel Euch gejegnet.

Per esser manco, alta Signora, indegno Del don di vostra immensa cortesia, Con alcun merto ebbe desire in pria Precorrer lei mlo troppo umile ingegno.

Ma scorto poi ch'ascender a quel segno Proprio valor non è ch'apra la via, Vien men la temeraria voglia mia, E dal fallir più saggio al fin divegno. E veggio ben com'erra, s'alcun crede La grazia che da voi divina pione.

L'ingegno, e l'arte, e l'ardimento cede; Chè non può con mill' opre, e chiare, e nuove Pager celeste don virtù mortale.

Das idonife Zengniß für ben Einfluß aber, ben Bitteria auf Midpelangele ausenbte, enthält bas britte Gebicht. Sier priecht er am offenten. Se philosophisch rusig ber Beginn bes Senettes ift, so feurig sautet ber Schuß, freilich auch bier wieber in ber Kassung wie seine eigne Sanbichtrift ibm giech, benn, gleich ben meisten seiner Berse, ericheint es in ber gebrutten Musgabe ber Gebichte verberben und abgeschwächt.

> Bon eines Menichen Form ben Geift erfullt, Beginnt, was von bem innern Blid getreten, Der Runftler als ein erft Mobell zu fneten In ichlechtem Thon, ber taum bie Form enthullt.

Doch bann im Marmer, langfam, Schlag auf Schlag, Lodt bie Geftalt ber Meißel aus bem Steine, Damit fie rein, wie er gewollt, ericeine, Und neubefeelt erblicht fie fo ben Lag.

So ich, wie ich zuerst war: nur mein eigen Mobell, durch dich erst, herrin, neugeartet, In höherer Bollendung mich zu zeigen.

Bald giebst du zu was sehlt; dann wieder waltest Du scharf wie Feilen — aber was erwartet Mein wildes herz, wenn du das umgestaltest?

Da che concetto ha l'arte intera e diva Le membra e gii atti d'aleun, poi di quello D'umil materia un semplice modello E'l primo parto che da quel deriva.
Poi nel secondo in pietra alpestra e viva S'arrogie le promesse del martello, E si rinasce tal concetto bello Ch'el suo eterno nos e ch'il prescriva.
Tal di me stesso nacqui e venni prima Umil model, per opra più perfetta Rinascer poi di voi, donna alta e degna. S'el manco adempie, e'l mio soperchio lima Vostra pietà, qual penitenzia aspetta Mie fero ardora se mi gastiga e insecna?

Mie fiero ardor sagt er, was eher noch zu mitbe überjest worben. Bedricher genemmen lautet ber letzte GebanteBediche Lual aber hat mein wilt glüsenbes Besein zu erworten, wenn du bas zu zügeln und zahm zu machen bezinnst? —
gleichsom bas Letzte, am bas sie sich wagen würde. Er sprach
wohl nicht von seiner Leibenschaft zu ihr, sondern von bem,
worauf Bitteria in San Sittestre damals anspielte, als sie

bie Befürchtung aussprach, baß er gerabe wenn fie ihn auf etwas ju bringen munichte plotlich nicht wollen tonnte. Er war ftolg und aufbraufend. Er war empfindlich und argwobnifd, und alt geworben barin. Bas fur ein Menich mare Dichelangelo geworben, batte ibn in jungeren Sabren bas Schidigl mit Bittoria aufammengeführt, und mare auch fie. weniger ermattet burch bie Jahre und bie Erlebniffe ibm bann entgegengetreten! Go freilich wie fie jest einander fanden, tonnte fie ibm nichts gemabren als bie freundliche Milbe mit ber fie ibn befanftigte, und burfte er nichts begebren als mas fie geben tonnte. Es findet fich eins unter feinen Gebichten, ein Sonett, in bem er bies eingesteht und feine Empfindung fo icon ausbrudt, baß ein freundlicheres Bilb fur ben Gebanten nicht gebacht merben fann. "Damit auch funftig beine Coonbeit auf Erben weile, aber im Befite einer Grau, Die gnabiger fei und weniger ftrenge als bu bift, glaube ich, baf bie Ratur beine Reize gurudverlangt und ihnen befiehlt allmablich bich ju verlaffen. Und fie nimmt fie; mit beinem bimmlifchen Antlit fcmudt fie im himmel eine liebliche Geftalt, und ber Gott ber Liebe bemubt fich mit Corgfalt, ein mitleidvolles Berg in fie gu fenten. Und all meine Geufger nimmt er auch, und meine Thranen sammelt er und giebt fie bem, ber jene lieben wird, wie ich bich liebe. Und gludlicher als ich rührt er vielleicht mit meinen Qualen ihr Berg, und fie gewährt ihm bie Bunft, Die mir verfagt blieb."

Wie rührend werden Gegenwart und Jukunft bier einander entgegengeftellt. Gs ift die schönfte Verherrifigung der Resignation, die mir in den Werfen eines Dichters beggenet ist. 69 sit reizend, wie er das Berzichten in Erwartung verwambelt

und das Berichminden ber Jugend und Schönheit fast zu etwas Freudigem gestaltet.

Bielleicht bag Michelangelo, wie er überhaupt burch Bittoria gur Dichtfunft gurudgeführt marb, von ihr felbft auch ben Unftoß zu biefen Anschauungen erhielt, benn ber Inhalt all ibrer Berje ift Berberrlichung bes Berlorenen, Entjagung fur bie Gegenwart und Erwarten gufunftiger Ausgleichung aller Comergen. Die Gebnfucht nach ihrem Gemabl, ber faft immer im Felbe, fie auf Sochia bei Reapel allein ließ, gab ihr ihre erften Berfe ein. Die Trauer um feinen Berluft, Die naturliche Sinneigung zu geiftlichen Gebanten, bas gangliche Berfenten enblich. ba alle ibre Soffnungen auf bieje Belt geicheitert maren, in religioje Befühle, bilben bie naturliche Stufenleiter, auf ber fie als Dichterin weiterging. Richts Berichiebeneres aber als Michelangelo's und ihre Gebichte. Er immer mit einem feftgreifbaren Bebanten im Ginne, ben er fo ftart und einfach als moglich, oft bart in ben Worten foggr. zu geben fucht, fie bagegen in fanften Wenbungen ein Gefühl umichreibenb, bas in Bilbern fich friegelnb, nicht, wie Michelangelo's Gebanten. in die Tiefe bringt. Der Boblflang ibrer Berie aber ift fo groß, baß ibn felbft ber empfindet, ber nicht Staliener ift, und in ihren Anschauungen zuweilen binreifende Babrbeit.

> Und wie bas Licht die sanften Strahlen sendet, Fällt meiner Sunden dunkler Mantel nieder, Im weißen Kleid fühl ich die Reinseit wieder Der ersten Unschuld und der ersten Liebe.

So enbet eins ihrer Sonette, in ber sie von ber göttlichen Alamme rebet, ber sie Exost verdanke. Und diese Stimmung in ben meisten Gebichten, Berjöhnung suchend mit sich selbst, im Geifte Contarinis und seiner Kreunde. Man verichlang ihre Gebichfet in Italien. Dhue Bitteria's Bermissen war erfete Druft veranstaltet werden, sinf neue Ausgaben solgten in den nächsten zehn Sahren, und das Berlangen nach neuen Drucken war auch damit nicht gestillt. Sie psiegte, was sie neu bichtete, Michelangel zu seinden. Bierzig Senectte empfing er so, die er zu den ersten, bie er von ihr erhalten, in dasselbe Buch hünten anbinden ließ. In späteren Sahren schiedt er es einmal einem Gestiltichen nach Alexenz, einem alten Bekannten, mit dem er in Briewechsel stand und der ihn nu be Mittheilung seiner Reliquien Bitteria's gebeten hatte.

Wamn aber wurde das Sonett, das ich in Profa überiest habe weil ich feine Verfe dafür finden fonnte, vom Nichtelmagelo gedichtet? Ich sprach nur eine Vermuthung aus, wenn ich übersaupt annahm, daß es an Bitteria gerüchtet sei, und gebe auch jest nicht mehr, wenn ich sage, daß es nach 1542 von ihm geschrieben worben sei, nach Vistoria's Rückfehr nach Rom im herbste biese Sahres, wo sie Viterbo wieder verließ, wielleicht weil der Cardinal Pole von da an im Dienste der Kirche von der dawesend war.

Es muß ein trauriges Bieberfeben gewofen sein zwischen Bitteria und Michelangelo. Sie halte in Biterbo eine heftige Krantseit durchzemacht (wir wissen das den ben besotzen Briefen Zolomei's), sie fam mit zerrütteter Gesundheit und, da nun auch das Lette noch, das sie treffen fonnte, der Untergang ihrer Familie eingebrochen war über sie, mit völlig geftnichter Lebenstraft. Mag ispe Demuts wer Gett und Kirche noch so groß und wahr gewesen sein, Bittoria blieb immer eine Colonna, eine Fürssentober der ersten und stolgsten

#### 388 Leben Michelangelo's. II. Biebentes Capitel.

Kamilie in Italien; ihr Bater ber erfte Selbbert, ihr Dheim ber mächtigte Cardinal feiner Zeit, ihr Bruder Ascanie ber vorrnehmite Ablige in ben Mauern Roms, und um die Stadb die Schöffer ihrer Kamilie brohend im Areise. Man braucht nur ihre Gebichte auf ben Tod Pompeo's, auf die Gefangenischaft stress Gemahls in der Schöft von Ravenna umd auf die Bunden zu leien, mit denen er heim tam, um dem Stotz zu führen, der ihr Serz erfüllte. Auf ihre Kamilie hielt sie und glaubte an ihre Größe wie heute noch Kürstengeschlechter an den Vorzug glaubten, den Ratur und Vorziehung ihrem Saufe hätten zu Theil werden lassen. Ein Glaube, der ihnen gerechtsetzigt erscheinen darf, da Erfolg und allgemeine Justimmung ibn off für Sahrhunderte bestätigen.

Den Papften aus dem hause der Medici waren die Cotouna's zu start gewesen; die Karnese's aber beschoffen ihren
Untergang. Und so geschaft est. Wie dez ir traf ihre Kamisse
er Schag als Witteria nach Witerbo ging. All ihren Ginstuß batte sie ausgewandt, sim zu versimdern, aber fruchtlos.
Die Schlösser waren den Colonna's genommen, in Rom sand
Vitteria keinen von den Ihrigen als sie wiedersam. Sie zog
sich in das Benedictinerinnen-Kloster von St. Anna dei Aunari
(heute dei Kalegnami) zurüd und verkrachte fränkelnd dort bie
wenigen Jadre, die ihr noch übrig blieben.

Damals nun muß das Gemälbe entstanden sein, das Mickelangelo zugeschrieben marb bis man das Zeichen bes Marcello Venust barauf entbeette. Bon Michelangelo aber wissen wir, daß er sie gezeichnet bat, und nichts verhindert anzunehmen, Venusti habe, wie er oft gethan, auch bier nur seines Meisters Arbeit in Del ausgesührt. Ich eine das Vert,

bas in England ift, nur nach ber Lithographie, welche ber Urbeit Campanari's beigegeben ift, ber Michelangelo's Urbeberichaft bafur beweifen wollte, aber and aus biefem Blatte lagt fic ber Beift beffen erfennen, von bem bas Bert urfprunglich ausging. 3ch glaube, fein Anderer als Michelangelo fonnte Bittoria jo barftellen. Gine alte Grau baben wir por uns. Richts mehr ift zu feben von bem blonben Saar, bas ihr ehemals fo boben Reis verlieb: ein weißer Bittmenfchleier, ber tief in bie Stirn berabreicht, umgiebt ihr Saupt und fallt über Bruft und Schultern. Gine bobe Geftalt, in ichwargem Cammetfleibe, aufrecht und ohne fich angulebnen in einem Geffel figend, an beffen halbrunder einfach gegimmerte Lebne bie rechte Sand faßt, mabrend bie andere auf einem geöffneten Buche in ihrem Schoone liegt. Gine grongrtige Rube in ihren Bugen, ein leife ichmerglicher Drud über ben Mugen und um ben Mund. Mit, aber nicht eingefallen ericheint fie, und bie tiefen Linien find energifch und ebel, bie bas Schidfal bineingog.

Bielleicht daß, während bie Zeichnung zu biefem Bilbe emfland, bas Senett von Michelangele gedichtet wurde. Sie hatte davon gesprochen, dense ich, wie Gram und Kransspeit plöglich eingebolt, was die Jahre so lang verschonten, wie sie zur alten Frau geworben sei und fündlich salt die Abnahme ihrer Kräste fühlte. Um sie zu trösten, zeigte er sie sich selber als jung und unsterblich in ihrer eignen irbifchen Schönheit.

Anfang 1547 leichten ihre letten Kräfte aus. Tobtfrank wurde sie aus ihrem Klester in ben Palast bes Guillans Gesarini gebracht, bes Gemahls ber Giulia Goloma, die allein ven ber Samilie in Rom anweiend war. Der Garbinal Polowar noch angesemmen, er gehörte zu benen, die mit ber Aus-

#### 390 Leben Michelangelo's. II. Siebentes Capitel.

führung ihres Testamentes betraut waren. Sabolet und Morone, die noch allein übrig blieben beinahe von ber alten Partet Dechino's, sind die beiben Amberen. Michelangelo jah Vittoria bis zuletzt. So erschüttert war er durch ihren Tod, daß er, wie Condivie ezählt, sast von Sinnen kam darüber. Zu Condivi auch jazte er einmal im hösteren Sahren, nichts reue ihn so sehr, als ihr nur die hand und nicht auch Sitra und Bungen zestütt zu haben, als er in ihrer lebten Sunnbe zu ihr ging,

Das Letzte, was er für sie gezeichnet hat, war eine Maria am Amse bes Arenges sitzend. Bilde und Arme zum himmer erhoben, in ihrem Schooße ber Leichnam ihres Schonse zwichen ben Arme über die Arme Sprift, als erleichterten sie ihm bei Sellung und ihr die Lessen abs den selfismer Jorm ist, wie ein großes lateinische Physikon nämlich bestie Arme oben durch ein Duerholz verbunden sind, so die die Arme oben durch ein Duerholz verbunden sind, so die Balten die mystische Korm des die Dreienissfeit bebeutenden Dreiecks annehmen, sind die Worte Dante's geschrieben:

Non vi si pensa quanto sangue costa.

Daran wird nicht gebacht, wieviel Blut es foftet!

Gin Bers, ber ben gangen Sammer ber Zeit mit seinen wenigen Worten zusammenfist. Dante redet im 29. Gesange bes Paradiese von der heiligen Schrift: "Daran wird nicht gebacht, wieviel Blut es koftet, sie in der Welt zu verbreiten und wieviel Gnade ber vor Gott findet, der voll Demuth in ihre Tiefen eindringt. Denn um bes äußeren Scheins willen nur wird fie beute gelefen und Jeber tragt feine Erfindungen binein, und barüber reben bie Prebiger und bas Evangelium felbit verichweigen fie." Das mar jest bie beimliche Rlage berer, bie bie fortidreitenbe Unterbrudung bes freien Glaubens in Stalien mit immer gewaltsameren Mitteln por Augen faben. Mit wem aber follte Michelangelo über folde Dinge reben. nachbem er Bittoria verloren batte? Bie groß ber Berluft war, ben er erlitt, fann nur ber fühlen, ber felbft bie Lude empfunden bat, die bas Berichwinden einer überragenden geiftigen Rraft unausfüllbar gurudlaßt. Es muß ibm gemejen fein, als murbe ein altgewohntes berrliches Buch, in bem er fur jebe Stimmung bas paffenbe Bort fanb, mit einem Schlage geschloffen, um fich nie wieber aufzuthun. Richts fam ben Berluft eines Freundes erfeten, ber mit getheilten Erfahrungen lange Jahre neben uns herging. Bittoria war bie einzige gewefen, bie ihm jemals bie Geele gang aufgeschloffen. Bas fonnte ihm bie Berehrung ber Anderen bieten, Die aufgehort hatten, ibn gu verfteben, wenn er fich hatte zeigen wollen, wie er in Bahrheit war. Rur ber Gebante troftete ihn noch, bag feine eigene Laufbahn ihrem Ende nabe fei. In bem Dage, als er bas Stud Leben, bas er noch vor fich zu haben glaubte, geringer werben fab, mußten bie Bebanten barüber binausfcweifend fich in bas verfenten, mas nach bem Tobe ihn ermartete. Er mar fiebzig Sabre alt. In feiner feften Ratur fing es an ju rutteln. Biele von ben Gebichten mag er jett geschrieben baben, in benen er, bie verfloffenen Sabre feines Lebens überichlagent, nicht einen einzigen Tag entbedt, an bem er gludlich mar, und alle bie Bebanten fur verloren erachtet. bie er nicht ber Betrachtung bes Gottlichen augewendet. .

## 392 Ceben Michelangelo's. II. Siebentes Capitel.

Vittoria starb in ben letzten Tagen bes Februar im siebenunbfunfzigsten Jahre ihres Alters. Ich sinde niegends, wo sie begraden liegt. Eins von den Sonetten sei hier nach im Verjud einer Uebersetzung gegeben, durch die Michelangelo seinem Schmerze Worte gab.

Als bu, zu ber sich meine Wünsche sehnen, hinwagzingst, weil ber Situmel so gewaltet, Stand bis Autur, bie Scheriven nie gestattet, Beschäunt, und wer bich sah, ber weinte Thänen. Bo meisst berifft bu nun? Alf, wie vernichtet santen Die boffnungsvollen Träume plössich nieber, Sett bat bie Erbe beine reinen Glieber, Der himmel beine heiligen Gebanken. Zoh war bein Boos. Denn sterblich nur vermag Das Göttliche zu uns herabzufreigen; Doch nur was sterblich bat ber Tob vernichtet. Du lebst, es glangt bein Ruhm im lichten Tag Und verstig unverfüllt wirb er bich zeigen

# Achtes Capitel.

1542 - 1547.

Das Grabbentmal Giulio's. — Die Gemälde in der Capella Paolina. — Aretin. — Tiglan in Rom. — Tob Gievanstimone Bucnarroti's. — Tob Franz des Griten. — Anträge Cossimo's. — Lionardo Bucnarroti. — Antonio di Sangallo. — Die Petersstriche. — Italienische Bautunst. — Römische Architectur. — Das Capitol. — Der Palast Karneie. — Della Porta. Bignola, Ammanati. Bajari. Da Botterra. Cavalieri. Marcello Benusti. Briesino da Binci. — Leste Marmocarbeit.



Gleich nach Bollendung des jüngsten Gerichtes hatte Michelangelo das Werf sich von der Seele schaffen wollen, bessen alangsam sortschiedende Arbeit Condivir nicht mit Unrecht die Tragdbie des Graddentmales nennt. Kaum aber zeigte er diese Willen, als der Papst es auch jeht nicht zugad. Paul der Britten batte dem Aufran eine neue Capelle zugefügt, nach seinem Namen la capella Paolina genannt, und Wichelangelo war dazu außerschen, sie mit Fresten zu sommen.

Darüber sam es jest zwischen ihm und dem Herzoge von Urdino zu Unterhandlungen peinlicher Art. Der Herzog hatte ein Recht, die Ausführung der langte bezachten Kreiet zu verlangen. Er haßte die Jarnefe's und wollte gerade ihretwegen nicht vernachläsigst sein. Um mit jedem Mittel zu wirken brachte man von seiner Seite die Sache ins Publisum. Michelmangelo wurde in Italien ein Betrüger genannt, der von Anfang an die Absieht gehegt, das Geld zu nehmen und nichts dufür zu arbeiten, umd ein Druck ward auf ihn ausgesich, das der dem Papte sagen ließ, es sei sim mundsjich die Gemälde in der Sachel ausgrüßen. Man male nicht mit den Handelin der Sachel ausgrüßen. Man male nicht mit den Handel allein, sondern auch mit dem Kopfe. Wer den Verführ nicht frei habe, runinte sich. Man überhäuse ihn mit Beschuldigungen, als habe er Christius steinigen besten. Sehen von Papts Clemens

sei er bei der Absassung des letzten Contractes durch Wintelgüge zu Dingen vernnocht, die er gar nicht gewollt, und zur Anerkennung von Bugeständnissen, die er nicht gemacht. Iwänge man ihn jeht zu malen, so sonnte es nichts als schlechtes Zeug werden.

Erklarte fich Michelangelo jedoch burch ben unter Clemens aufgesetten Contract für benachtheiligt, fo mar er felber nicht gang ohne Could babei. Gerabe folde Raturen, welche im gewöhnlichen geben bie Redlichfeit und Uneigennützigfeit felbft find, und ju ftolg maren, auch nur mit einem Worte ber guge bem eigenen Bortheile zu bienen, laffen fich bei Beichaftsfachen, um ber Beforberung beffen willen mas fie fur bas Befte halten, zuweilen zu Mustaffungen bereit finden, bei benen fie mehr ihr reines Gemiffen als bie objective Babrbeit refpectiren. Cleinens hatte nicht zugeben wollen, bag neben ben Arbeiten in Can . Lorenzo bie fur bas Grabmal Giulio's betrieben murben: um bem Papfte bie Ginwilligung bennoch abzunothigen, war Michelangelo barauf eingegangen, ben Empfang größerer Gelbbetrage von Geiten ber Rovere's gugugefteben, ale er in Babrbeit erhalten hatte (nur bamit er ihnen in boberem Grabe verpflichtet ericbiene), und bie Aufnahme biefer Gummen in ben neuen Contract zu gestatten. Bon ben Rovere's marb bas jest benutt. Gie beriefen fich auf Michelangelo's Unterfdrift und wollten bie fingirten Gummen fur wirfliche angenommen miffen.

Das Zweite, worüber er fich ju bestagen hatte, war ber Umstand, baß die ihm gur Unterzeichnung vorgesegte Blichrift des Contractes mit bem Schriftstide nicht gestimmt habe, bas bei ben Berhanblungen in seiner Gegenwart aufgesett worden jei. Sein am Macello bei Corvi gelegenes Saus fei als Garantie für die jur Bollenbung des Grabmales von ihm auszugebenden Gelber darin angeführt. Niemals aber nöre ihm eingefallen, darauf einzugehen.

Dies tam jest zur Sprache. Das Ende der Verhandlungen war, doß Michelangelo gerechtsertigt bastand und Urbino sich als zufriedenzestellt erstärte, wenn am Denstmal nichts von Michelangelo's eigner hand gearbeitet würde als der Moses. Das haus am Macello dei Cervi wurde von aller Belastung loszesprochen.

So tonnte Michelangelo benn bie Gemälde in ber Paolina beruhigter in Angriff nehmen, und er beenbete sie innerhald won acht bis neun Zahren: zwei greße, umstangreiche Compositionen, die Kreuzigung Petri und die Bekeferung Pauli darftelend, beide durch Schmutz und ungänstiges Licht seboch beute so völlig verdunkett, daß sich nichts darüber jagen löst. Atte Sciche zeigen die Gruppirung der Liguren, doch in ungensigender Weise. Biese Gestalten erfüllen den Naum, die vorderen in colosialer Größe; himmel und Erde sind bevölkert, Berfürzungen wunderbarer Art zeigen sich. Wie die Materei seboch ausstel, selfist wie die ihmeisje standen, erkennt man nicht. Vassar sohrt sie der Aussiehen sie, wie Michelangeloß frühere Werte, bei ihrer Ausbechung nicht erregt zu babeen.

Diese Kreuzigung Petri ist es, die Bittoria in ihrem Briefe meinte, als sie Michelangelo's all zu seurige Cerrespondeng mit der Bemerkung abschnitt, er werde Morgens nicht zur rechten zeit an seine Arbeit gehen können und musse so Seatschalbeiter Christi auf Erden untreu werden. Die Arbeit machte ihm in der That Muhe. Es bedürfe, jagte er selhst, eines rüstigeren Körpers zur Fressomaleret, wo man mit nassem Kall zu thun und eine große Bläche vor sich hätte, vor der man auf dem Gerüsten hermutllettern michte. Michelangelo's Gefundbeit sing an zu wanten. Im Jahre 44 lag er schwerkrat im Sause stragen und die Kreundes Luigi del Niccio (der Papst ließ alle Lage fragen und die Cardinale lamen selber, um ihm ihren Besuch zu machen); diese Gemälde sind die letzten Malereien, die er aeschaffen dat.

2.

Die Sache mit dem Herzog von Urbino aber, obgleich es zum Berzsleich gesommen war, ruhte unterdessen nicht. Das Geschwäß gegen Michelangelo dauerte sort, und brachte ihm endlich eine Kränsung ein, die gerade von der Seite von ber sie sam, und durch die Art wie der Streich geführt wurde, ihn empsphilich berühren mußte.

 auf die öffentliche Meinung ansätiften, wie ibn in jekiger Zeit fein Sournal in örenfreich, England ober Amerita bestigt, benn auch bas machtigste Blatt ftebt beute nicht allein da und hat die öffentliche Meinung als einziger Inhaber in der Sand: Archins Blatter aber wirften ohne alle Concurrenz, wenn er sie vom Benedig aus, wo er wie eine gistige Kröte in ummabbar freien Schmyfen jah, im die Belt jandte.

Er mar ber Ctammpater best mobernen Litteraten. Gr ichrieb über Alles und fur Jedermann. Profa und Berfe, Beltliches und Beiftliches, Erbauenbes und Berführerifches. Im Auftrage einer Frau wie Bittoria Colonna, an bie er guweilen fogar Briefe richten burfte, verfaßte er ein frommes Buch; fur Marc Anton, ben Rupferftecher, bichtete er ben Tert gu einer Reibe von Darftellungen fo anftogiger Art, bag fie ben Runftler felbit, trot aller Protection bober Cardinale, ins Gefängniß brachten. Aretin aber feste bei Clemens bem Siebenten bie Freilaffung burch. Co ichlagend mar fein Wis und fo ichneibend feine Coarfe, bag, ben Raifer miteingegablt, faft alle Fürften und großeren Gbelleute Staliens abhangig bon ibm murben. Biele fuchten ibn burch Geichenfe bei autem Billen zu erhalten. Reiner tonnte gegen ibn antommen, ungestraft ichidte er feine Pfeile nach allen Ceiten aus und traf ben Ragel auf ben Ropf, wo er treffen wollte. Tigian, als er 1548 in Rom war, ichrieb an ihn nach Saufe: "Allewelt fragt mich bier nach Guch; Gure Meinung wollen fie Alle miffen; 3br gebt ben Ton an." Aretin felbft nannte fich bie Beifel ber Gurften und mar ftolg auf biefen Beinamen. Wenn bie hoben herrn nicht gablten, brobte er, wenn auch bann bie Belber ausblieben, ichlug er gu. Bebe bem, über ben es bann

## 400 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

herging. Gewöhnlich aber befanftigte man ihn bei Beiten. Bon manchen Gurften empfing er regelmäßige Penfionen.

Raturlid, bag auch bie Runftler Aretine Dberberrichaft anbeimfielen. Er empfahl bie, welche feine Freunde maren. Aber er forberte Erkenntlichkeit. Tigian fand einen unermublichen Lobiprecher an ibm, Aretin mar ber Freund feines Saufes; mandes über Tigians Birffamteit miffen wir nur aus feinen Briefen. Sanfovino, ber bamale ein wenig ben Michelangelo in Benedia fvielte und große Auftrage batte, war fein Freund und genoß in ichwierigen Fallen feines Beiftanbes. Bafari war fein Freund. Bon überall ber trugen ibm biefe Berhaltniffe Bilber, Stiggen ober Beidnungen ein, bie er bann wieder ben Rurften, welche feine Runden maren, anbot, wie fich von felbit verftebt nicht ohne Gegengeschente zu erhalten. Gin Brief von vollendeter Grobbeit findet fich in feiner Correfponbeng, ben er an Banbinelli geschrieben bat, ale biefer feinen Tribut einzuliefern verfaumte. Buerft erinnert er ibn an bie in alten Beiten geleifteten auten Dienfte, ale fie Beibe noch jum mediceischen Sofe geborten, bann wirft er ihm feine Unbantbarfeit por, und jum Colug verhöhnt er feine unveridante Anmagung, Didelangelo übertreffen zu wollen. Dit jebem Borte muß bas Coreiben ben eitlen Mann getroffen und beleibigt baben. Colde Briefe pflegte Aretin bann nicht allein bemienigen mitzutheilen, an ben fie gerichtet maren, fonbern in Abidriften über Stalien zu verbreiten. Dies mar feine Methobe. Und er ichrieb fo pitant, baf begierig banach gegriffen murbe. Richt mas man geiftreich im ebleren Ginne nennt, find feine Gate; aber er verftand es, bie Dinge auf ben Ropf zu ftellen, bie Sprache zu feltfamen Bergudungen

gu bringen, und mitten aus seinen verdrechten Saben herausfallend pleblich in den gewöhnlichten Worten doppelte Kraft gu entfalten. Er war ein Kingilter in seinem Fache. So werthlos und matt und heute das Meiste erscheint was er geschrieden hat, so icharf einschneibend wirfte es in der Zeit, für die es berechnet war.

Aretin alfo, bem es jum Beburfniß murbe, mit Allem in Berbindung zu fteben mas an bervorragenden Mannern in ber Belt eriffirte, machte fich endlich auch an Michelangele, Ge icheint nicht, baß er aus ben fruberen romiichen Beiten mit ibm befannt mar, Rafael freilich, rubmt er fich felber, batte nicht verichmabt auf feinen Rath zu boren; am Sofe Leo bes Bebnten war er mit ibm gufammengetroffen, und Cebaftian bel Viombo geborte in feinen genauften Freunden. 1527 mußte ibn bel Diombo im Ramen bes Papftes erinden, bem Raffer boch ben traurigen Buftand Rome an Gemntbe au fübren,34 und es wurden Aretin bamale icon bie Anfange ber Beriprechungen gemacht, auf bie bin er fpater Carbinal gu werben boffte. Michelangelo bagegen finde ich nicht eber pon ibm ermabut ale im Sabre 35. Bafari, mabricheinlich um 216wechelung in bie Beiden ber Sochachtung zu bringen, mit benen ber Bergog Aleffandro ben machtigen Schriftfteller fich geneigt erhielt, fandte ihm bamals zwei Beichnungen und einen mobellirten Ropf von Michelangelo's Arbeit, und Aretin bantt bafur in Ausbruden als maren bie größten Runftwerfe ber Belt in Benedig angelangt.66 Bas bas fur ein Ropf mar, und mas aus ben beiben Blattern, bas eine eine beilige Catering, bie Michelangelo noch ale Knabe gezeichnet batte, bas andere ein Dhr, geworben ift, habe ich nicht ergrunden tonnen.

#### 402 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

Aretin ichreibt barüber als fei bie gange Stadt in ftaunenbe Bewunderung ausgebrochen.

Mag bies nun Uebertreibung fein, fo zeigt es boch, wie bod Michelangelo in Benebig geftellt murbe. Aretin mußte worauf es antam. Er benft nicht baran, Tigian ober Caniopin mit Michelangelo nur gu vergleichen. Er verftand ben Unterichied awijchen Farbe und Beichnung. "Schone Farben ohne Beidnung, beifit es in einem feiner Briefe pom Jabre 37.00 mit benen allerlei buntes Beug ohne richtige Umriffe gu Stanbe gebracht wird, welche Ehre erwerben bie? Der mabre Rubm ber Farbe liegt in ben Pinfelftrichen, wie fie Michelangelo gu führen weiß, ber Ratur und Runft fo völlig inne bat, baß fie felbit nicht miffen, ob fie von ihm ober er von ihnen zu lernen babe. Gin auter Maler muß mehr perfteben als einen Cammtpelg ober eine Gurtelichnalle gut nachzumachen." Dan fiebt, wie bamale icon ber Rampf in Blutbe ftanb, ber feitbem unimterbrochen amiichen ben Runftlern fortgeführt morben ift. Aretin mufite, auf welche Geite er fich ju ftellen batte, und in bemielben Sahre, in bem er fo nber Michelangelo urtheilte, feine unbedingte Anhangericaft an ihn ber Belt zu erfennen gab (benn bas verfteht fich von felbft, bag ein folder Brief bie gehörige Berbreitung fanb), wendet er fich endlich an ben großen Meifter felbit.

Buerft seine unendliche Berehrung für ihn. Die Auseinanderiehung barauf, welches sein Sauptverdienst sei: die Kähigfeit burch ben Umrif allein so Ungeheueres auszubrücken. Dann erst, nachdem bies als Einleitung in breiten Borten dagelegt worden ist, die Sauptsache mit solgender Bendung "und somit, ich, ber ich burch 200 nud Tabel soviel vermag, bas faft Alles, mas an Anerfennung femobl als au Geringicagung Anderen ju Theil geworben ift, burch meine Sand verlichen wurde, ich, bennoch febr wenig und fo gu fagen nichte, begruße Gud. Bagen murbe ich es nicht, batte burch bie Achtung, die fein Rlang einem jeden gurften einflogt, mein Name nicht icon foviel von feiner Unwurdigkeit verloren. Und boch, Euch gegenüber bleibt mir nichts als bie Ehrfurcht! Ronige giebt es genug in ber Belt, aber nur einen Dichelangelo! Beld ein Bunder, bag bie Ratur, bie nichts fo erhaben ichaffen fann, bag 3hr es nicht erreichtet, ihren eignen Berten ben Stempel hober Majeftat nicht aufzupragen vermag, ben bie ungebeuere Dacht Gures Griffels in fich tragt! Phibias, Apelles und Bitruvius fteben im Chatten neben End" und fo fahrt er fort burch lange Cate binburch, bis endlich bie Rebe aufs jungfte Gericht fommt und mit einem Ueberfluffe allegoriich poetischer Borftellungen, Die balb Bilber balb Gebanten find, bargelegt wird, wie er felbit fich bies große Greigniß ale Gemalbe bente. Bum Colug bie Berficherung, baß er gwar einen Commr gethan, nie wieber nach Rom gu tommen, Michelangelo's Bert aber werbe ibn fich felbit treulos machen. Uebrigens moge er fich von feiner brennenben Cehnfucht überzeugt halten, ber Belt fein Lob zu verfunden. -3m Gangen und Gingelnen gebort bies Chreiben gu ben unvericamteften Schriftstuden, bie mir jemale vorgefommen finb. Bie groß bie Macht Aretins aber gewejen fein muß, geht aus ber Art berver, wie es beantwortet murbe.

Richts war Michelangelo unerträglicher als Anmahung. Wo er sie fand, regte sie ibn zu rucksichtelojem Wiberipruche an. Er sagte ben Leuten ins Gesicht, sie verständen nichts

#### 404 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

von ben Dingen. Sätte er in Arctin einen weniger Machtigen ver sich gehabt, der ihm vorschreiben wollte, wie das sinusste Gericht zu malem sei, er würde entweder voll Berachtung geschwiegen ober ihn mit wenig Vorten so gurückgewiesen haben, daß er niemals wieber guten. Rath von biefer Seite zu besetzen gehabt hätte. Arctin aber war mächtig in der Phat. Und se behabt sitte. Arctin aber mar mächtig in der Phat. Und se beiten fich Michelangelo in seiner Antwort bes Mittels, das ihm ebenfo gesäufig war: der seinen Versifflage, die von seinen Gegnern nicht weniger gefürchtet zu werden pflegte als seine numwnndene Offenbeit.

"Sochgechtester Serr und Bruber, schreibt er, Guer Brief hat mich zu gleicher Zeit mit Betreibnis und mit dreube ersüllt. Ersteut hat er mich, weil er von Euch fommt, der She einzig in Eurer Art seid, beträcht, weil bereitst ein so großer Beil meines Gemäldes sertig ist, daß ich Eure Gedanten nicht mehr dabei benußen faun. Denn hättet Shr daß süngste Gericht in Verson mitangeschen, Ihr würdet est nicht besser haben beschreiben fönnen, als in Eurem Briefe geschochen ist.

"Bas Ener Anerbieten betrifft, über mich zu schreiben, so macht es mir nicht nur Bergnügen, sondern, da Kaifer und Könige es für die höchste Gnade erachten, wenn Eure Rederie nemt, bitte ich darum. Sollte Euch in Bezug darauf irgend etwas, was in meinem Besse, ift, erwünscht umd angenehm sein, so offerire ich es mit der größten Bereitwilligsteit. Und zum Schluß, was Euren Borsat anlangt, nicht wieder nach Rom semmen zu wollen, so werdet bemselben sa nicht beshalb etwa untreu, weil Ihr meine Malerei sehen wolltet. Das wäre wirsslich zuweil. Ich emresele nich Euch.

Diefen Brief muß Michelangelo langer als ein Biertelfahr

nach bem Empfang von Aretine Buidrift haben abgeben laffen, benn erft am 20. Januar 38 antwortet biefer barauf. Ctatt gu begreifen, wie ihm gleichfam bie Rechnung abverlangt morben mar fur bie Reclame, ju ber er fich erboten batte, nimmt er Michelangelo beim Wort und bittet um ein Ctud Sandzeichnung, "wie er es ins Reuer ju werfen pflege," feine gemobuliche Art Kunftler anzugapfen. Darauf feine Antwort, und Michelangelo bat auf funf Jahre Rube por bem Manne, ber Ruhm und Chanbe austheilt. Erft 1544 fommt Aretin wieber. Er melbet, ber Raifer habe ibn ju feiner Rechten reiten laffen, stupendi onori habe er ihm erwiefen. Cellini habe ibm geichrieben, bag Michelangelo feine Gruge wohl aufgenommen. Dies fei ibm mehr werth als Alles. Er verebre ihn. Er habe geweint, als er fein jungftes Bericht gefeben und bante Gott ju feiner Beit geboren gu fein. Digian verehre ibn und halte glubende Reben jum Lobe feiner übermenich= lichen Runft. Tigian habe Michelangelo mit ber gebührenben Ehrfurcht felbft geichrieben, ber er ihrer beiber 3bol fei.

Reine Antwort darauf. 3wei Monate später erjucht Aretin eine feiner tomischen Freunde an die versprochene Sandzeichmung zu erinnern. Die Bitte fam zur ungünstigsten Zeit. Michelangelo lag damals seierrfrant im Saufe Niccio 2.

Bieber läßt es Aretin ein Jahr damern. Bemeinute Gellini ift diesmal der Canal, durch den er die wiederholte Bitte um Erfällung des alten Berfrechens an Michelangelo gelangen läßt. Endlich erfolgt nun eine Sendung. Aber was? Es wird nicht ausbrücklich gefagt, was Aretin empfing, indefien die geichnung much der Art geweien fein, daß er berechtigt war, au Schlusse leines von jäßen Schweichelein triefenden Danfichreibens zu versiehen zu geben, wie er Michelangelo's Bersprechen burch ein selches Geschent nicht als erfüllt betrachten tönne. Daraus wieber seine Antwort. Sest endlich reißt bem Benetiauer die Gebuld. Bahrscheinlich hatte er einige alte Lappen von Zeichnungen empfangen, die mehr ein Spott als ein Geschent waren. Er schreibt an Gellini einen brobenden Brief. Buonarreit selle sich sichmen; er verlange Antwort, ob er etwas erhalten werde oder nicht; er bestehe auf einer Ertlärung, ober seine Siebe werde sich in daß verwandeln.

Dies im April 1646. Wieber erfolgte nichts. Im herbste bes Jahres aber fam Tigian nach Rom, und burch biesen, schoint es, wurde die Sache gum Ecfat gebracht. Er fam auf die Einfadung Paul bes Oritten, um bessen Pretrait zu malen. Behnung und Atelier wurden ihm im Batican angewiesen. Bom Aretin brachte er verschiebene Empfehlungsbriefe mit und sie schreiben einander wöhrend der Jett stren ung.

Im ersten Briefe Aretins ift nur von Kunst die Rebe. Sehnichtig erwarte er ihn gurück, um über die Antiken von ihm gu heren: worin Bunnarroti sie überträsse, worin sie ihn, wah ob Rafael Michelangelo in der Malerei erreiche oder überbiete. Welcher Genuß, über den Bau der Peterskirche mit ihm gu reden, den Aretin noch von seinen eignen römischen Beiten her, den Bau des Bramante nennt. Dann wird nach Perin der Baga gefragt und Schoftian det Piembo, ersterer damale der bedeutendste Weister in Rom, da Schoftian, seitdem er eine sette Stelle erhalten hatte, nichts mehr that. Del Laga malte nach Michelangelo's Beichungen in der Stiftina die Ornamente, die unter dem jüngsten Gerichte die Band bis zum Boden ansfüllen, und in der Paolina die

Dede. Sier jedoch war Michelangelo damale jelbft noch in voller Thittgeit. Um Schulf bes Briefes bie Mahnung, fich nicht gu tief in die Betrachtung bes fingiten Gerichtes gu verlieren, damit er und Sanfovino nicht ben gangen Winter vergebens auf ihn zu warten hatten.

Tigian und Michelangelo begegneten fich. Michelangelo lernte ben Benetianer nicht in feinen gunftigften Berfen fennen. Das Bilb bes Papftes fonnte bei ber ichrechaften Sablichfeit Farnefe's, beffen fleines aus uralten Bugen gufammengezwicktes Greifenantlit wie bas eines bofen Beiftes aussieht, nichts zeigen als Tigians Geschicklichkeit, und mas er übrigens in Rom bamals gemalt bat, gebort, wie Bafari erwähnt, nicht zu feinen besten Arbeiten. 3ch felbft erinnere mich nicht, eins biefer Gemalbe gefeben ju haben. Dichelangelo fprach offen aus, Tigian murbe es weit gebracht haben, wenn et zeichnen gelernt und beffere Mobelle im Atelier gehabt hatte. In Benebig fei Mangel baran. Geine Farben aber gefielen ihm ausnehmend und bie Anffasjung fei fo lebendig und mabrhaft, baß wenn Digian ju zeichnen verftande wie er zu malen wiffe, er Unübertreffliches feiften murbe. Go außerte fich Michelangelo gegen Bafari, ber bamale in Rom war und ben Frembenführer bei Tigian abgab und biefe Musipruche mit ber Bemerfung mittheilt, baß alle romifchen Runftler bamit übereingestimmt.

Aber nicht bles fühl verhielt man sich Tiglan gegenüber in Rom, sondern die Kinister haften ihn sogar. Man fürchete, er werbe bleiben. Perin bel Baga meinte, er speculire auf bie Arbeiten, welche im Batican, wo immer neu gebaut und gemalt wurde, damals bevorstanden und auf die er selbst sich

#### 408 Leben Michelangelo's, II. Achtes Capitel.

Rechnung machte. Del Baga mar jo muthend auf ihn, bafi er ihm gefliffentlich aus bem Wege ging. Und ba bel Baga ein Protege Michelangelo's war und biefer als Architett bes Baticans miteingureben hatte, wo es fich um Auftrage banbelte, fo ift nicht unmöglich, baß er fich auch bier feines Schulers fraftig angenommen habe. Bas zwifchen Dichelangelo und Tigian vorgegangen ift, miffen wir nicht, aber in ben folgenben Briefen Aretins nach Rom wird Michelangelo's in auffallender Art mit feiner Gilbe wieber gebacht. Bielleicht hatte auch Tigian in feinem Auftrage bie versprochene Beichnung erwahnt und jest eine Antwort barauf erhalten, burch bie Aretin beutlicher, ale feine Gitelfeit ibm bieber gu merfen erlaubte. von Michelangelo's Meinung über ibn unterrichtet wurde. In einer berartigen Scene, icheint mir, bie Tigian bann Uretin mittbeilte, findet fich bie naturlichfte Erflarung beffen, mas iett plotlich von biefem ausging, benn er beichloß, für bie Burudweisung feiner langjabrigen Bitten Michelangelogegenüber Ernft gu machen.

Arretin hatte bis dahin von Michelangelo's süngltem Gerichte nur gehört. Was er gesehen, waren einige Gruppen, die ein unger Künftler als Zeichnungen mitgebracht. Da kommt der Kupferstecher Enca Bico nach Benebly und hat die Voorarbeiten zu dem großen Stich bei sich, derselbe wahrscheinlich, der und beute nach die beste Missel bei bei hich, derselbe wahrscheinlich, der und beute nach die des Mentalkes, besteit von späteren Zuthaten, bietet." Anfanhren dan dieses Wert läst Aretin sehr, im November 1545, solgenden Verief an Vichelangelo adgeben.

"Mein Gert. Nachbem ich nun bie gange Composition Eures jungsten Gerichtes gesehen habe, erfenne ich barin, mas bie Schönheit ber Composition anlangt, die berühmte Grazie.

Mafaels wieder; als ein Chrift aber, der die heilige Taufe empfing, ichame ich mich der gigellofen Freiheit, mit der Guer Weift die Darftellung bessen gewagt hat, was das Endgiel all unstere gläubigen Gefühle bilbet.

"Diefer Michelangelo also, so gewaltig durch seinen Ruhm, biefer Michelangelo, so berüssut durch seinen Geift, biefer Michelangelo, ben wir Alle bewundern, hat den Leuten zeigen wollen, daß ihm in chemio hohem Grade Archumigfett und Meligion adgehen, als er in seiner Kunst wollendet dasteht. It es möglich, daß ohr, der Sohr Euch Guter Göttlichkeit wegen zum Verfehr mit gewösnlichen Menichen gar nicht berablöst, dertgleichen in den höchsten Zempel Gottes hineingebracht habt? Uleber dem ersten Allare Eristi, in der ersten Gapelle der Welt, wo die großen Cardinale der Kirche, die chrowdrotigen Priester, wo der Statthalter Christi in beiligen Geremonsen und in göttlichen Worter seine eine Leich, sein Blut und sein Aleich bekennen und andetend betrachten?

"Wäre es nicht saft ein Verbrechen, den Vergleich herbeiguieben, so würde ich mich dessen sier rimmen, was mir in
meiner Nanna gelungen ist, wo ich, statt wie Ihr auf uner trägliche Art die Dinge blos zu legen, mit verminstiger Versicht den unzüchtigsten, üppigsten Stoff in zarten und gesitteten Vertwurf, last die Engel ohne ihre bimmlische Pracht und die Heiligen ohne eine Spur irdischer Verschäumsteit erischenen Daben doch die Seiden selber die Diana in Gewändern verbullt und wenn sie eine nachte Venus meiselten, sie durch Ertellung und handbewegung falt als belleider erischenen lassen. Und Str. der Ihr ein selftil seld, ordnet den Glauben se schullen.

## Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

ber Runft unter, daß Ihr bei dem Mattyrern und heiligen Jungtrauen die Berlegung der Schamhaftigfeit zu einem Schaufiele arrangirt habt, das man in übelberüchtigten Saufern jelber nur mit halb abgenandten Bliden zu betrachten wagte! In ein üppiges Badezimmer, nicht in den Chor der höchsten Capelle, durfte dergleichen gemalt werden. Wahrhaftig, beffer wäre es gewesen, Ihr gehörtet zu den Ungläubigen, als in dieser Weise zu dem Gläubigen gehörig den Glauben der Anberen anzutasten. Aber soweit wird der Hunderwertes unbestraft ließe. Es wird, um so wunderbarer es dasseh, um bestraft ließe. Es wird, um so wunderbarer es dasseh, um bis sicheren das Grad Gures Indumen sein."

Nachbem er fo in erhabener Beife eine Zeitlang fortge= predigt, tommt Aretin auf fich felbft. Richt etwa, daß er aus Merger über bie Dinge, um bie er vergebens gebeten, jest in biefem Tone fdreibe. "Gut mare es allerbinge gemefen, wenn 3hr mit aller Corgfalt Guer Berfprechen erfullt battet, mare es auch nur um ben bofen Bungen Schweigen zu gebieten, bie ba behaupten, nur ein Gherarbo ober Tommajo mußten Gefälligfeiten aus Guch berauszuloden. Aber freilich, wenn bie Saufen Golb, Die Gud Papit Giulio binterlaffen bat, bamit feine irbifden lleberrefte in einem von Guch gearbeiteten Garforbage rubten, wenn fo viel Gelb Guch nicht zum Innehalten Gurer Berpflichtungen vermogen fonnte, worauf fonnte ba ein Mann wie ich fich Rechnung machen? Freilich nicht Guer Beig und Gure Undantbarfeit, o großer Daler, find baran Schuld, baft Giulio's Gebeine in einem einfachen Garge ichlafen, fonbern Giulio's Berbienfte felber: Gott wollte, bag ein folder Papit nur burch fich fei mas er ift, und nicht burch ein großmächtiges Bauwerf erst, das Ihr aufführtet, etwas zu werden schiene. Tropbem aber habt Ihr nicht gethan, was Ihr solltet und das nennt man stehlen.

"Unsere Seelen sind nicht der Kunstwerte, sondern der Frömmigfeit wegen da. Möge Gott Papft Panl erleuchten, wie er Gregor seligen Andenkens einst erleuchtete, der Rom lieber um die Statuen heidnischer Gebenditder armer sehen wollte, ebe seinen Bewohnern die Ehrfurcht vor den demutisigen Bilbern der heiligen verloren ginge.

"Sättet Ihr Euch bei der Composition Gures Gemäldes an das halten wollen, was in meinem Briefe, den die gange Belt tennt, an wissenschaftlicher Unterweisung über himmel, hollte und Paradies enthalten war, dann, ich wage es zu sagen, würde die Antur sich sieht nicht schamen müssen, so großes Talent in Euch gelegt zu haben, daß Ihr selber wie ein Gegenthiel des Künftlerthums dasselbt. Im Gegentheil, es würde die Vorsiehung Euer Wert beschühen, so lange die Weltsteht.

Servitore Arctino."

Mit welchem Geschied hat Aretin in biesem Schreiben bie Dings gu verbinden genußt. Immer wird Michelangelo's unsehenre Geschurer Geste nerfannt, doer einem alten Freumbe und Behleithäter, Paptl Giulio gegenüber, ist er ein Undanstsarer und ein Dieb. Und das jest, wo die Gradmalgeschiede durch die Novere's gum Sandal gemacht worden war. Ein ungemeiner Künstler ist er, aber ein Feind des Gristenthums. Das wiederum jest, wo die Ingeinde Schriftenthums. Das wiederum jest, wo die Ingeische Knichuldigung das Beretrem eines Wenichen herbessieher Andelwidigung das Beretrem eines Wenichen herbessieher fonnte. Ich habe den Brief nur im Ausburge mitgestellt, da sich gang Tiefe der In

412

jamie, mit der er geidvieben werden ist, doch nicht wiedergeben ließ. Es sind mit eine Angabl schlechter Angassel aug greße Männer und greße Unternehmungen bekannt, seiner jedoch sit mit selcher Kumit und so viel Berechnung der öffentlichen Meinung gesübet werden. Aretin hatte uicht Unrecht, wenn er verher drohte. Er sonnte sich sächen und hat sich gerächt. Denn daße es ibm hier in der That gelungen ist, geht schon aus Cenkvie's Borten berver, der sich bitter darsser bestagt, wie die falsche Meinung, Michelangelo habe in der Gradmalsiache beträgerisch gehandelt, in dem Gemülbern seit eingewungelt ein Unretin balf den Stachel ichärfen und härten, der den einimmen alten Manne in der Seele höstrete.

Wie sehr das Ganze aber in der That nichts als ein littetarisches Aunstitlich war, geht schen daraus herver, daß Aretin in einem wenige Menate später an Enea Wies gerichteten Priese bessen Verdienst, das sinigste Gericht durch einen Ausferflich aller Welt zugänglich zu machen, herausstreicht, "Daß von diesem Gemälbe, schreicht er, seine Copien eristiren, thut ber Religion Aberuch, zu beren Verherrlichung es gemalt wurde. Da es ben von Gott eingeleigten singstem Tag darftellt, so ift es ein gutes Wert, die Bett biese Schaufviels von Excurippes und der Schaufviels von Albreug werden Ench weigen und zeitlichen Lohn dafür gewähren. Verwärts deshalb in Eurer lobenswürdigen Unternehmung! Der Standal, den die fünstlichen Areiheiten Wichelangelo's unter den Kutheranern erregen werden, nimmt Eurem Verdienften inchts von seiner Ehre. Ihr feid mut ber, der das Wert Allen zugänzlich macht.

hier also das vollige Gegentheil von bem, was er Michelangelo vorgeworfen. Ger was geichen war, war geicheben, und so groß Michelangelo dastand, die Nache Aretins hat ihm einen Mastel anzuhängen gewußt, der bis in seine letten Tage an ihm baften blieb.

3.

Tijalan vertließ Mon und fam nie wieder. Wein de Nagar er nur ein Sabr fpäter gefommen, so hätte er weder Perin det Naga noch Sechastian bel Piombo mehr gefunden, die 1647 ftarben, wie anch Giulio Nomano in Mantua. Sechastian sollte wegen bes sinagsten Gerichtes mit Michelangelo völlig auseinander gefommen sein. So sehr dies allerdings schon in die Zeiten fällt, die Bafari miterdelte, so möchte ich doch aus Gründen, die er selbst vordringt, daran zweiseln. Er erzählt, wie Guglielmo della Porta, ein matländissen Ditcheuner, von Sebaltian Michelangelo empfohlen warb und wie dieser sich seinen Michelangelo empfohlen warb und wie beier sich seiner um Barne annahm, er drugt siederhaupt nichts vor, was die Entfremdung der beiden alten Freunde thatsächlich benviese.

## 414 Ceben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

Schaftian war bequem geworben und malte nicht mehr viel, er und Michelangelo gingen vielleicht in Rom neben einander ber und begegneten sich selten. Indesse hen, der die Dinge damals nicht selbst geschen hat, steht heute fein Urtheil zu über solche Berhältnisse, und so muß dahin gestellt bleiben, wie groß die Kinke war, die der Dechastians im Michelangelo's Dassein gurücklieb. Es schiehen als sollte das Sahr 47 benen verberblich werden, deren Leben für ihn von Werth war. Auch sein Bruder Giovansimone starb darin. Er stand Michelangelo sern, wie es scheint, die Art aber, wie in bessen

Das Taurigfte aber, bas Michelangelo nächst bem Tobe Bitteria's in jenem Sabre betraf, war bie Bernichtung seiner allerletzen Soffmungen auf die wiedertehrende Unabhängigfeit bes Baterlandes.

Bu fest saß der Glauben an die vom himmel gewollte sierentinische Kreiseit in seinem Hergen, als daß ihn selcst die Stads Gossimo's nach Alessandro's Ermerbung und die levale Stille des Volltes bei diesem Kall zu erischitten vermocht hätte. Er rechnete auf den König von Frantreich. So lange Kranz der Erste lebte, tonnte der Tag immer noch erscheinen, an dem der Aynam vertrieben wurde und die Verbammten zurüftlegten. Im Sahre 44 als Michelangelo in Strazif's Hauf lag, denn Luigi del Nitcio war deren Agent in Nom, ließ er dem Roberto Strazis nach Paris bestellen, er möge dem Könige jagen, daß wenn er fäme und die Stadt befreite, er ihm auf der Piazza in Ricrenz auf eigene Kosten eine Reiterstatue errickten voolle.

3m Jahre 46 ichien es, ale fonnte bergleichen noch einmal moglich werben. Frang ber Erfte und ber Bapit maren zum Rriege gegen ben Bergog entichloffen und in Rom fammelte fich, mas gegen Tostang losbrechen follte. Da ploblich ftarb ber Konig, und and biefe Traume batten ein Enbe fur Michelangelo. Denn von jett an mobl icuttelte er bie Gebanten ab an bas, mas nicht mehr moglich ichien. Cofimo faß wohlbehalten in feiner Refibeng und hielt bie getreuen Unterthanen burch eine Polizei, beren Schlaubeit, Bachfamteit und Rudfictelofiafeit felbit bie venetianifchen Gefandten in Erftaunen fette, jo ficher im Bugel, bag, einige ungludliche Berichworungen ausgenommen, bas Bolf niemals wieber zu muden wagte. Und felbft, wenn ber Bergog felbft weniger Talent befeffen batte, ben Bewohnern von Alorens begreiflich zu machen. wie viel portheilhafter es fei, ftatt ben alten Freiheitgebanten nachaubangen, fich lieber burch Graebenbeit und Unterthanentreue auszuzeichnen, ber Raifer murbe ibn gehalten baben, ber jett. nach bem Tobe feines unverwüftlichen Geaners, fich aludlicher als bisher gegen bie Lutheraner in Deutschland gewandt und auch bier eine Angabl rebellischer Fürsten in gute Unterthanen verwandelt hatte. Budem, bie ruhrigften Manner unter ben Florentinern maren tobt. Baccio Balori, ber Cofimo's Erhebung mit bewirft und fich bann wieber ben Stroggi's angeichloffen hatte, mar auf ber Piagga enthauptet worben, Buicciarbini vergiftet, und Filippo Stroggi, ber Freund bes Raifers, bes Ronige, bee Papites, ber reichfte, liebenemurbigfte, lieberlichfte, gebilbetite Gbelmann Staliens, fur ben felbit Bittoria Colonna bittenbe Briefe ichrieb, murbe in berfelben Citabelle, beren Bau er burchgefett batte, erbroffelt unter bem Ramen Gelbitmorb.

#### 416 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

Nur seine Cohne blieben noch übrig. Am hofe ibert Confine Gatarina Medici in bedeuttenden Stellungen gaben biese auch nach dem Tode Franz des Ersten ihre hoffmungen nicht auf. Aber sie waren mehr Prätendenten, als daß eibnen um die Freibeit zu thum gewesen wäre, wie ichen bei Sppolite der Rall war. hätten sie mit französlischen Truppen den Gerzog um sein den Zehracht, sie wirden es dech nur mit benielten Mitteln für sich selber im Gehorfam zu hatten werfucht haben. Sie hätten Cosimo's Spione in Sold nehmen und sich wie er mit den Sesuiten versicht haben. Sie hätten Erstulen versicht musselle Familien eindringend dem Staate außererbentliche Dienste leisteten.

Cofino fühlte fich fo ficher in feiner Berricaft, baf er fogar Michelangelo's Gefinnungen ignoriren burfte und ibn unter glangenden Bedingungen gur Rudfehr zu bewegen fuchte. Aleffandro hatte, ale er bie alte Berfaffung umftieß, an Stelle ber oberften Burgerversammlung eine Art erfter Rammer von adstundvierzig ernannten Mitgliedern eingesetzt, an bie fich eine zweite von zweibundert anichloft, aus beren Mitte bie Achtundvierzig gewählt murben. Diefe maren es, von benen Cofimo bestätigt worben mar und bie er wieberum besteben lieft. Bu ben Achtundvierzig ju geboren, war von nun an bas Sochite, bas ein Alorentiner erreichen tonnte. Cofimo lieft Michelangelo bie Ehre anbieten. Briefe fowohl als munbliche Botichaften murben in Begug barauf an ihn abgefandt. Benvenuto Cellini tam im Auftrage bes Bergoges ju ibm ins Atelier und rubmte bas florentiner Leben und bie Milbe und ben Runftfinn Cofimo's. Michelangelo entschuldigte fich. Salb mit Grunden bie Ummoglichkeit feines Fortgangs von Rom barthuend, halb mit Ironie biefe Anerbietungen von fic alwenbend, wich er ber gnäbigen Gestimming aus, der er diese Berufung verdanfte. Es wäre ein unerträglicher Wechtel gewesen, da, wo er früher ein Theil der regierenden Gewalt war, jeht als bezahlter Diener des Herzogs neben Bandinelli Besehl zu empfangen, ja bei der elenden Gestigigleit bieses Meusiden wielleicht zurücksehen zu mussen, wahrend er in Rom dem Papite gegeniber ein unabhängiger Mann war.

4

Bas ihn bewegte bei den Anträgen Cosimo's nicht die Schrösfeit zu zeigen, mit der er sie unter anderen Umständen wielleicht erwiedert hatte, war die Sorze für die Kinder seines Bruders Bundarroto, denen er in Klorenz beim Derzoge nicht schaden durfte.

Der Briefwechsel mit seinem Reffen Lionarbo, ben das britische Museum bestigt, beginnt mit dem Jahre 40. Diest Daniere, in einer langen Reise vorhanden, berühren jedoch saum Anderes als häußliche Angelegenheiten. Rie ist von Kunst ober von gesistigen Dingen darin die Rede. Rur das erhellt daraus, daß Michelangele serfusht die Hamilie zu erbalten und zu regieren, und über seine Gesundheit geben sie Auskunft. Lionardo's Schwester war Ronne. Alternd und franklich stagt sie Michelangelo über ihre Leiden und er tröstet sie mit seiner eigenen hinfälligkeit. Beim Tode Givoanssmone's schreibt er, wie sehr er gewinscht, dem Tode Givoanssmone's schreibt er, wie sehr er gewinscht, der Druder noch einmal zu sehen vor sehem Erne. Alls Lionardo, der den der den kann zu gegeizt hatte, und, wahricheinlich weil auch er in schlechten

#### 418 Ceben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

Berhöltniß zu bem Verstreckenen stand, dann feine näheren Berichte nachschaen ließ, ichreist ihm Michelangelo: "Erinnere Dich, daß Gievanssmene mein Bruder war! Er mag gewesen sein wie er will, ich traure um ihn und will, daß etwas für seine Seele gessau werde, wie etwas für die Deines Baters geschehen ist. höste Dich, nicht undantbar zu sein sür des, was sür Dich selber gessau worden ist, der Du nichts auf der Belt befassel. Ich wundere mich, daß Gisnendo mit nicht geschrieben hat, dem ihn geht der Tedesfall doch so gut an wie er mich betrifft."

Alls dann Kionarbo's Briefe nachträglich ansangen und er sich entschulbigt, daß sie schon unterwegs geweien seien, antwortet Michelangelo bennoch nicht zufriedengestellt. "Treß Allem, ichreibt er, hätteit Du mich früh genug benachtichtigen müssen, damit ich ben Tod nicht aus bem Munde Dritter eher als durch Deine Briefe erfuhr." Gismondo sei, da tein Testament eristite, der Erde. Treshem maze Lienarde Sorge dafür tragen, daß etwas für Giovanssmond, gu bessen des wie Welfen Gunten Geber Gismondo, zu bessen Schein, traute er also wohl nicht zu, daß er diese Pflichten über sich, traute er also wohl nicht zu, daß er diese Pflichten über sich nähme.

Er hatte Sinn sin Alles, was innerhalb ber Kamilie geschaft. Eine alte Magd ging mit Tobe ab, er schreibt mit der größten Liebe von ihr und bedanert sie überledt zu haben, weil er ihr in seinem Testamente etwas zugedacht hätte. Gür seine Ressen sozzi er, als wären sie seine eigenen Kinder. Dagegen aber verlangt er dieselbe Rücksicht von ihnen und wird hart, wenn er sich verlegt glaubt. "Lionarbe, schreibt er im Krübsahr 47, Deinen lesten Brief habe ich nicht lesen komen und ink Kener gewerfen, kann also auch nicht beautworten, was barin steht. Wehr als einnal habe ich es Dir geschrieben: allemal wenn ein Brief von Dir ankommt ist es um bas Kieber bavon zu haben, ehe man ihn zu entzissen lernt. Deshalb von seht an: wenn Du mir etwas mitzussellen haft, so nismn Semand, der schreiben kann, dem ich habe andere Dinge im Kopfe, um über Deine Briefe in Verzweislung zu gerathen."

Michelangele hatte ein Recht se zu flagen, benn Lienarde's Handichrift war, wie einige Rotigen auf ben Briefen zeigen, sebr ichkecht, während Michelangelo's ruhige, reine hand sich in sedem Buchstaden gleich bleibt.

"Messer Gievanstanceke, lautet ber Brief weiter, schreitt mir, Du wolltest auf einige Tage nach Rom temmen. Sch im erstaunt darüber, wie Du, nachbem Du in das Compagniegeschäft eingetreten bist, von bem Du mir schreibt, von Alvenz abkommen tannit. Nimm Dich in Acht, das Gelb sertzuwersen das ich geschieft sabe, auch Gismende sell daran benten, denn wer es nicht verdient hat, der kennt den Berts des Gelbes nicht; es ist eine alte Erfahrung, daß wer im Reichstym aufwächt, als Berschwender oft ein schleckes Ende nimmt. Des ball halte die Augen offen und vergiß nicht, unter welchen Wissen und Entbehrungen ich alter Mann mein Leben hindringe.

"Diefer Tage tam ein florentinischer Burger zu mir und sprach von einem Madden von ben Ginori's, es sei Dir barüber gerebet worben und sie gefiele Dir. Ich glaube nicht, baß es

#### Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

wahr ift, sann Dir aber auch in der Sache teinen Rach geben, da ich die Umflände nicht tenne, aber das siehen missie mein, daß Du eine zur Krau nahmest, die Dir ihr Bater, wenn er sie besser aussteuren könnte, nicht geben würde. Mein Bunsch wäre, daß wer Dich zum Schwiegerschn haben möchte, an Dich dichte und nicht an das mas Du bestiget: Mir scheint, Du solltest Dich um eine große Mitgift nicht simmern, sondern auf gesunde Seele, gesunden Körper, ebles Blut und eble Erziebung leben, und was für Leute in der Kamille sind. Darauf allein kommt es an, weiter habe ich Dir nichts zu sagen. Meine Smysfeldungen an Messer Gisvonstrancesco."

Mus ber Partie murbe nichts. Jahrelang gieben fich Lionarbo's Beiratheplane, wie einft bie feines Batere Buonarroto, burch bie Correspondeng. Michelangelo fommt immer auf feine oben ausgebrudten Principien gurud: gute Familie und feine Rudficht auf Reichthum. Schon baraus ergiebt fich, wie portheilhaft er feinen Reffen geftellt batte. Lefen wir Dichelangelo's Briefe aus biefen Jahren und ben folgenben, fo ericheint er ale ein rubiger, fester Mann, ber praftisch und icharffichtig bie Dinge obne Gentimentalitat nimmt und ohne Umidweife feine Deinung fagt. Aber wir muffen an feine Gebichte benten, um auch bie andere Geite feines Charafters por uns zu haben. Bie immer gunehmenbe Trauer ibn erfüllte. Wie er gang einfam mar in ben Regionen, in benen für ibn bas mabre Leben erft begann, und wie Bittoria's Bilbnif ibm porichwebte, wobin er bie Gebanten manbte. Die langen Tage, balb and bie Rachte mar es fo, bie er, als feine Rrantlichfeit gunahm, einfam burdmachte und in beuen er fur feine Sehnlucht und das Gefühl der Berlassenheit die Berfe fand, bie ihn allein trösteten, und die er nicht um sie zu zeigen nieberschrieb und mit Sorgfalt immer aufs neue umarbeitete, sondern die nach seinem Tobe erst im Rachlasse zesunden wurden.

5.

Michelangele war alt genung und hatte genügend gearbeitet, um, wenn er jest gestorben wäre, einen Kamen zu hinteralsen, bessellen Größe Riemand unter ben neueren Kindernerreichte. Als Maler und Bildhauer hatte er das Gewaltigste geleistet. Da, als sollte die Ratur an biesem einzigen Manne ihre Unerschöpflichfeit beweisen, wird ihm durch die Tügen Manne ihre Unerschöpflichfeit beweisen, wird ihm durch die Tügen Manne ihre Untschöpflichfeit deweisen, wie ihm nit einem Schlage, wie einen jungen Menschen saft der erst anfängt für sich und die Welt zu arbeiten, der größten Ausgabe gegenäberstellt und ihn in den zwanzig Jahren, die er nuch vor sich hatte, das Werf beginnen läst, durch das er num auch in der Architestur als der größte der wodernen Meister dasseht. Ende 1846 vor Antonio da San Gallo gestorben, der den Bau der Peterstirche leitete, und Michelangelo wird sein Ant übertagen.

Antonio da San Gallo war der Lette gewesen, der den alten Haß Bramante's gegen Michelangelo, als der Infaber einer uralten heiligen Erbichgist gleichjam, lebendig erhalten hatte. Die Zeiten Giulio des Zweiten waren saft ichen mythisch geworden. So lange Sahre aber wirften die Leidenschaften nach, die damals in Flammen standen.

## 422 Ceben Michelangeto's. II. Achtes Capitel.

San Gallo's Natur entiprach gang ber Bramante's, in beisen Dienste er jung eintrat. Er arbeitete entischliefen, rasch um mit Geichmach. Saft ungählige Arbeiten hat er ausgeführt. Sein späteres Glint verdantte er Farnete, durch ben er, als nach Bramante's Tobe Giuliano da San Gallo und Fra Giocondo, melde Rafael beim Bau der Petersfirche beigeordnet waren, wegen Alter und Kränslichseit bald abtraten, neben Rafael eine Stellung erhieft. Als damn auch biefer starb und Peruzzi für ihn eintrat, arbeitete er neben diesem, und als endlich auch Peruzzi ging, blieb er allein zurfül. Nach ber Papsftmahl Farnese's endlich wurde er der Mann in Rom, der an ber Spise der architetkonischen Untermehmungen fland.

San Gallo mar es gemeien, ber Can Miniato übernommen batte, als Michelangelo nach Benedig gefloben mar, und ber bie Citabelle in Alorena baute, bie er au bauen perichmabte, In erftaunlicher Schnelligfeit führte er bies Wert auf. Bum britten Male traf er mit Michelangelo gufammen beim Bau bes Karnefifden Palaftes, ben ber Papit burch ihn aufführen lieft. Dan mar bis zur Kronung bes Baues gefommen, fur bie Paul, ftatt fie Can Ballo allein anzuvertrauen, eine Concurren; eröffnete. Perin bel Baga, Bafari und Gebaftian bel Diombo gaben ibre Borichlage gum beften. Auch Dichelangelo machte eine Beichnung. Aber er tam nicht felbit gur Confereng, Er ichnitte Unwohlfein por; es iceint, ale babe er mit Can Gallo nicht ansammentreffen wollen. Der Davit aber aab feiner Beidnung ben Borqua und lieft ein Stud ber Rronung in naturlicher Große banach von Solg ausführen, bas am Dache angefest von gang Rom bewundert murbe.

Das somnte San Gallo nicht gefallen. Noch weniger als bei der Befeltigung des Zaticanischen Erabtheiles, die bis auf einen gemissen Puntt von ihm sortgeschicht werden war, abermals Michelangelo durch den Papit dazwischengebracht wurde, der ohne Unistante erflärte, daß die Sache anders angegriffen werden müsse. San Gallo warf ihm entgegen, daß er als Maler und Pillhhauer vom Kestungsbau nicht verflände, woranf Michelangelo erwiederte, wie er in Malerei und Sculptur allerdings nicht ganz unerfahren sei, von Kestungsbau sedech mehr wisse als San Gallo und alle die hiet hinter ihm ständen. An dass er darauf die einzelnen Verschen nachzweisen gebieten mußte. Michelangelo serviede darauf eigene Entwürfe sit die Westerk an, die allerdings nicht ausgeführt werden sind, daer bech so viel bewirtten, daß San Gallo's Atcheiten siegen blieben

Als San Gallo's Tob eintrat, wurde zuerst mit Giulio Remano verspandelt, der jedoch wegen Krantlichfeit ablehnte. Nach langen Vitten ließ sich Michelangelo jeth bereit sinden, die Stelle anzunesmen. Er war nech mit den Fresen der Paolina beschäftigt, die erst um 1549 zur Vollendung kamen, und seine Kräntlichfeit ließ ihm die llebernahme eines so beutenden Vostend bedentlich erscheinen. Endlich sichlig er ein, under der Veddingung ader, ohne seden Schaft die neuellen wollen. San Gallo's Modell, das anzusertigen in die Aussende von Sendi geseichte hatte, wurde danach zurückzeitellt und das Michelangelo's das fünsundspanzig Schule fester, an seinen Valg gesieht. Es ist nech verkanden und zeizt, was Michelangelo im Sinne hatte. Ich seinen es nur nach Zeichnungen.

### 424 Ceben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

Es ist von Michelangelo als Architetten schon gesprochen worben, bei Berten aber, welche weniger als die Peterstirche auf die Entwickelung der europäsischen Baukunst eingewirft haben.

Man pflegt bie Architettur fur biejenige Runft zu balten. welche bem Sandwert am nachften fteht. Lionarbo ba Binci ftellte ben Cak auf: je weniger Biberftanb bas Material leiftet. in bem gearbeitet wirb, um fo ebler bie Runft. Dangd alfo ber Maler höherftebend als ber Bilbbauer, ber Bilbbauer beffer als ber Architeft, ber Dichter vornehmer ale ber Maler. In ber Mitte bes Sahrhunderts wurde burch bie florentiner Literaten, bie nach unschulbigen Stoffen suchten, über benen fie, ohne Berbacht ju erregen, in Site geratben tonnten, ber Streit aufgebracht, ob Malerei ober Sculptur bie eblere Runft fei. Bir baben viele Briefe, bie in biefer Angelegenheit geichrieben wurden. Auch an Michelangelo manbte man fich um ein Gutachten. In feiner Jugend batte er vielleicht mit einer Ironie geantwortet, im Alter jog er es por, wie Bafari fagt. bie Dinge fo auszubruden, bag fie fich verichieben auslegen ließen.100 Er gab ben herren zu verfteben, baß fich fein Streit über biefe Frage führen laffe.

Sente würde Riemand mehr auf bergleichen temmen. Es giebt feinen Rangunterschied zwischen den Künsten. Rur bei benen, welche sie ausüben, läßt sich eine Berschiedenheit in ber Liese ihres Gesistes erfemmen. Musift, Dichtung, Mascrei, Sculptur, Baufunst: alle bieten sich bem, bessen Gesch Sedenicht erfallt, als Mittel dar, um das Geschied ber Schonbeit, das schopferzisch in ihm lebt, benen mitzutheilen, die nur zu versieden und nicht zu schaffen vermögen. Mile Kunft hat ihren Ursprung im Berlangen eines Boltes, bas, was es für schön oder heilig halt, vertörpert zu sehen. Die Symbole, die jo zur Entstehung tommen, bilden die Schaale für seine besten Gedanten. Kein Kunstwerf ohne ein Bolt, das darin das Geheimniß seiner eigenen Schönheit empsindet. Und wenn, was in biesem Sinne ein Kunstwerf genannt wird, zufällig übereinstimmt mit dem, was das dandwerf bietet, so sit der Unterschöle des genos das dandwert bietet, so sit der Unterschöle des Jandwert bietet, so sit der Unterschöle des Jandwert, sich ohne die ausstrechen Wedensten eines Boltes und den Genius eines berufenen Weisters zur Kunst zu erseben. Gedansten missen den Schalt eines Kunstwerfes bilden, ohne sie fann seines Ausstrechen. Gedansten missen den Schabe tommen.

Die Architeftur liesert den schlagendsten Beweis für die Wahrteift beiser Ansfamung. Sie scheint dem praktischen Bedürfisse gemeigen und hat doch am wenigsten zu thun damit. Sie hat nicht zu schlieben Vollengen und hat doch am wenigsten zu thun damit. Sie hat nicht zu schlern ganz. Sie sindet sich nur bei denen, denen zugeleich die wunderbare Bestifterung für den Grund wird Boden, auf dem sie woheren ganz abzeht. Unserer zeichschlichen Ersahrung nach bilden Germanen und Romanen hier einen starten Gegenstal. Der Deutsche fühlt sein Vaterland da, wo seine Genossen. Der Deutsche fühlt sein Vaterland da, wo seine Kenselin. Der Deutsch fühlt sein Vaterland da, wo seine Kenselin. Der Deutsche fühlt sein Vaterland da, wo seine Kenselin um ihn sind, der Nomane stammert sich an den Acker an, auf dem er gewachsen ist. Wo seine Stadt sieht sit er zu haufe und boter Gerieche und der Kezpepter. Sie fühlten sich so verwachsen mit ihren Edenen und Gebirgen,

baft jeber Rele, jeber Baum, jebe Quelle ale bas Saus einer Gottbeit zu einem Theile ihres Dafeins murbe, mabrend bei ben Germanen bie Gotter in ben Bolfen ichweben und mitgieben, wohin bas Bolf feine Schritte wendet. Und beshalb bei ben Bolfern, benen bies innige Berbaltnift zu bem Boben. ber ibre Beimath ift, innewohnt, eine Cebnfucht biefe Berbindung amifchen bem Menichen und feinem ganbe fichtbar gu beftatigen und baber bie Anfange ber Architeftur: Anftrengungen, bas, mas man am bochften bielt, im bochften Grabe fich anzueignen; ben geliebten Boben burch fichtbare Denfmaler bem Auge beilig ericbeinen zu laffen. Und fo bie Ppramiben, Dbeliefen und Tempel ber Megupter lebenbige Babrgeichen bes Bolles, bas fich felbft bamit befraftigen wollte; bas Banb ift unfer, wir haben biefe gaften aufgethurmt, um es zu beweifen! Und bie Tempel ber Afropolis und bes Capitols Gbelfteine gleichfam, bie fich bas Bolf in ben golbenen Boben ber Beis math fentte, Rronen und golbene Retten, bie es ibm anlegte. Die Felfen, an bie bas Cdidfial ber Ctabte gefnupft mar, mußten geschmudt werben, wie fie vertheibigt murben. Unb beshalb als erfte Quelle ber Baufunft nicht ber Trieb, Bobmungen zu bauen, auch fur bie Gotter nicht, fonbern ber Inftinct, aufzuthurmen und bem fo Emporgebrachten eble Geftalt ju verleihen, Felfen innen und außen zu glatten, Gaulen aufzurichten, und ber Glaube, bie Schutgottheit bes Landes ließe fich balten, indem man bem gande felber fcmeichelte gleichfam. Und langfam erft burch fortidreitenbe Gultur ber Bebanten in biefe guerft planlofen Arbeiten bineingetragen, bag, weil bie Gotter menichliche Geftalt batten, Die Form menichlicher Bobnungen für jolche Bauten ben leitenden Gedanken zu liefern vermichten. Und so aus dem Begriff des Unzugänglichen an sich, der des versteckten Zimmers entliebend, in dem das Allerbeitighte wohnte und um bas der Tempel nur den Borchef bildete; während die Germanen, die im Lande gerstreut wohnen, teine Afropolen zu verlassen hatten wenn sie ihre Bohnsite und der Begren Balter zu den Wohnten ihrer Götter machten und erst dann den Architeftur auszuhilden begannen, als diese mit einer fremden Religion als etwas Gertiges gleichfalls zu ihnen ins Land tam.

Deshalb bie Baufunft bie erfte und altefte unter ben Runften, Die Quelle ber Malerei und Sculptur burch ben Schmud ber Tempelmanbe, bie Quelle ber Mufit und Dichtfunft burch bie feierlichen Umguge. Alles Beltliche in ben Runften ift ein fpater bineingetragenes frembes Glement. Aber feltfam, erft mit bem Gintritt biefes Weltlichen tritt bie Blutbe einer Runft ein. Denn erft bann, wenn Gingelne ericbeinen, bie ibre eigenen Gebaufen im Unbang an bies Allgemeine auszubruden beginnen, wird bie Freiheit möglich, Die einer Runft bie bochfte Entwidlung giebt. Die antifen Gotterbilber mußten fteif und leblos bleiben bis Runftler auftraten, welche ibre gang besonderen Unschauungen ber menichlichen Schonbeit mit bem vermifden, mas bas religioje Beburfniß verlangt. Deshalb bie Megupter, beren Sculptur eine jo bebeutenbe Sobe erreichte, bennoch eigentlich ohne eine Runft in biefer Begiehung, benn nicht eine einzige ihrer Ctatuen zeigt individuelle Gedanfen wie ihre Bauten thun. Debhalb bie driftlichen Madonnenbilber erft bann Runftwerfe beren Anblid

# 428 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

das herz durchdringt, wenn die Maler, versteckt zuerst, die Büge einer geliebten Frau in das himmlische Antlit hineinsließen lassen.

Der Berfall ber Malerei und Sculptur tritt ein, jobalb bas Seilige gang verichwindet und nur bem Bohlgefallen berer burch bie Berte geichmeichelt wird, bie ber Urheber als bie Kaufer bafür gewinnen meddte.

Michelangelo ftand in Malerei und Sculptur auf ber Stelle, wo ber Berfall begann; in ber Architeftur wirfen anbere Urfachen. Sier beginnt bie Runft niebergufteigen mit ber allgemeinen Rraft bes Bolfes. Die Architeftur ift bie am wenigften individuelle von ben Runften. Gie ichafft mehr bie Sombole fur bie phofiiche Rraft ber Nationen als fur bie geiftige. Gie brudt ben Umfang und bie Bewalt ihrer politifchen Große aus; mehr ben Drud ben fie auf Andere ausuben, als bie Freiheit burd bie fie in fich groß finb. Bolfer, bie bie Stlaven ihrer Rurften find, fonnen eine Architeftur erzeugen, Die icon und prachtvoll ift, mabrent alle anderen Runfte barnieberliegen, bie ber Freiheit bedürfen. Der Abfall Deutschlands von Rom führte in Europa gunachft eine geiftige Erbebung, ein Busammenraffen nicht ber germanischen, sonbern ber romanischen Bolfer berbei, bie burch bie erneuerte Dacht bes Ratholicismus und gemeinsame politische Anschauungen vereinigt fich zwei Babrbunderte lang beinabe über ben protestantischen ganbern erhaben bielten, bis ibr Bufammenbrechen erft zu Enbe bes vorigen erfolgte; fur biefe Beit bes Aufichwungs lieferte Michelangelo's Architeftur ben finnlichen Ausbrud, und ber riefenhafte Bau ber Peterefirche fonnte mit ben ungebeueren

Anftrengungen verglichen werden, mit denen die neu gestaltete römische Kirche ber Welt sich aufzudrängen bemüht war. Denn für den Romanen ist die Kirche seihst ein beiliger Plat, für den Germanen ist die Berjammlung der Gläubigen die Kirche. Bir Dentschen tummern uns wenig um das Terrain, auf dem uniere Uederzeugungen Gestung haben, während die Unterthanen der pahstichen Kirche nach Provingen eingetheilt sind, deren Grenzen man von Kom aus wohl im Auge bat und die man durch neue Kirchen wie durch vorgeschebene Forts zu verzischen frachtet. Für diesen geststlichen Festungsbau bildete die Beterklirche das Modell, in bessen Gesiste man zu dauen trachtete.

Die Berbinbung best gewaltig Gichtbaren mit bem Geiftigen mar ber romaniich-fatholiiden Rirche eigen von Anfang an. Bie bie alten Romer ihr Capitol gur Bluthe gleichfam ihrer Stadt gemacht batten, um welche ale ibeale Mitte Rom feinen weitauslaufenben Buche nach allen Geiten entfaltete, fo, nachbem bie Ctabt ber Git ber Papfte ale alleiniger Berren geworben mar, bas Beftreben ber Rirchenfürften, ein neues geiftliches Cavitol neben bas alte gu feten, an bem bie Bewohner, auch nachbem jebe Gpur ber Beltherrichaft im alten Ginne verloren mar, wieber mit aberglaubischer Ehrfurcht hafteten, Die Papfte grundeten eine neue Stadt neben ber alten, nach Rorben fenfeits ber Tiber, wo bie Petersfirche fammt ben Baticanifden Palaften bas Centrum bes driftlichen Rome bilbeten und alle Reichthumer ber Chriftenheit zusammenftromten, um biefes Biel ber allgemeinen Gehnfucht in feiner Pracht gu befestigen. Die Rirche, ber Michelangelo eine neue Form gu geben hatte, mar bie erfte und beiligfte. In ben Beiten, in

### 430 Ceben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

der sie neu gekant wurde, vermandelte sich das Gebiet der Lathelischen Weit aus einem unzimmennfängenden Reubasstatet in eine absolute Menarchie: die neue Veterstriche beherbergte einem mächtigeren Cultus als die alte, aus deren Mauern sie sich erhob (denn eine Zeitlang flanden beibe Kirchen, da man mit Albrechen und Aufvauen ichrittweise nur verwärts ging, augleich da), und wie Sahrbunderte früher das Gerchssie Gurepa umsermend überzegen hatte, so daß sein Gedichse Europa umsermend überzegen katte, so daß sein Gedäude fast vom Ansluge dieser gewaltigen Mode verschent blieb, so trat jest bie Archisestund der Veterkliche ihren siegreichen Umzug durch bie Weit an und brängte den Bauwerten, wenn auch nicht überall Kuppeln, so doch wenigstens neue Facaden auf,

Reine Runftform ift fo unfrei ale bie, in ber fich bie Architeften bewegen. 3br Werf ift abbangig pom Boben auf bem es fteben foll, von ben Materialien bie au beidaffen finb. von ben Beiten bie bas Gelb gu liefern haben, von ber Laune ber Auftraggeber bie oftmale andere Meifter mit anderen Planen einichieben. Aber wenn bas Alles gunftig mare, ber ftartite Ginfluß bleibt, ben bie nabeliegenben bereits fertigen Baumerte auf bas Neuentstebenbe mit unvermeiblicher Macht ausuben. Arditeften nuffen fic nachabmenber verhalten als irgend andere Runftler. Daber laft fich nirgende bie Entwidelung ber Stole beutlicher verfolgen als in ber Baufunft. und es fann ale ficher angenommen werben, bak mo plokliche Uebergange ericbeinen, biefe entweber ber Ginmirfung entfernterer Mufter ober bem Berlorenfein ber langfam überführenben Mittelglieder auguschreiben find. Die Uebergange ber agprtischen Architeftur gur griechischen murben obne 3meifel flar porliegen, mare nicht zu viel aus biefen Beiten gerftort worben. Bon ber

griechijden aber bis auf uniere Tage läßt sich in fast ununtertrochener Einie nachweisen, wie ein Sastrhundert die Arbeiten des vorangehenden benutzt hat und wie der griechijche Erhl ben römischen, der römische den romanischen, der romanische den gesthischen bervorzedenacht hat.

Bilbhauerfunft und Dalerei balten gleichen Schritt mit ber afthetischen Bilbung ber Bolfer, bie Baufunft mit ber politiiden. Deshalb, als jene unter ben romifden Raifern gu finten begannen, bilbete bie Architeftur fich weiter, und wie bas Beibnifche in bas Chriftliche überging, verwandelte fie fortichreitend zugleich ben romischen Tempel in bie driftliche Bafilifa. Die Theilung bes Reiches veranlafte die verichiebene Ausbildung besielben Stoles im Dften und Beften. Durch bie Rachahmungen ber bogantinischen Formen unter ber mubamebaniichen Berrichaft in Afien und Aegepten entstand bas, mas als bas Gothifche über bas Meer berüber in Benebig, Sicilien, Reapel, Spanien und, burch Gut Franfreich, nach Deutschland einbrang. Das Aufbluben ber Stabte in Deutschland ju ber Beit mo bas Gothifche auffam und bie bamit verbundene guft an prachtvollen Bauten lief biefem Styl bie Ausbilbung zu Theil werben, bie er in Deutschland empfing, mabrend er mit feinen aufftrebenben, bie Gebaube ber Sobe nach theilenben Linien, niemals bie ber Lange nach breit aufeinander legende Baurichtung ber Staliener gu überwinden vermochte, und an ben Stellen wo antife Mufter wirften balb wieber aufgegeben wurbe.

Ich zweisse nicht, hatten zu ber Zeit, wo die gothischen Balber überall in Europa aufsproßten, in Rom Papste gesessen, benen bas Gelb und die Macht ber spateren zu Gebote

# 432 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

stand, auch hier ware Alles gothsiftt worden. So aber ward nur wenig in biesen Style dort gebaut und es blieben die allen Basilitien und die Ueberrestle der antiken Berete unberührt; jene unwernvandett, diese in geringerem Wasse benutzt, um als Material zu dienen. Denn das was abzedrochen ist, in Rom und überall, icheint mehr zu betragen, als was Eroberung und Plimberung jemals vernichtete; und abzetragen wurde überall unaussfortich.

Rach ber Rudfehr ber Papite aus Avignon aber begann bie geiftige Bewegung, bie fich mit Gifer ber antifen Literatur aumandte. Durch fie erwachte bie Ehrfurcht auch vor ben alten Bauten wieber. Durch fie murbe Floreng auf Rom gelentt. Bahrend in Deutschland, Spanien und Frantreich bas Gothifche noch fortwucherte, ftanben in Rom bie Ueberbleibfel ber alten Baumerte in neu romantifdem Glange Durch einen gewaltigen Sprung nach rudwarte über eine gange Reihe von Sahrbunberten voll naturlicher Fortentwidlung hinmeg, murben, wie in Dichtung und Philosophie, fo in ber Bautunft bie Ueberbleibfel ber antilen Schopfungen als Mufter aufgeftellt. Aus ber Bolbung bes Pantheons ging jest bie Ruppel von Santa Maria bel Fiore hervor, aus ihr bie ber Peterefirche, und aus biefer all bie Rirchen in allen Lanbern, bie entweber in birecter nachahmung ober im Anlehnen an die burch Michelangelo gegebenen Formen gur Entftehung famen.

Bas Michelangelo so hoch stellt im Bergleich zu ben übrigen Architesten, welche vor ihm und neben ihm berselben Schule angehörten, ist, daß er das Golossale wirtlich colossal dachte. Er stellte sein Busert als ein Gauges hin, bei dem das

Gingelne burchaus bem Allgemeinen fich unterordnet. Man braucht nur Antonio ba Can Gallo's Mobell mit bem feinen au vergleichen, um au empfinden, worin ber Untericied liegt. Can Gallo thurmte auf, vergroßerte, fette eine ane Undere und brachte fo eine große aber theilbare Daffe aufammen. Das Kleine aber wird nicht coloffal baburch, baf man es boppelt ober breifach nimmt: bie Grofie muß ben Formen icon innewohnen bei ber erften Erfindung. In biefem Geifte bat Michelangelo feinen Plan gemacht. Dem gangen Umfange bes Bertes geman ftellte er gleich jebes Daft feit. Go coloffal ift feine Deterofirche, baft mabrent Alles, mas Bramante und bie ibm Gleichstebenben geschaffen baben, ftete nur ale bie große Ausführung urfprunglich fleiner, ig niedlicher Gebanten ericbeint, Die Nachahmungen ber Peterefirche auch bei verringertem Mafiftabe immer eine coloffale Birfung machen. Etwa wie Melobien Sanbels und Beethovens, und wenn fie nur in beideibenfter Weife porgetragen werben, ben granbiofen Umfang abnen laffen, beffen fie fabig maren, mabrend Melobien anberer Meifter, und wenn man fie burch bie großten Orchefter mit allem Aufwand von Bauten und Trompeten aufführen liefe. bennoch ihren Grundcharafter bes nur Rieblichen ober Svielenben nicht verlieren wurden. Bramante, Peruggi und bie Can Balli's find auch am aludlichften in ihren fleineren Bauten gewesen. Gine oft entgudenbe Reinheit offenbart fich barin. Bramante hat in Rom manches berart geschaffen, Peruggi Ciena baburch wahrhaft vericonert und bie Can Galli in Tostana reigenbe Rirchen mittlerer Große in gart anfiten Formen gebant. Groß ju wirten aber verftand feiner. Der einzige Borganger Dichelangelo's, ber ihm, batte er langer gelebt, ebenburtig geworben

#### 434 Ceben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

ware, ist Rasacl. Die Palasstsaade in Rom, die einzige von ibm, die dort erhalten blieb, und das haus, das in Floreng nach einen Angaben gebaut wurde, sind in vollendet großem Geschmad aufgesübet. Satte ihn der Zod nicht jo bab fortgenommen, so würde er an der Veterstirche selbst gezeigt haben, was er vermochte, denn immer mehr wandte er sich mit zunehmenden Sahren der Architettur zu, und seine leste Thistisstigkeit zeigt ihn als völlig diesen Endbien zugewandt.

Es ift feltfam, feine Natur trieb ibn fo frub icon, ben Beg einzuschlagen, ben Michelangelo fpater gegangen ift. Er muß gefühlt haben, baß bie Malerei nur bie Dienerin ber Architeftur fei und mandte fich ihr als Gerrin gu. Die Architeftur lagt ben Menichen fich herrichenber fühlen. Deshalb bauen auch Surften fo gern; biefe Runft gieben fie allen anberen vor. Das Gefühl, ein Coopfer ju fein, befriedigt fich bei großen Bauten am meiften. Die Baufunft fteht bem Birten ber natur am nadiften. Coon ber Ausbrud, bag man von Palaften und Rirchen fagt, fie ichienen aus bem Boben gewachsen zu fein, enthält bie Ahnung bes Entgudens, mit bem man fich als ben Urheber harmonifd fünftlicher Gebirge gleichfam betrachtet, Die burch ben eignen Beift und ben eignen Befehl entftanden find, wo vorber flache Gbene ober geftaltlofer Fels lag. Der mit ben Jahren gunehmenbe Ghrgeig icheint in Mannern bie Gennathunng, nur Coones, Entgudenbes gu ichaffen, allmählich zu überflügeln. Imponirendes, Ueberwältigendes foll gur Entstehung tommen; und bas allein vermag bie Baufunft.

Es ift ein Schauer ber Chrfurcht, mit bem wir ein großes, schön vollenbetes Bauwerf zuerst betrachten, bann betreten. Der Bergleich, Architettur sei gefrorene Musif, ist

viel angefochten worben, bennoch entiprang er wohl bem Geifte eines Meniden, ber fein anderes Bild fand, um bie ftumme erhabene Melobie au bezeichnen, mit bem bie befeelte Meije bie Geele erfullt. Unvergeflich bleiben folde Momente. Die wird aus meiner Geele verschwinden, wie ich Nachts nach vollendeter Beleuchtung ber Veterefirche, ale bie Rlammen alle noch brannten, bas Menidengewühl aber langft veridmunden mar. gang einfam am Rufe bes Dbelisten auf bem Plate por St. Peter ftanb, ben bie prachtigen Gaulengange in ibre weiten Arme nehmen. Bor mir ber Bau ber Rirche, Alles in lichten ginien vom finftern Simmel getrennt, wie ein voller . Gebante ber bie Ceele burchfliegt, und zugleich bas Gefühl, baß es fein Traum fei, fonbern ein Bert von Menichenbanden errichtet und baf ich felbit zum Geichlechte ber Menichen geborte, bie bas erbaut. Die Tags unruhige und burch Rleinig= feiten unterbrochene gaçabe erftand in ben Sauptlinien wieber, bie Michelangelo's Nachfolger mit ftorenbem Beimert überlaben hatten, bie Ruppel ftieg wie von Gis gebaut empor, bas von innerlichen Abendgluthen leuchtete, und bie Gpipe ichien fich fern in die Nacht hinauf zu verlieren wie ber Gipfel eines Berges, ju bem ein weiter Beg empor fei. Es war gang ftill umber und nur bie beiben Kontainen raufchten unaufhaltfam.

Sold ein Anblid zeigt, was ber Rünftler wollte. In feinem Geifte fteben bie Binien fo rein ba, wenn ihm gum erften Male bie 3bee bes Berles auffteigt, unverwittert, unbelaftet von späterem Bierrath, unberührt vom Geräusig ber Belt, einnam als gabe es mur bei einen Bau auf ber Erbe und alles Andere ftanbe im Schatten neben seiner herrlichteit.

Bie febr bie bei Michelangelo's Architeftur fo fcharf bervor-

#### 436 Leben Michelangelo's, II. Achtes Capitel.

tretenbe Gigentbumlichfeit, aus bem Gangen zu grbeiten und bie 3bee bes Bollenbeten von Anfang an immer por ben Augen gu haben, ber fich ju nabern bann bie Aufgabe ber fpateren Arbeit ift, in ihm lebenbig mar, zeigten ichon bie beiben anderen Runfte, in benen er groß mar. Geine erften Stigen geben immer nur verichwommen allgemeine Umriffe, bie er allmählich bis gu ben garteften Linien ausbildet. Gie ftedten von Anfam, an barin: er fucht fie unr mit ber fpateren Arbeit. Und fo auch bei ben Ctatuen: feine Brutusbufte, von Meifelftrichen noch gan; überbedt, icheint burch bie Gulle binburch ben Mann uns vor bie Augen zu gaubern. Und fo bei feinen Bauten: ber allgemeine Ausbrud ift ber machtigfte. Er beberricht und überbietet alle Details. Dichelangelo batte bier Befete por Mugen, von benen man beute nicht mehr rebet, Er iprad es vielleicht Bitrup nad, ficerlich aber nicht obne es felbit ale mabr erprobt zu baben: nur mer bie menichliche Anatomie fenne, fei im Ctanbe, fich einen Beariff pon ber inneren Nothwendigfeit eines grditeftoniiden Planes zu machen. Beber Theil bedinge aufsteigend ben folgenden und nichts burfe geicheben ohne ben Gebanten an bas Gange. Und beshalb umfomebr barf feins von Michelangelo's Berfen, bas unvollenbet blieb, nach bem Unblid beurtheilt merben, wie es ibn unfertig beute bietet. Er batte biefe Ruinen nicht als feine Schopfungen anerfannt und wenn fie auch in Geringem nur bem Plane nicht entsprächen, ben er für fie in ihrer Bollenbung entworfen batte.

Deshalb auch muß angenommen werben, baß bie Umanberungen, bie er mit bem Ban ber Peterefirche vornahm, von ber burchgreifenbften Art waren. Bramante legte ben Grundftein 1506. Bas unter ihm begonnen ward, waren die vier ungeheuren Pfeiler, auf deren Sche die Anybel ruht, so bech, als hätte man auf ihre Spihen die Grundbnauern des Pantheons gelegt, um es zum zweiten Male darauf zu sehen. Ueber die Grundbanten zu den Pfeilern Iam Bramante nicht heraus, umd da sie am hinteren Ende ber alten Peterskirche ihren Plat sanden, brauchte biese nicht an einzelmen Theilen einzertisen zu werben. Man zog eine Duerwand und benutzte während des Baues die verdere Haftel der langgestreckten Basilita sert, deren Zacade und Tereppe lange siber Wichelangelo's Zeiten unversehrt erhalten blieben.

Rach Bramante's Tobe, ale Rafaet, Giuliano ba San Gulle umb Fra Gioconbo ben Bau übernahmen, zeigte fich, abf, ebe man weiter gehen fönnte, bie Aundamente verstärft werben müßten. Bafari beichreibt das von San Galle umb Fra Gioconbo dabei zur Anwendung gebrachte Berfahren. Rafael dagegen stellte den neuen Grundplam ber. Bramante batte den Kuppelbau als die Mitte von vier gleichmäßig großen, sich anlehnenden Rebentheilen gedacht: Rafael verlängerte den nach vorn liegenden Theil, so daß auß dem griechsichen Kreuze ein lateinisches ward, bessen einer Balten sich länger als die andern ausstrecht.

Peruggi, ber nach Rafael bie Sauptleitung bes Baues erhielt, fertigte abermals einen neuen Plan an, bem Bafari bas höchfte Cob ertheilt und ber bie Maße ber Berchergehenben auf reducirtere Formen beschränfte. Unter Elemens bem Siebenten war wenig Gelb ba; nach ber Ereberung ber Stabt blieb ber Bau gang liegen, Paul ber Pritte nahm ihn 438

auf, und Peruggi, ber von seiner Flucht gurudfehrte, trat wieder an die Spige bes Baues, ben er bis zu seinem Tobe behielt.

Best tam Antonio ba Can Ballo an bie Reihe und mit ibm wiederum ein neuer Plan. Man fehrte gu ber alten Große gurud. Abermals mußten bie Pfeiler an ben gundamenten verftarft werben. Behn Sabre murbe fo fortgewirthichaftet unb besondere jest viel Beld ausgegeben und immer mar bei San Gallo's Tobe nicht viel mehr zu Ctanbe gebracht, als bag bie vier Pfeiler aufgeführt und mit Bogenfpannungen gu einem Biered miteinander verbunden maren. Dieje Bogen find rund und pon fo gewaltiger Dimenfion, baf ihre innere Sobe mehr als bie Salfte ber Sobe ber Pfeiler betragt, auf benen fie auffteben. Es mar viel, mas in biefen 40 Jahren an Arbeit geleiftet worben mar, benn es giebt auf ber Belt feine gemauerten Pfeiler und Bogen wie bieje find, und es muß bingugerechnet merben mas bie Erbe an unfichtbarer Arbeit birgt, bennoch, ale Michelangelo bas Bert übernahm, ließ fich bem Baue felbft noch jebe beliebige Form geben, und indem von jest an, fur bie Ruppel wenigstens, feine Anordnungen maßgebend geblieben finb, fteht Michelangelo ale ber eigentliche Erbauer ber Rirche ba. Darin murbe in ber Folge auch von feinem Plane abgewichen, bag man, ba er zum Grundriffe bes Bramante gurudgefehrt mar, bem er bie großten Lobfpruche ipendete, julett bennoch wieber auf bie Form bes lateinischen Rreuges fam und ber Ruppel ein langes Rirdenichiff vorbaute, burch beffen vorfpringenbe Racabe bem Beichauer, ber nicht ziemlich aus ber Sobe und ber Entfernung fiebt, ber Anblid ber Ruppel beinahe abgeschnitten wirb.

Michelangelo's Rritif beffen, mas geicheben mar und mas geicheben follte, ift in einem Briefe enthalten, ben er bei ben erften Unterhandlungen über feinen Gintritt ale erfter Baumeifter geschrieben haben muß. 101 "Bramante war, ichreibt er, wenn irgend Jemand biefen Ramen verbient, einer ber tuchtigften Architeften feit ben antilen Beiten. Er machte ben erften Plan fur ben Ct. Peter. Dbne Berwirrung, flar, einheitlich. mit guter Beleuchtung und frei von allen Geiten wollte er bie Rirche fo binftellen, baß fie in feiner Beife bem Baticanifchen Palafte Gintrag thate. Und, wie es beute noch offenbar ift, hielt man mas er wollte fur icon, und wer fich von feinen Ibeen entfernt bat, wie Can Gallo gethan, ift von bem abgewichen, mas ben Regeln ber Runft entspricht. Wer beffen Mobell unbefangen betrachtet, muß bas feben: er bat mit bem freisformigen Umbau bie Belligfeit bes bramantifchen Planes verbunfelt, mabrent er felbit bei feinen vielen Binfeln und Berfteden oberhalb und unterhalb ber Chore, bie zu allen moalichen Spithbubereien, Schlupfwinkeln fur Berfolgte und Aufeuthalteortern fur Salichmunger Gelegenheit geben, fein Licht in die Rirche bringt. Denn Abende beim Colnf murbe man mit wenigstens fünfundzwanzig Mann fuchen muffen, ob fich Niemand verborgen barin halte, und felbft bann wurde man Dube haben, bie Berftedten aufzuftobern. Auch mußte bei ber Musführung bes Umbanes, welchen Gan Gallo projectirt bat, bie Paolinische Capelle und ein Theil bes Palaftes eingeriffen werben, ja fogar bie Siftinifche Cavelle bliebe nicht unberührt. "Benn bas aber, mas von biefer freisformigen Umgebung

bereits ausgeführt ift, 100,000 Scubi werth fein foll, fo ift bas eine Unwahrheit, benn es hatte fich mit 16,000 hinftellen

Country Lineagle

### 440 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

lassen, und wenn es wieder eingerissen wird, ware der Berlust nur gering. Denn bie zubehauenen Steine und Sundamente famen uns gerade zu Passe und würden sin den Bau selds eine Ersparnis von 200,000 Scudi machen und ihm für 300 Jahre längere haltbarleit geben. Dies meine Meinung ohne alle Leidenschaft. Denn wenn ich damit durchbringe, ist es ja nur zu meinem eigenen großen Nachtheile. Es wäre mir lied, wenn 35r dies Alles dem Papste mitstellen wolltet; ich selder fühle mich nicht wohl genug."

So so soveibt er an Jemand, ben er Bartolomeo nemnt. Unter bem Nachtheile verstand er ben Fall, daß seine Borschistge angenommen würden und er ben Bau übernehmen müßte, was gegen seine Wünsche war. Aber ber Papft ging darauf ein. Von San Gallo's Unthau ist nichts mecht zu bemerfeu. Als Michelangelo eines Lages auf bem Bauplah ersischen, um das Modell's im Augentschein zu nehmen, stand bessen anger Anhang da, la setta Sangallesca sagt Basari, und machte seinem Aerger Luft. Es freue sie, daß Michelangelo die Mühe übernehmen wolle; San Gallo's Plan sei eine gute Wische sienem Merger Luft. Es freue sie, daß Shy gang Recht," erwiederte er darauf. Unverständlich genug freilich für bie, die er treffen wollte, denn jehne Meinung war geweien, wie er Anderen ertlärte, daß sie Recht hätten, den Plan eine Wisie zu nennen, da sie als Ochsen geurthseit hätten.

Michelangelo's erste Arbeit war, die vier Pfeiler noch einnal zu verftärten, damit sie die Auppel besto sicherer trügen, dann seste er ben runden, thurmartigen, Tambour genannten Dan auf die Bogen, auf bem nach seinem Tode erst die doppelte Auppel sertig aufgesichtt wurde. Biese Anssichen Soms aus bem 16. Jahrhundert zeigen bie Rirche in ihrem unvollenbeten Buftanbe. Born bie alte Facabe, eine große glatte Mauerflache, bie Thuren und Fenfter einfach bineingeschnitten. gwifchen benen bie Band mit Malereien bebedt mar. Beit binter ihr bervorragend, auf bem noch unformlich und rob ericheinenben Unterbaue, ber Tambour, wie ein ungeheuerer, in ber Luft fich erhebenber, faulenumftellter Tempel, offen und ohne Dach, ein munberbarer Anblid. Da beute nun, wenn man auf bem Plate vor ber Rirche fteht, bie vorbere Façabe, bie nicht von Michelangelo ift, ben Tambour gerabe bis gur Ruppel bebedt, welche ebenfalls erft nach feinem Tobe aufgeführt wurde, fo tann man fagen, bag Michelangelo vom St. Peter, wie er fich fur gewohnlich ben Bliden bietet, nichts bei feinen Lebzeiten mit Augen fab. Die ben Plat umfaffenben Gaulengange bat er nicht einmal angegeben, und ben Dbelisten und bie Brunnen baben gleichfalls fpatere Architeften nach feinen Beiten in bie Mitte bes Plates geftellt.

Die ben Tambour untlaufende Sallenstellung mit ben Benstern dazwischen umb bem Anfat ber Kuppel als Krönung barüber ist ein Triumph architettensischer Schönheit. Alltes erschoeint so leicht und ebenmäßig in ber That, als wenn es gewachsen wäre. Und boch darf nicht verzessen wur Luften beite Michelangelo's Mobell nicht verzessen und kuften an den Denn biese Sallen, welche zu se weien geseprett sich nicht eng an die Wand anschließen, sonern abstehend eine Art Gang um den Tambour bilden, waren bestimmt, auf ihren Capitellen, die jetzt kahl verstehen, Piebestale mit Bilhaulen zu tragen, die wie feierliche Rerzen gleichjam ringsum die Kuppel umstehen sollten. Mancher glaubt bier einen Febler

#### 442 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

qu entbeden, weil er Michelangele's Absicht nicht fennt. Gerade barin aber zeigt er sich groß als Architett, indem er bie Bildhanerarbeit nicht als willflirtich augubringende oder sort, alssube Berzierung nahm, sendern als architettonisches Element betrachtete, das zur harmonie des Gangen nothwendig war.

Auch von immen betrachtet, wenn man mit zurückgebogenem Kopfe in die Auspel hineinblickt, bietet sie einen wunderdrame Andlick. Unter den Aenstern des Tambours ber zieht sich ein Kreis von Kiguren, die in leichten grauen Schatten und mit goldenen Lichtern auf weißem Grunde erscheinen. Alle untere Ornamentis, die Bogenspannung mit einbegriffen, die Bestleidung der Pfeiler, die Statuen, die Gemälde, gehören späteren gelten an nud baben vereig mit Michelangele zu thun.

Dies unendliche Rebenwert, von bem bie gange Rirche erfüllt ift und bas ohne Rudficht auf bie Architeftur, mo fich nur Plat bot, angebracht morben ift, tragt bie Coulb, bag und bie Rirche nicht auf ben erften Blid in ihrer mabren Große ericheint. Das Auge, bas frei bie Daffen fiberfliegen mochte, wird von ungabligen Dingen abgelenft und verirrt fich. Beim öfteren Befuch ber Rirche gewohnt man fich baran, überfieht bas Unbebeutenbe und laft bie Berhaltniffe rein auf fich wirfen. Die granbiofe Dacht ber Pfeiler und Bogenftellungen tritt bann bervor, und bie Entfernungen, bie fich querft faum icaten laffen, werben begreiflich. 3ch erinnere mich, bag ich eines Nachmittages eintrat. Born, wo ich ftant, famen große Connenftrome burch bie Ceitenfenfter und marfen amifchen ben Bogen binburch bas breite Licht quer über ben Boben, bann murbe es, nach binten gu, allmablich bammriger, bis gang in bie Tiefe, wo Duntel berrichte, und um bie Gruft, Die bie Gebeine des heiligen Petrus birgt, gerade in der Mitte der Auppel, der Aranz von silbernen Lampen brannte. In einer mendlichen Ferne schien das zu stehen. Riesenmäßig stiegen die schaftigen Bogen darüber empor, und das Drzestspiel, das die heilige Handlung, die da geseiert wurde, begleitete, drang nur wie ein sanstes Emmunen zu mir. Ge schien, als sei die Kirche um das Doppelte gewachsen, seit ich sie das lehte Mal betreten.

Auf bem Dache umbergebend, zwijden ben Dachern ber Rebencavellen, welche berausragend über bie Rlache wie fleine Tempel fur fich bafteben, unbebeutend aber ericbeinen neben bem Tambour, ber bie mittelfte Ruppel tragt und ber jest machtig wie bas Pantheon aufragt, glaubt man fich wie auf einer luftumfloffenen Infel, bie, eine Ctabt fur fich bilbenb, Alles in ber Tiefe umber wie ein niedliches unbebeutenbes Wert ericheinen lagt. In die Gobe bes langgezogenen Baticanifden Valaftes fieht man wie in leere Raften binein. Und ringsum balt ben Blid bann bas blaue reingezogene Gebirge auf und nach Beften ber ichimmernbe Streifen bes Deeres, ber amifchen ben fanft auslaufenben Enben bes Bebirges fich ausspannt. Und jo auch wie bas Meer von ihm berab, fieht man ibn felbft vom Meere, über bem fernen Sorizonte fchmebenb, ale bas erfte Babrzeichen Roms. Dber ju ganbe ber Stadt nabertomment, erblidt man ihn in weiter Rerne burch Relfen und Baume über ber außerften Linie plotlich, und fühlt bag man ber Stadt nabe fei. Seute ift Rom nicht bentbar ohne ben St. Peter Michelangelo's, ben ju Michelangelo's Beiten fein Auge fab ale nur bas feinige, wenn im Geift bas Bert vor ihm aufftieg bas er bauen wollte. Go gewaltig wie er

## 444 Ceben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

sah fie Keiner, denn ihm schwebte auch bas vor den Augen, was nie vollendet worden ist.

Aber auch ohne bas Capitol, wie es jett ftebt, ift Rom nicht Rom, und auch bas fab nur er wieder allein gu feinen Beiten. Rach feinen Planen find bie Palafte barauf gebaut worben, in beren Mitte bie Statue Marc Aurels ftebt. Musgeführt murbe von ihm nur bie zweiseitige Treppe, welche als Sintergrund Marc Murels jum alten Sengtorenvalafte aufführt. Sie ift unter Paul bem Dritten gebauf worben. Es mar bamale eine besondere Liebhaberei für Architeftur in Rom erwacht. Unter ber Megibe bes Carbinal Farneje bilbete fich eine Befellichaft von Runftlern, Literaten und Gbelleuten bis in bie bochften Rreife, welche ben Bitruv zu ihrem Studium machte.102 Claudio Tolomei war die eigentlich treibende Rraft unter biefen herren. Auch Bafari mar aufgenommen und empfing von bier aus ben Anftof ju feinen Lebensbeschreibungen ber Runftler. Durch bie Greigniffe von ben firchlichen Dingen gewaltsam abgelenft, icheint ber arbeitende Beift ber Bebilbeten einen Abfluß für seine Energie gesucht und in ber Architettur gefunden au baben. Die Umgeftaltung ber Stadt ward niemals eifriger betrieben, Palafte murben gebaut, umgebaut, vollenbet, Alterthumer mit großerem Gifer gefammelt als je gubor, Rachgrabungen veranftaltet und bie ibeale Form gerftorter antifer Bauwerte guruderfunden. Michelangelo fette fur Farnefe bie Tafeln wieber gufammen, auf benen ein Theil bes alten Roms als Plan eingegraben mar, und bie bamale wieber ans Tageslicht kommend in einem ber capitolinischen Palafte eingemauert find. Diefem Triebe, ju bauen und ju verschönern, icheinen bie Palafte ibre Entftebung zu banten, bie bem Sahrhunderte

lang muft baliegenden Plat auf ber Sohe bes capitolinifchen gelfens eine Andeutung wenigftens ber alten Burbe verlieben.

Die Bieberherftellung . bes Capitole begann mit ber Aufführung ber flach anfteigenben Treppe am Plate Ara Coeli, ju beren beiben Geiten am Sufie bes Aufganges bie mafferipeienden gomen von ichmargem Granit liegen, mabrent oben bei ihrer Ginmundung in ben Plat bie coloffglen Diosfuren mit ihren Roffen fteben. Fruber mar bier fteiler Felfen und ber Aufgang nur vom Forum ber, bas auf ber anbern Geite liegt; beim Ginguge Carl bes Funften entftand bie erfte Anlage biefer neuen Treppe, vielleicht burch Antonio ba Can Ballo, mabrend bie jegige bei Dichelangelo's Tobe noch nicht einmal begonnen war. Die Aufftellung bes Marc Aurel aber in ber Ditte bes Plates gefchah noch unter feinen Augen. Der Plat wo er fteht, bie Palafte umber, bie romiiche guft, Alles mag baran Coulb fein, bag ich fie fur bie iconfte Reiterftatue ber Belt halte. An Burbe ber Saltung und an Gbenmaß ber Composition icheint fie jedem Unspruche zu genugen. Es ift biefelbe Ctatue, bie burch ben Ramen bes Conftantin, ben fie falichlicher Beije lange getragen bat, vor ber Berfterung burch bie Papfte bewahrt blieb. Gie ftanb por bem Lateran, che fie auf's Capitol gebracht murbe. Aus ben Ruftern bes Pferbes floß rother und weißer Bein bei ber Kronung Riengi's gum Bolfetribunen. 108 Jest aber fteht fie nun auch ichon wieber Jahrhunderte auf bem Releboben, ber mehr erlebt hat, als irgend ein Gled ber Erbe, fo lange fie von Menfchen bemobut mirb.

Michelangelo bat bei ihrer Aufftellung gezeigt, wie man bergleichen placiren nuß. Co niedrig als möglich, ben Grund-

#### 446 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

faten ber Alten geman. Richt genug, baf er bas Diebeftal von ber mafigften Sobe anleate, lieft er bie Mitte bes Plates, mo es fteht, im weiten Umfreife einige Stufen niedriger legen, fo baft, wenn man auf ber Schwelle ber Palafte zu beiben Seiten ftebt, bas bronzene Pferd mit uns beinabe auf einer Alache ericeint. Daburch aab ibm Michelangelo bie rechte Birfung. ienen Schein boberer Birtlichfeit, ber bas Refultat ber mabren Runft ift. Als ber Bewohner biefes Palaftes ericheint ber reitenbe Raifer, bie Treppe vor ibm, murbig ber Sufe eines folden Pferbes, bie Ereppe, ber er ben Ruden gumenbet, wurdig von feinen eigenen Goblen betreten gu werben. Und jo, mabrend Alles von ber Sobe bes Capitol's verichwunden mar, mas an bie alten Beiten erinnerte, bat Dichelangelo ben Plat wieber geheiligt, und wie er in bem neuen Rom ber Papfte bem Apoftel einen Tempel erbaute, bier bem einzigen, ber von ben alten herrichern, bie von Rom aus ber Belt geboten, übrig blieb, unter freiem himmel eine Refibeng errichtet.104 Bei beiben Berfen nicht blos ein großer Baumeifter burch bas eigentlich Architektonifche, bie Dimenfionen, bie innere Structur, die Ornamente, fonbern großer noch baburch. baf er im Beifte ber antifen Meifter bas Stud Erbe vericonerte, auf bem er feine Gebanten ausführte. Dichelangelo liebte Rom, er fannte es feit fo langen Jahren, burch bas. mas er gebaut bat, ift bie Stadt ju boberer Burbe gleichsam aufgeblüht. 3hm verbantt fie bie Geftalt gumeift, in ber fie beute allen benen unausloichlich im Gebachtniffe fortlebt, bie ein auter Stern jemals burch ihre Thore führte.

Roch ein brittes von ben romifchen Bauwerken empfing Michelangelo seine Bollenbung: auch ber Palast Farnese fiel ihm endlich anheim nach Can Gallo's Tobe, und obgleich an ber außeren Architettur nur bie Kronung fein Wert ift, im Innern fam ber prachtvolle, mit brei über einander liegenden Gaulenreihen rings eingeschloffene Sof burch ibn allein gur Entftebung. Geine Absicht mar, in ber Richtung ber ben Palaft burchschneibenden großen Thore eine Brude über bie Tiber gu bauen, an bie bas Gebande mit ber Rudfeite anftoft, und bann eine lange Strafe bis tief in Traftevere fo fort gu fubren. Der Plan fam nicht zur Ausführung, wie viele andere, bie er gemacht hat. Aber auch bier feben wir nicht blos bauen, fonbern umgestalten in großartigem Dagiftabe. Er hatte gang Rom umaeftellt, wenn er bie Macht bagu befeffen, ja bie Ctabt murbe aubers ausseben beute, mare bas allein gur Ausführung gefommen, mas wirklich von Michelangelo projectirt worben ift. Und fo erfüllte fich burch feine fpateren Lebensjahre bie Gehnfucht, bie er ichon in ben erften Sahren feiner gaufbahn begte, und bie fein Project ausspricht, ben am Ufer aufragenben Relienberg bei Carrara in eine Statue zu verwandeln, Die weit aus bem Meere von ben Schiffern erblidt murbe. Denn bas ift ber Geift ber Baufunft. Ungebeueres zu gestalten und ein ganges Bolf gur ftaunenben Bewunderung gu gwingen, ba alle anberen Runfte immer nur einen Theil bes Bolfes befriedigen, und ware ber Ruhm ber Berte und ihre Birfung noch fo ausaebreitet.

Michelangele wurde von seinen Zeitgenossen ber Name bes Großen gegeben, il gran Michelangelo, ein Schmud, ben ihm die Nachwelt nicht genommen hat. Diese Manner, welche par excellence die Großen heißen, bilben eine besondere Race unter benen, die im Allgemeinen mit der Bezeichnung groß"

### 448 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

in ber Geichichte bafteben: es sind Naturen, benen eine gewaltsam menichenbegwingende Macht innewohnt, Tyrannen im bichften Sinne, Männer, die die Welt nicht nur beberrichen, sondern, wenn sie widerstrechte, sie zwingen wollen, ihre herrichst anzunehmen, die dem ungewissen Weltige Wenschlebeit mit Gewalt den Stempel ihres Geistes aufprägen. Briedrich der Große, Peter der Große, Alexander, Napoleon, sauter Menschaftniger, die wie gevangerte Widderschiffe den hölgernen Gelossen, die die des deht menschwinglich schienen, in die Kannen fubren und aanse Rotten vernichteten.

Corneille nennen bie Frangoien ben Grofien, weil er bie Leibenichaften, von benen zu feiner Beit bas Schicffal ber Staaten abbing, in ihrer gangen Gewalt auf bie Bubne brachte. Er hatte bas in fich, mas Rapoleon zu ben Borten brachte. er murbe ihn zu einem Gurften machen, wenn er lebte. Dies Rurftliche. Beberrichenbe bat auch Michelangelo ben großen Ramen eingebracht. Er geborte au ben Beiftern, benen eine bobere Ordnung ber Dinge por ben Augen ftebt und bie fich nicht bamit begnügen, ju miffen, wie es fein follte, fonbern bie bie Relfen zur Geite zu ftoften beginnen mo fie im Bege liegen, und fie wieber gusammenschichten wo fie eine Burg bilben follen. Er hatte Gluffen ein anberes Bette angewiesen, Gebirge burdbohrt und Bruden über Meere geschlagen: bas, was beute gefcbieht, weil uns bie Zeiten langfam barauf geführt, hatte er ploglich burch fein Genie gefunden. Und fo konnte man felbst ben Riesenbauten gegenüber, bie er aufführte, bas Wort ber Bittoria Colonna anwenden, bag, mer nur feine Berte bewundert, bas Geringfte an ihm ichatte. Denn feine Berte find gering, wenn wir an bie benten, bie er zu ichaffen fabig gewefen.

6.

An seine Bauten ichließen fich bie wenigen Namen ber Runftler an, welche als Schüler ober Gehütsen, nun ichon bie britte Generation, Michelangelo umgaben und übersebten.

Beim Palaft Tarmeie ging ihm Gnglielme bella Porta gur Sand. Michelangelo ließ ben Gerfules barin aufflellen, ber bette als ber Farnefliche in Neapel steht und ben damale bie Beine vom Knie bis an die Knöchel schlten. Della Perta eriehte sie. Michelangelo war so gutrieben damit, daß er, als die ädhen alten Beine dam gesunden wurden, diese Seite stellen ließ. Goethe sah die Statue nech in diesem Justande, bever sie auß Nem nach Neapel geschänfit wurde, und meint, man hätte nichts gegen die Archeit einzwenden gehabt. Dennoch erkannte Michelangelo sicherlich den bedeutenden lluterschied und was er that beweist, wie gresse Michight er auf bella Porta, vielleicht auß Güte, nahm; denn die Superierität der antsten Archeit, der sich heute Seder ohne besteidigt zu sein unterendnen würde, war dah hießt se allgemein amerkannt.

Della Porta ericheint als eine eitle und mißtrauische Ratur. Beit ihm von Michelangelo bei einer anderen Gelegenhoft nicht gugeslanden wurde, was der beanspruchte, wandte er ihm, dem er vielen Dank schulbig war, den Rücken. Die Sache betraf die Peterstriche. Der Cardinal Farnese wollte Paul dem Dritten ein Denkmal errichten lassen, das della Porta, der insprüschen nach Sedastan del Piombe's Tode auf Michelangelo's Berwendbung zum Krate del Piombe ernannt worden war, übertragen ward. Das Bert sellte frei dassehen und "

gwar unter bem mittleren Bogen ber vier Pfeiler, welche bie Kuppel tragen, hen besten Platze allerbings in der gangen kirche, ber einst sich Geben besten bestimmt gewesen war. Diese Stelle aber wollte Michelangelo nicht hergeben, sondern verwies das Monument an die timere Seite eines der vier Pfeiler. Della Porta vergab ihm das nicht. Er behauptete, Reib habe sim zu bieser Armberung bewogen.

Das Bert felbit, bas als eins ber porgualiciten unter ben Grabbentmalern ber Papfte baftebt, zeigt, wie langfam in Rom, trot bes vollständigen Umichwunges in ber religiofen Frage und trot ber neuen auf bas Decente in ber Runft gerichteten Stromung, Die veranberte Theorie auch praftifch burchgeführt wurde. Wir erbliden auf bem Cartophage eine coloffale Frauengestalt nadt bingelagert wie eine Benus Tigians, und in ihren jugendlichen Formen fo grundlich im Biberfpruch zu ber beiligen Statte bie fie fchmuden foll, bag Aretin bier zum zweiten Male bie Berichamtheit heibnischer Bilbhauer batte preisen fonnen. Die Anordnung bes Grabmales entfpricht benen in ber Capelle von Can Lorenzo. Wie bort auch bier zwei Bestalten nach zwei Geiten bin auf ben fanft abaleitenben Dedelflachen bes Carforbages liegend und gwis iden ihnen, in einer Niiche ber Band babinter, Die fitenbe Ctatue bes Papftes. Beibe Geftalten find weiblich. Die eine, eine alte in Gewander gebullte Frau, Die Mutter bes Papftes, bie andere, icon genannte, bie icone Giulia Farneie, ich weiß nicht, ob bie Comefter Paule, beren Reigen er freilich genug verbanfte, um fie fo in ihrer gangen Summe eines Studdens Unfterblichkeit theilhaftig merben gu laffen. Das Saupt ift mit vollen, tunftreich aufgeftedten Riechten unwunden. Alls Arbeit fieht das Wert weit zurück hinter denen Michelangelo's. Der Marmer ift glatt und unselenblg, wir denfen ver diefer Statue gar nicht daran, daß jede Alabe und Linie der Natur abgeiehen sei, als Deceration aber siedt sie sehr hoch. Paul des Dritten Statue sit in Pronze. Much diese Gradmal unterlag dem Geschick, mit der Zeit auf die Jässe reductif zu werden, dem als es im Laufe des 17. Sachhumderts einem sehzigen Platz erheicht, wurden zwei andere Kiguren, welche dazu gehörten, fertgelassen und in den Palast Karnele gedracht, we sie nech stehen.

Della Porta war einer von benen, bie nach Michclangelo's Tobe mit ber Loitung bes Baues von St. Peter beauftragt wurden und hat außerbem viel in Nom gebaut.

Ueberhaupt, Michelangelo's Nachfolger haben, ber Alache nad, bie bebedt worben ift, umfangreichere Berte geichaffen, als ihm felbft jemals übertragen worben find. Go Bignola, ber bie Porta bel Popolo nach feinen Beichmingen baute, gleich= falls ben Ct. Peter fortführen half und an ber Bollenbung bes Capitols thatig war. Go Bafari, bem Michelangelo bamals in Rom Arbeit ichaffte und ber in Floreng eine ungemeine Thatigfeit entfaltete. Go Ammanati, ber ben coloffalen Neptun auf die Piagga in Floreng geftellt hat: lauter gefchickte Leute in ihrem Rache, Die fubn, raich und mit bedeutender Besammtwirfung zu ichaffen wußten. Der einzige mabre Runftler aber unter benen, welche Michelangelo in biefen Beiten nabe ftanben, ift Daniele ba Bolterra, beffen Rreugabnahme in Trinità bei Monti ale bie ausgezeichnetfte Composition zu nennen ift, welche nach bem jungften Berichte in Rom gur Entftebung tam. Go vortrefflich ericbeint fie, bag bie Behauptung, eine Zeichnung Michelangelo's bilde bie Grundlage bes Gemälbes, obgleich sie vom Lasari sehr mehr als eine Zermuling ausgesprochen wurde, salt wie eine Abgehreit weiter erzählt und ohne Beiteres basir genommen zu werden pflegt. Auch muß ich gestehen, Alles deutet auf Michelangelo's Sand hin, deren hüsseriches Eingreisen in solchen Källen etwas gewöhnliches war.

Daniele ba Bolterra's Laufbahn gleicht ber bella Porta's. Bie biefer arbeitete er unter Berin bel Baga, marb burch bel Piombo und Michelangelo ben Faruefe's empfohlen und beim Bau bes Farnefiiden Palaftes verwandt. 1547 nach bel Baga's Tobe fam er burd Michelangelo in ben Batican. Es waren bie Beiten, wo Michelangelo, wie Goethe ober Sumbolbt in ihrem Alter, eine ausgebreitete Protection ausubte, Die fich auf Alles erftrecte, mas arbeiten wollte und Talent befaß. Die gange Bilbung biefer jungeren Leute beruhte auf Michelangelo. Man machte ibm nicht mehr Opposition, sonbern feste fein Urtheil als ben Ausschlag gebend ftillichweigenb voraus von Anfang an. Er batte feine Rebenbubler mehr. Er mar ber Mann ber überall zu Rathe gezogen marb, es gehörte bagu, baft mo etwas unternommen murbe: Gemalbe, Denfmaler, Rirchen ober Palafte, man feine Meinung verlangte. Er follte nur einen Blid auf bie Entwurfe merfen und fagen, baft fie geeignet feien. Und biefer Rubm nabm in foldbem Dage au, baß wenn Bafari von Rafgel fagte, er fei wie ein Kurft gum Batican gegangen mit bem Gefolge all ber Runftler bie fich ibm unterordneten, Michelangelo in feinem Alter wie ein Pauft baftebt, beffen Cegen binreichte, um bie größten Berte entfteben gu laffen.

Auch seine Einstlichsfeit, sein Sang zur Einsanteit, seine metancholische Wettanichauung, waren jeht natürliche Dings geworden, die man als einen Theil seines selftamen Weisenstein von Hange Jahre kannte und respectivet. Das selftamen Gemisch von Harte und respectivet. Das selftame Gemisch von Harte und weichzeiger Liebenswürdigteit vertehte nicht mehr. Man wußte zu gut, daß an die inmerste Grite ieines Herzens niemals verzeichich appellitt wurde. Der Viesenwechsel mit seinem Nessen der gest das recht. So streng er sich meistens ausspricht, wahrscheinlich weil er es strengen er sich meistens ausspricht, wahrscheinlich weil er es sich nohmen bis heit, so kann er sich doch nicht immer überwinden und das natürliche Wohlwollen bricht durch. Er beschenzeich nach das aus zu geauf sein Wohlen und den kannte der erarbeitete, zulest der Aumilie in Klorenz zussel, verstand sich ja von selber.

In seinem römischen Saushalt ging es sehr einfach gu.
Acatelum stand sein Diemer Utrbino ba, ber verspeirathet
two auch durch sin alletelt Ginträglisches gugennaht erheit. Ein Steinmeh seines Sandwortes arbeitete er mit an dem
Denkmal Gintlie's in San Pietro in Vincula, über dessen bei malige leite Wellendung nech Briefe und Nechmungen ersstitzen.
Reben ihm hielt Michelangelo eine Wagd. Auch hier haben wir noch einen der Contracte, durch den er Vincenzia, die Tochter eines Riteinkrämers am Macello dei Corvi, Wichele mit Namen, seines Nachbaus also, im Sands erhielt, unter der Bedingung, daß sie, wenn sie sich vier Jahre lang untadelhaft geführt, gut ausgestattet und verheirathet werden würde. Michelangelo aß allein gu Mittag und lebte mäßig. Benn er malte, genügte ihm oft ein wenig Brot und Wein für den langen Lag. 454

Immer aber hatte er junge Leute im Saufe, Die bei ibm arbeiteten. Ascanio Condivi mar einer biefer Begunftigten. Er ergablt, wie von einem berühmten Argte jener Beit, Realbo Colombo, ber mit Michelangelo febr befreundet mar, Diefem einmal ale besondere Geltenheit die Leiche eines jungen Dobren geschenft worben fei, bie in feine, Condivi's, abgelegene Bobnung geschafft und bort anatomisch zergliebert warb, wobei ihm Michelangelo viel Gebeimniffe gezeigt habe. Anatomie blieb feine Leibenschaft. Auch Thiere jeber Urt gerlegte er. Er wollte feine fo gewonnenen Anfichten in einem Buche nieberlegen, wie ba Binci und Durer gethan, boffen Schriften er tanute ohne fie fonberlich boch gu ftellen, unterließ es bann aber, weil ihm bei gunehmenbem Alter nicht nur bas Schreiben beidwerlich murbe, fonbern auch bas Geeiren forverlich ichlecht befam, fo baß er es aufgeben mußte.

Bie nabe Bajari Michelangelo geftanden bat, ift ichmer ju beftimmen. Gie wechselten Briefe miteinander, und bie Sprache barin ift oft eine vertrauliche. Michelangelo banft ibm fur feine Lebensbeichreibung mit einem ichmeidelbaften Conette. aber es ift faum angunehmen, baf er bie unfeine, aufbrangerifde und tattlofe natur nicht burchichaut und bag er Bafari größere Freundichaft gezeigt habe, ale ibr Berfehr nothwendig machte. Bafari befaß bei Beitem mehr Geschäfteroutine als bie anderen jungeren Runftler bamale, arbeitete aber auch am flüchtigften. Er war öffentlich ftolg barauf, rafch fertig gu werben. 218 Architeft fteht er am portheilbafteften ba. Er batte ben Blid fur bie Auforderungen einer beftimmten Locas litat, ber Michelangelo fo febr auszeichnete. Er mußte fich. gleich ibm, in technischen Berlegenheiten raich und überraichend au belfen. Er becorirte mit Geschmad und nicht fleinlich. Und felbft fein Gehler, ohne Rudficht auf Structur, oft mehr absonderlich ale icon ju ericheinen, lagt fich auf eine Gigenbeit Michelangelo's gurudführen, bie befondere bei feinen letten Entwurfen gu Tage tritt. Das aber fei bier gefagt, baß bas bigarre, ichnorfelhafte, coloffale Ineinanberbringen aller Formen, bas im 17. Jahrhundert in Rom einriß und fich julett ale Sauptelement bee fogenannten Sefuitenftples breit machte, mit Dichelangelo nichts zu ichaffen bat. 2Bas Dichelangelo in biefer Begiehung zur Laft gelegt wird, beruht auf Untenntniß. Bieles wird ihm angeschrieben, bas vollig ohne ihn gur Entftehung fam. In Betreff ber ungludlichen Porta Dia in Rom, bei ber feine Beichnung zu Grunde liegen foll, und bie nach feinem Tobe gebaut wurde, haben wir nicht bie geringfte Garantie, bag er fie fo gewollt wie fie bafteht. Die Ruppel bes St. Peter muß betrachtet werben, ba ftectt fein Rubm. Alles Uebrige ohne Ausnahme ift entweder unvollenbet geblieben, ober, wo es nach feinen Planen gur Musführung fam, mit Beranberungen bebacht worben, burch bie es aufhort zur Beurtheilung Michelangelo's als Architeften ben richtigen Maßstab zu liefern.

# 456 Leben Michelangelo's. II. Achtes Capitel.

Gefichter von Romerinnen mit gierlich gewundenen Saarflechten. Die Beidnung ift in ben Ufficien und in photographifder nachbilbung verbreitet. Ferner fur ihn ben Raub bes Gammeb, ben ein Abler in bie Lufte bebt, mabrent fein Sirtenbund jammerlich nachbeulend unten gurudbleibt. And eine feltiame figurenreiche Composition, ein Rinberbacchangl, beifen Mitte eine Schaar nachter Rinber einnimmt, bie einen abgezogenen Eber zu einem Reffel ichleppen, unter meldem Andere Reuer angegundet baben. Cavalieri foll won ber beften Erziehung und folder Anmuth gewesen fein in Allem mas et angriff, bag Bardi, ber florentinifche Ctabtliterat und Sofgelehrte jener Tage, in ber Borlefung, bie er in ber florentiner Afabemie über eins von Michelangelo's Conetten bielt, ibn aus eigener Erfahrung fur ben liebenswurdigften Bungling erflart, ben er jemale fennen gelerut babe. Dann theilt er bie Berfe mit, die Michelangelo an Cavalieri gerichtet bat und beren Inhalt bie iconifte Comeichelei ift, welche ber Jugend vom Alter gemacht werben fann. Michelangelo fagt, wie er fich burch ibn von all ber Grifche und Gluth und Soffnung nen burchftromt fuble, bie ibm por Beiten feine eigene Ingenb gegeben.105

> Ich febe fanftes Licht mit beinen Bliden, Mit meinen eignen Augen bin ich blint, Mit bir im gleichen Schritte wandelnt, find Leicht mir bie Laften, bie mich fonft erbruden.

Bon beinen Schwingen mit emporgetragen Flieg' ich mit bir hinauf jum himmel ewig; Wie bu es wilft: funn ober gitternt leb' ich, Kalt in ber Senne, warm in Bintertagen,

In beinem Willen ruht allein ber meine, Dein Berg, wo bie Gebanken mir entstehn, Dein Beift, in bem ber Borte Quell fich finbet:

So tommt's, bag ich bem Monbe gleich ericheine, Den wir soweit am himmel nur ersehn Mis ihn ber Sonne Feuerstrahl entzündet.

Bon Cavalieri hat Michelangelo ein lebensgroßes Portrait gezeichnet, bas einzige neben bem Litteria Colonna's, bas er überhaupt gearbeitet.

7.

Wenn Michelangelo nach den Gemalden der Poolina nichts mehr in Seuthur und Malerei vollendete, so ist das nicht so zu nehmen, als ob er plöglich mit beiben Künsten gebrocken hätte. Es war ihm viel zu sehr Vedürfniß geworden, zu meißeln und zu zeihmen, und er hat zegeichnet, bis seine Sande den Stift nicht mehr zu halten vermochten. Doch aber de Gedwäche spat ein. Seine Sandschöftst sieher Verweis dassen, der seit in den letzten Jahren zu zittern begann, aber selbst dann noch die Form der Buchstaden rusig und vollkenmen binnatt.

Es ftand in seiner Werkftatt am Macello bei Corvi eine Marmorgruppe: Christus tobt im Schooss ber Mutter und Soseph von Artmathia daneben, die er um 1545.000 begonnen hatte und sangiam für sich selbst sortsichtet. Es war nur um in den Mußestunden etwas unter den händen zu haben. Bajari erzählt, wie er Ensfangs der suntziger Sahre einmal vom Pacste einer Zeichnung wegen zu Michelangelo geschieft worden sei und ihn bei biefer Arbeit getroffen habe. Es war sinsten, Dft mitten in ber Racht, wenn er nicht ichlasen tonnte, fiand er auf und arbeitiete an biesem letzten Werte. Um baete gutes Licht zu haben und boch nicht dadurch behindert zu sein, hatte er eine Art Kopsbededung von Pappe ersunden, auf beren Spise er eine aus Ziegentalg gezogene Rezze andrachte, die nicht tröpfette, wie Wachs geschan hatte, und him nicht im Bezge stand. Die Gruppe aber ließe er zuletzt liegen, da er einen Niß im Marmer entbedte. Er wollte sie zuert zusammenschlagen, und sehnste sie den einem seiner jungen Leute. Seinet ist fie im Acrema unter der Auppel von Santa Maria del Kiere aufgestellt, mit der Inschrift, daß sie Michelangelo's teptes Wert fei. Der Plat ist nicht ungünftig. Die Dämmerung, die da berricht, past zu der Gruppe, die nur in den allgemeinen Massen sertig geworden ist.

Unter benen, welche in biefen Jahren nach Michelangelo's Beichnungen malten, ift nach Daniele ba Bolterra Marcello Benufti ber bebeutenbite. Bon ihm ließ Cavalieri eine Berfundigung Maria in Del ausführen, gu ber Michelangelo's Beichnung noch vorhanden. Das wichtigfte Werf aber, bas fo ju Ctanbe fam, ift bie unter Michelangelo's Aufficht gran in grau gemalte Copie bes jungften Gerichtes, jest in Reapel befindlich, und bas reigenbite eine Madonna mit bem ichlafenben Chriftfinde im Choof, eine ber lieblichften Darftellungen. Maria fitt gang von vorn mit übergeschlagenen Rnien, ben Oberforper gurudgelehnt und mit gur Geite geneigtem Ropfe und tief niebergeichlagenen Augen bas Rind betrachtenb, bas über ihren Rnien im Schlafe liegt. Den einen Urm bat es lang über fich ausgeftredt um bas Ropfchen barauf ju legen, ber andere hangt matt über bie fleine Bruft vorn herunter. Aus bem Sintergrunde, ber burch bie querlaufenbe niedrige Lehne ber Bant, auf ber Maria fitt, abgeschnitten wird, naht von ber linten Geite ber fleine Johannes und bengt fich mit auf ben Mund gelegtem Finger aufmertfam gu bem Rinde über, auf ber andern Geite feben wir ben beiligen Bofeph, wie er, ben Ropf auf bie Sand geftutt bie gerabe am Munbe in ben vollen Bart hineingreift, in Rube bas Erwachen bes Rinbes erwartet. - Co beutet jebe Figur bie bewachenbe Liebe in anberer Geftalt an.

Auf bem Gemalbe ift nur Eins fortgelaffen, was die Stizze hat und ihr ein feltfames Aussehn giebt: das nach antiter Art über den Repf des fleinen Schannes gewerfene Sell, das ihn aft wie einen fleinen Sorfules ericheinen läst. Maria's Antity ift bet Benufti von der unfolubigften Coonheit. Deim heiligen

Boferb fonnte man an Michelangelo's eigenes Portrait benten, bas aus biefen letten Tagen mehrfach vorhanden ift, mabrenb es aus jungeren Sahren fehlt. Um befannteften, wenn auch am wenigften vortheilhaft, ift Bonafone's Profil, gerabe in ber Beit gezeichnet und in Rupfer geftochen, ale Dichelangelo fein neues Umt am Ct. Peter antrat. Die über ber Nafenwurgel faft fnorrig bervertretenbe Stirn, ber edig gewaltige Schabel, bie ftarten und baufigen galten um Mund und Mugen, fo feft gezogen, als waren bie Dusfeln, bie fie überfpannen, bart wie bie Rnochen felber, laffen eine Befichtebilbung por une treten, bie, leicht carifirt wie fie bier erscheint, um fo beutlicher vielleicht bie Ratur bes Mannes in ihrer außerorbentlichen Reftigfeit abbilbet. Delgemalbe in Rom und Floreng geigen bie Buge weniger bart und bie Stirn iconer. Das im Befit ber Gallerie bes Capitole befindliche Portrait wird Michelangelo's eigener Sant gugeichrieben. Dicht bloß bie Stellung bes Ropfes rechtfertigt biefe Unnahme, benn ber Musbrud ift bier pon einer Tiefe, ber Blid fo ergreifenb, bie Stirn fo icon gemalt, bag Dichelangelo allein, mochte man fagen, im Stanbe gewesen mare, fich fo aufzufaffen. Dennoch bleibt bebenflich. baft Bafari nichts von einer folden Arbeit fagt, bie er gar nicht unerwähnt hatte laffen tonnen, wenn fie vorhanden gemeien mare.

Noch Einer sei genannt, der nach Michelangelo arbeitete, ein junger Bilbhauer, der bei Tribelo lernte und der, wenn er nicht jung gesterben wäre, Zafaris Glauben zusolge, Biel erreicht haben würde: Pierino da Binci, ein Neffe Lienard de Jincis, der Gechn seines singsten Brudera. Ich erinnere mich nicht, etwas von ihm gesehen zu haben. Er soll Cachen

au Stande gebracht haben, die man für Werte Michelangelo's hieft, beisen Art den Marmor zu behandeln er sich zu eigenacht hatte. Lögari erzählt von einer 10 ginh hohen Gruppe: Simson der einen Philister erichligt, die da Binci begonnen hätte, nachdem eine Estze Michelangelo's die erste Stee dazu geliefert. Doch sogt er nicht, ob sie vollendet worden sei. Much nicht woß auß der Cassette wurde, die da Sinci nach Michelangelo's Zeichmung für den Gerzog Cosimo arbeitete. Er starb schon 1654, erit breiundzwanzig Salpe alt, wie Basari spreib. Doch wird, und mit Recht schein nit, an genommen, daß vielleicht breiundbreißig gemeint gewelm sein.

Michelangele's Schüler lann Perino da Binei dennech laum genannt werden. Michelangele hat überhaupt feine Schüler gegogen. Er arbeitete allein, oder, wo er Sülfe brauchte, waren ihm handwerfer, einsache Steinmeigen, am bequemiten, die er so geschieft gu benußen verstand, daß sie, ju ihrer eigenen Uederraichung oft, Berte sertig brachten, die von Künstlern nicht bester gemeiselt worden wären.

8.

Bafari bemerkt bies bei den Arbeiten am Grabbenkmal, bie, an Bildhauer und Seteinmehen vertseilt, mit dem Schluß er vierziger Jahre wohl vollendet worden sind. Die Kirche San Pietro in Bincula, wo das Monument seine Stätte gesunden hat, liegt auf der Höße des esquilinischen Hügels, mit der Façade nach Westen gewandt. Deshalb ist est gut, sie gegen Abend zu besuchen, wenn das Licht des sinkenden Läges durch die wenigen und unbedeutenden Senster träftig ins Innere eindringt. Die autisen Schlen stressen, auf denen das Dach

ber alten Bafilita ruht, ftreift bie Belligfeit bann auch bas in ber Tiefe ber Rirche an bie norbliche Band angehaute Denfmal, aus bem bie Statue bee Dofes bervoripringt. Der Rampf gwifden bem gelblichen Abenbalange und ber Dammerung latt ibn wie lebenbig ericbeinen. Er nimmt bie Ditte bes Dentmals ein. Soch über ibm, die geftredte Rifche, bie bas Bange in zwei Salften theilt, wie eine Brude burchichneibend, ftredt fich bie Marmorgestalt Giulio bes 3meiten in einem offenen Cartophage aus, an beffen Ropfenbe er fich mit aufgerichtetem Ropfe emporlebnt. Mus ber Tiefe ber Rifche, binter ibm, ichimmert eine ichlante Mabonna bervor, beren Rind mit einem fleinen Bogel fpielt: Die Geele bes Menichen, Die nach bem Tobe in Die Sanbe Chrifti gurudfliegt. Roch vier anbere Geftalten tragt bas Dentmal: in ben Rifchen zu beiben Geiten bes liegenben Papftes zwei figenbe Riguren, in benen barunter, gur Rechten und Linfen bes Dofes, zwei ftebenbe, Rabel und Lea, bas beschauliche und thatige Leben nach Dante: alle vier nicht von Michelangelo gearbeitet, wie auch ber Papft und bie Mabonna nicht. Rur ber Dofes ift von ihm, an bem er viergig Jahre meifelte, viergig Jahre ber Bufte fonnte man fie nennen, und aus beffen tobtem Marmor fein Beift fo fraftig une anftrablt, wie aus ben athenischen antifen Statuen bie fonnige Beiterfeit bes alten Griechenlands mit geheimnisvollem Bauber. Wenn ber Beift Biulio's jemale bie irbifchen Dinge wieber berührte, ihm wirb nicht icheinen, ale fei feinem Gebachtniffe zu wenig getban worben mit biefem Denfmal.

Reiner wird so benten heute, obgleich weber Michelangelo selbst noch ber herzog von Urbino zufrieden waren. Se mehr man es betrachtet, um so majestätischer ericheint es. Und dann, über das uralte Mosait des Kirchenbebens wieber sinausschreitend ins Areie, tritt man aus der Stille briunen in die Stille draufen, und die Palme am Athhange des Högels vor und seine der wenigen, die in Rom anfgesommen sind sheit die Landschaft: links die langszogenen, leise überwaldeten Ruinenketten des Palatins, rechts das Capitol, aufragend mit Kriche, Kloster und gethürnten Palästen aus den verworrenen Dächern der Höher in der Teste.

Der Bufall, ber bas Grabbentmal aus ber Petersfirche, bie um feinetwillen allein neu errichtet warb, an biefe Stelle vericblug, zeigt fich nun ale eine icone Sugung bee Schicffale. Der Ort ift weniger ehrenvoll, bennoch hatte fein murbigerer, ehrenvollerer gefunden werben fonnen. Um wenigften innerhalb ber Betersfirche felbit, mo burch ben lleberfluß an Licht von allen Geiten, burch bie ungeheure Architeftur und bie angeflebten, unenblichen Drnamente alles Gingelne gebrudt und fremb ericbeint. Can Vietro in Bincula aber ift bie Rirche. beren Titel Biulio ale Carbinal führte. Gie ift unberührter im Innern von mobernen Beranberungen als bie meiften anbern Rirchen. Und um fie ber liegt bie Ctabt noch giemlich, wie zu ben Beiten mo Biulio lebte, einsam und bebedt von Ruinen. Und fo blieb bie Stelle eine Art von Freiftatt fur fein Gebachtniß, mahrend bie Peterefirche innen weber an ihn, noch an Michelangelo, noch an irgend einen ber anbern Papfte erinnert, beren ausgebehnte Grabmaler an ihren Banben in langer Reibe aneinanberftofen.



# Meuntes Capitel.

1547 - 1564.

Tob Paul bes Dritten. Giulio ber Dritte. Cervini. Caraffa.
— Intriguen in Rom. — Krieg gegen Tokonta. —
Anerbietungen bes Herzogs. — Krieg der Spanner gegen
Kom. — Flucht nach Speleto. — Tob Utbino's. —
Reue Intriguen. Nanni Digio. — Pius ber Vierte. —
Lehte Arbeiten. — Ehrenbirector ber Malerafabemie in
Klorenz. — Benwenuto Cellini. — Kransfeit. — Lehter
Wille. — Tob. — Neife bes Sarges nach Florenz. —
Begräbniß. — Grabmal in Santa Croce.

# Abschluß.

Fortentwidelung der Kunft bis auf unsere Tage. — Rubens. Caravaggio. Rembrandt. Windelmann. Carften. Cornelius. Die Ernennung gum obersten Architetten ber Petersfirche raumte Michelangelo wolle Macht ein über Alles, was ben Bau betraf. Es hatte ihm Niemand breingureben. Er tonnte anstellen und entlassen von er für gerathen sand, und die Energie, mit der er hier auftrat, war die formende Rraft gleichsaun für die Schickfale, die ihn noch erwarteten, und benen gegenüber er seine angeborene Sestigteit niemals verläugnete.

Cange bevor Michelangelo ftarb vourbe fein Tob enwartet. 3m Gefähl ihn balb verlieren zu miffen brangte man sich freundlich an ihn heran und gab nach bei seinen Berberungen. Als er dann aber lebte und lebte und tief in die Achtzig kam und immer den alten Charafter geigte, wurden Manche, die sich selbt after werden fühlten und gern da gestanden hätten, wo er stand, ungebuldig.

Unter Paul dem Dritten und seinem Rachsolger schwiegen biese Ansprücke. Es waren die letzten Zahre der alten Zeit. Die Farnese's hatten noch ihren Ehrzeit, darun gesetzt, die Küde, welche die Medici gelassen, anshussissen. Reintler und Etteraten fanden im Carbinal Farnese einen verständigen Beschützerten Stemals war in Rom so viel gebaut, gemalt und gemeißelt worden. Arch Zeich zeinem Anglitten berrschied werten.

religiofen Dingen icheinbar bie alte Unbefangenbeit, eine Trucht ber bem Gergen bes Papites innewohnenben Gleichaultigfeit. Er war nicht im Stanbe, in ber Religion mehr ale ein ben Papften besonders zuertheiltes Staatsmittel gur Erreichung politifcher 3mede ju feben. All bie Seftigfeit, mit ber ber Carbinal gegen bie Reber muthen wollte, entsprang ans biefer Quelle. Reine Cpur wirflicher Frommigfeit ober auch nur frommelnber Regungen babei im Spiel, Reter maren eine Corte politifcher Berbrecher ber ichlimmften Art. Benn Bufini 1548 ale Poftfcriptum eines feiner Briefe an Barchi fcbreibt: "bier in Rom werben tuchtig Lutberaner eingeftedt", jo bat bas benfelben Ginn als mare 300 Sabre fpater aus Petersburg gefdrieben: bier merben viel Revolutionare eingezogen. Denn bag man in Rom bamals Tortur anmanbte und Reuertob folgen lieft, mar fo menia eine neuerfundene Graufamfeit wie in Rufland bie Knute, fonbern bas Gewöhnliche bei ber Eximinaliuftig, nur baf ber Religion wegen bas Feuer gewählt wurde, ba bie Leute fonft erbroffelt, vergiftet ober gefopft gu merben pflegten.

Die erneute Satte gegen bie lutheranischen Umtriebe in ben leisten Sahren Paul bes Oritten war eine Golge seiner unglücklichen Politist bem Kaiser gegenüber, ber nach bem gleichzeitigen Alegeben Branz bes Ersten umb Seinrich best Achten von England teinen Aufsten von gestiger Bedeutung sich in Gurcpa mehr gegenüber sah und Rom so völlig in Harben hatte, daß nur die Berblendung des ungeheueren Ehrzeiges, der die Zaureie's erfüllte, dies versennen konnte. Bum Feldzuge in Deutschland mußte der Papft ein Gilseorps und Gelber bewilligen. Ausgesprochene Ursache des Krieges war

bie Beigerung ber Proteftanten, bas in Trient angefagte Concil ju beichiden. Rach ber Rieberlage bes ganbgrafen von Seffen aber wird ben Farneje's bange. niemals trat bas gleichartige Intereffe ber Lutheraner und bes Papftes bem Raifer gegenüber fo beutlich zu Tage. Paul wollte nicht, bag Rarl Berr von gang Deutschland werbe und gieht ploglich Gelb und Truppen gurud. Rarl jeboch, ohne fich baran gu fehren, überschreitet bie Elbe und ichlagt bie Deutschen. Sett zwischen Rom und Franfreich ichleunige Unterhandlungen. Der Papft trachtete nach ber Combarbei fur feinen Cobn Pierluigi; Genua und bie Flotte im Safen follte bem Raifer burch einen Sanbitreich genommen werben. Die Berichworung aber mißlingt und Pierluigi verliert bas Leben. Der Raifer begnnigt fich bamit, ben Papft icharf zu beobachten. Paul hatte bas Concil in Bologna angefagt, Rarl bagegen mit ben Deutschen eine Uebereinfunft geschloffen, bie fie als bie Unterlegenen immer noch gut genug ftellte. Er fab ein, bag es unmöglich fei, bie alten Buftanbe mit Gewalt gurudguführen, erfannte bie Lage ber Dinge im Allgemeinen an und nahm nur eine Reibe von Bortheilen fur fich in Anspruch, welche fur bie Reformirten mehr unbequem als brudenb maren.

Daß in Italien unter biefen Umständen gegen die Luteraner heftiger vorgegangen werben mußte, war natürlich. Auf die Beschickung des Concilés, zu der man sie fur geven noch hatte zwingen wollen, verzichteten nun die Katholisen zuerst. Sie fonnten nicht mit Rehern zusammen über religiöse Dinge verhandeln. In Deutschland nahm die Heftiglich ber Zheologen gegen Rom zu. Luther war tobt. Verzerio, jeht beutscher Inwertigter Universitätslehrer, schrieß mit italienischer Arftiger

gegen die Juffanbe, von benne er fich les gemacht und die er von Grund aus fannte; mit einer Gluth spricht er sich auß, daß siene Spriften, die italienisch geschrieben nach Stalien eingeschiepet wurden, an Luther erinnern. Immer grösere Versticht musite dem von Nom auß entgegengesest werden, und schäfter wurde eingehauen, wo man sonst nur flache scheed vertreitite.

Michelangelo hatte nichts zu thun mit ben Lutheranern, ihn also betraf nicht, was gegen fie geschaft. Mere ber im Migemeinen beänglitigende Justand machte sich ihm auf andere Weise myfindlich. Ein vom 22. Ortober 47 datiriere Prief an seinen Nessen bereits absische unter Cosimo thun, bessen erste Knerbselnungen damasts bereits absischaft von ihm beantmortet worben waren. Der herzog scheint biese Ensichen biesen wirden unter met das der in hatte nicht blos in Florenz, sendern durch gang Stalien Spiece, welche seine Unterthanen im Aussande beodachteten. Und so war Lionardo damasts in der Lage, den Oheim vor schiedtem Umgange warnen zu müssen.

"Es ift mir lieb, Lienarbo, antwertet Michelangelo, daß du mich auf die Berbannungsgesche aufmertsam gemacht hoft, denn wenn ich mich die heit den Acht genommen habe, mit bem Verkamuten zu iprechen und in Berkehr zu stehen. Tas das das anlangt, daß ich im Hauft der Strozzi krant gelegen hätte (diese ver brei Sahren geschehren Sache murde also jeht gegen ihn bervorgeschuch), so fasse ich das so aus, daß ich nicht im threm Saule, condern in der Wegendung Lingi de Riccio's lag, meines genauen Freundes, da mir seit dem Zode des Verlandsungs Angelini kein

Menich besser und treuer meine Geschässte beserzt hätte, und uach seinem Tobe habe ich, wie mir ganz Nem bezeugen fann, mit dem Haus nichts mehr zu thun gehald. Wie ich hier lebe, weiß Sedermann; ich die inimmer allein und einsam, und spreche mit Riemandem und am wenigsten mit Alexantinern; wenn ich auf der Setzels gegrüßt werde freilich, gebe ich einen freundlichen Gruß freundlich zufück, und gehe meines Weges, aber wenn ich wüsse uch des die Verkannten sind, auf die es ankommt, so würde ich segar diesen kind wie die ankommt, so würde ich segar diesen kind werden der Stages, aber wenn ich wüsse ich segar diesen kind werden der Santwert werden. In Auflant werde ich mich wohl in Acht nehmen, beseindere da ich se voll anderer Dinge im Kopse habe, daß ich kaum das Leben dabet behalte."

Der Brief mar mobl banach eingerichtet, in Alorena porgelefen zu werben. Michelangelo wußte recht gut, bei wem er frant im Saufe gelegen und mas er bem Ronige von Franfreich burch Strozzi batte beitellen laffen. 218 Ruberto Strozzi im Frühighr 46 in Rom mar, mare es boch ein Bunber gemejen, wenn er Dichelangelo nicht aufgefucht batte. Die Stroggi's blieben immer in Berbindung mit Rom und ben bortigen Florentinern. Durch fie murbe in frateren Sabren bie Beftellung ber brongenen Reiterftatue fur Seinrich ben 3meiten von Franfreich bei Michelangelo vermittelt. Ruberto tam felbft, um mit ihm barüber zu berathen, worauf bie Arbeit Daniele ba Bolterra übertragen marb, ber auch bas Pferb bagu gegoffen bat, bas lette bebeutenbe Wert biefer Urt, bas unter Michelangelo's Leitung in Angriff genommen wurde. In Floreng aber mußten folche Berbindungen geläugnet werben, ba fie ber Kamilie batten icablich fein tonnen.

3m Mars 49 fiel Michelangelo in eine gefährliche Rrantbeit. Er litt an Steinbeschwerben. Die Rachte lag er ftobnend ba und fonnte feinen Colaf finben, bie Merzte gaben ibm bie befte Soffnung, er aber bringt fein hobes Alter und bie qualenben Schmerzen bagegen in Anschlag und glaubt, bag es mit ihm gur Reige ginge. Die Baber von Biterbo maren ihm verordnet, ichreibt er,108 aber es fei im Marg, und por Anfang Dai tonne man nicht babin geben. Bielleicht brachte bie Zeit Linderung. Lionarbo moge Francesca bitten, fur ibn ju beten. Uebrigens, fügt er hingu, mas ihn felbft forperlich anlange, fo fei er noch, wie er vor 30 Jahren gewesen. Die Rrankheit hatte ibre Urfachen barin, bag er fich nicht geschont und fein Leben ju gering geachtet habe. Ginge es ichlechter mit ibm, fo werbe er ibn benachrichtigen, bamit er fame und feine letten Berfügungen in Empfang nabme, ohne eine folde Aufforberung folle er aber nicht fommen.

Im Sommer war bie Krausseit enblich gewichen. Er trant ein 40 Miglien weit von Rom hergebrachtes Wassser, bas ihm gut that, mußte alle Speifen damit tochen Lassen wie eine gange Lebensweise anderen." Es scheint, daß nur eine ichmerzhafte Unbequemlichseit als Rest bes Leibens blieb und daß er sich siehen neuen Annte mit Eiser hingad. Der Papst batte den durch ben Berluft von Piacenza auch für ihn herbeigeführten Rachtbell, da die Sässe von den für ihn herbeigeführten Rachtbell, da die Sässen Westen war, durch eine Cancelleria in Rimini vergütert, welche war, durch eine Cancelleria in Rimini vergütert, welche ebenstalls 600 Scudi einbrachte. Er stand gut mit Paul bem

Dritten. Benn Lionarbo Bein fanbte, bekam ber Papft feine Angahl Blaschen bavon gum Geschent." Und so konnte es nicht anbers fein, als bag ihm ber Tod Farnese's gu Gergen ging.

Im Movember 40 melbet er seinem Ressen ben traurigen kall. "Lienarde, schreibt er, est ist mabr, der Tod bes Papstes fat mit seige tiel gesson mu großen Radsskiel gekracht, benn ich stand mich gut bei Er. Heiligkeit umd hosste mich noch zu verbessen. Der Papst hat einen sichen Tod gehabt, er war bei spelinnung bis zum lesten Worte, Gott nechme seine Secknicht und besten Westen Worten Gott nechme seine Secknicht gaus ich seinen Seit er uch bei gehabt, er war bei bestimmterig aus. Weiter ist barüber uicht zu sichte Weich, glaube ich, steht es gehen sun, wenn ich andere Leute meines Alters ansehe, dar ich mich sir mein Seit inder, dar ich mich sir mein Seit nicht son gehe sann, wenn ich andere Leute meines Alters ansehe, dar ich mich sir mein Seit nicht bestängen. Her erwarten wir von Stunde zu seinne fist, um ab der Christenheit noth stut. "

Farnefe war am 9. Nevember gesterben, über 80 Sahre alt. Seine lehte Kransheit, bie einen raschen Berlauf nahm, entstand nah der Buth, mit der ihn das Versahren der Seinigen erfüllte, die sich sinden wegen der Rickerwerbung von Parma und Piacenza mit dem Kaifer in Unterhandlungen eingelassen hatten. Sange Systeme erschienen in den Männern hersfonissiert, welche damals zur höchsten Wänrde necknagen sennten.

Alle Blide richteten sich auf ben Cardinal Polo. Für ihn war ber Kaiser, ber eine milbe und verschmische Ratur verlangte. Contarini würde an Polo's Schelle gestanden haben, wenn er noch gelebt hätte. Polo war noch jung und hätte

vielleicht Geschmeibigkeit genug besessen, seine vermittelnden Sdeen nach beiden Seiten geltend zu machen. Aire ihn war auch der Cardinal Garnese, der ganz zum Kaster überzegangen war, in der Uederzegangen, die Interesten seiner Kamiste so das nichtetien geschöeder zu sehen. Gegen ihn trat Carassa und und nannte ihn einen Lutheraner. Aber er wäre troßbem gewählt werden, hätte sich die einzige Stimme, nm die es sich handelte und die bereitst zugesagt war, nicht im letzten Momente abzewandt.

Polo und bem Kalier und Sarnese gegenüber stand die französsighe Partel, geschut von dem Carbinalen Salvali und Midolft, hinter benen Caterina von Medici und die Strozi arbeiteten. Es war vorauszuschen was geschehen würke, wenn einer von diesen Beiben, die sich Jorenz gegenüber sür die ächtesten Erben Deiben, die sich Jorenz gegenüber für die ächtesten Erben des alten Lorenzo Medici freiten, den die Arbeiten Geben des alten Lorenzo Medici freiten, den die Arbeiten Geben des Arbeiten der Gerandssische und bem Martsche gegen Tokkana. Was sie Beiten wollten. Dann möglich machte war, daß Beite Papit sein wollten. Dann der, als Ribolft im Begriff stand gewählt zu werden, ertraufte er. Genelen ericheint er bennoch wieder im Conclave; plöglich bricht er bort zusammen. Die Meinung war, daß Gift daß biefes Mannes entlebakten.

Beibe Wahlen waren für Michelangelo von der höchsten Wichzleit gewesen, weil er mit Polo wie Nibolso in gutem Berhältnis stand seinen gebandelt haben wirde. Independen der jennen gehandelt haben wirde. Indessend det Monte, über den wicht der den mit der jenne gehandelt haben wirde, der Carbinal del Monte, über den bild jum Papst wurde, der Carbinal del Monte, über den bei Monte den bei Monte der den bei Monte den bei den bei Monte den bei Monte den bei Monte den bei Monte den bei den bei Monte den bei Monte den bei Monte den bei Monte den bei d

man sich vereinigte, weil er am wenigten gegen sich hatte, fenntte sir Michelangele nicht günstiger gewählt werben. Er war Mitglieb der Alabemie Zolomei's, welche ben Litruv studiete, um liebte die Kunst umd die Künstler. Michelangelo wurde mit einer Ehrfurcht von ihm behandelt, die Alles übertras, was selbst Paul der Dritte an Wehlwollen gezeigt, und ihm so für die wenigen Sahre der nenen Regierung eine Stellung gegeben, die günstiger gar nicht gedacht werden kann.

In politischen Dingen that Monte, wie man erwartet batte, nichte. Bergerio fagte von ihm mit Univielung auf feinen Ramen, biefe unbewegliche Maffe, bie auf ber Chriftenbeit laftet. Giulio ber Dritte, fo nannte fich ber neue Papft, ließ Lutheraner Lutheraner fein, und fuchte vorerft feine Familie in bie Sobe zu bringen. Gin fiebzebnjabriger Junge, ben ibm por Beiten in Bologna ein Bettelweib auf bie Welt gebracht und ben er unfinnig liebte, murbe gum Carbinal gemacht, und auf Monte Mario ber Bau einer prachtvollen Billa begonnen, bie nebit gutem Gffen und Trinfen von nun an Monte's Sauptintereffe in Anfpruch nahm und ihn zu einem Gotte fur bie Rimftler machte. Maler, Bilbhauer, Baumeifter batten vollauf zu thun, Ueberall mar Michelangelo im Spiele. 2mmanati, bella Porta, Bafari fanben am meiften ihre Rechnung babei, Michelangelo felbft übernahm feinen Auftrag. Doch wurde nach feiner Angabe eine Treppe fur bas Belvebere gebaut, an Stelle ber alten, bie Bramante aufgeführt hatte; auch zeichnete er ben Entwurf fur eine Fontaine, welche Biulio ebenbafelbft errichten laffen wollte: einen Dofes, ber an ben Gelfen ichlagt, und ber bem Papfte nur beshalb nicht

genehm war, weil er zuwiel Zeit erforbert hatte; enblich entwarf er eine Wasstfacabe für Giulio, die jedoch ebenfalls nicht zur Ausstüfzung fam. Der Papft ließ ihn neben sich niederstigen, wenn er ihn zur Aubienz befahl. Daß für den Bau der Peterstirche Paul des Dritten auszedehnte Vollmachten beflätigt wurden, braucht faum gesagt zu werden.

In Bezug barauf fam jeht ein neuer Sturm gegen Michelangelo. Der Ban war unter San Bullo mellende Ruh für viele Leute gewesen, bie von Michelangelo, ber die Sparjamteit selbst war, adseseigt ober in ihren Gehältern beschutten wurden. Er tonnte um so ruchsichtsloser hier auftreten, da er selbst nicht ben geringten Gehalt annahm. Paul ber Dritte wollte ihm einmal trobbem eine Summe Goldes aufprängen, die jeboch auf der Setelle gurückgefandt wurde.

Die Carbinale Calviati und Gervini, denen die Sorge für den Bau besonders übertragen war, ließen sich von der alten Partie Sam Gollo's bertisssignam war, ließen sich ven den Dritten, eine Bersammlung zu berussen, den bei bei der Dritten, eine Bersammlung zu berussen, der bie bei der Peterstürche zu thun gedacht, sollten zussammen nund den Bemeis süber dei, der Michelangelo's neuen Plan der Bau verdorben worden sei. Michelangelo's neuen Plan der Bau verdorben worden sei. Michelangelo's neuen Plan der Bau verdorben worden sei. Michelangelo's neuen Plan der Bau verdorben worden sein Wichelangelo ersisten. Es handelte sich um die von der Mitte nach rechts mit links gesenden gewölsten Tuerbauten, deren jede von sihn mit der Capellen abgesisches merken work. Seine Gegner hatten behauptet, es zelange bei seiner Anordnung zu wenig Licht im Junere, dies theilte sim der Papst selber mit. Michelangelo erwiederte, er wünsse de seinenzen, von denen der Borr wurf ausginge, an Ort und Stelle zu antworten. Seist traten wurf ausginge, an Ort und Stelle zu antworten. Seist traten

bie Carbinale auf und Gervini erflarte, er fei es gemefen, ber bas behauptet. "Monfignore, erwieberte Michelangelo, über ben brei vorhandenen Fenftern habe ich bie Abficht noch brei andere angubringen." "Davon habt Ihr niemals ein Bort verlauten laffen", antwortete ber Carbinal. Best aber Dichelangelo: "Beber bin ich bagu verpflichtet, noch habe ich ben Billen, mich bazu verpflichten zu laffen, meber Em, Serrlichfeit noch irgend Jemand fonft gegenüber etwas über meine Abfichten verlauten zu laffen. Guer Amt ift, Gelb zu ichaffen und bafur zu forgen, bag es nicht geftohlen werbe. Bas bie Bauplane betrifft, fo geben bie mich allein an." Und bann jum Papfte gewandt: "Beiliger Bater, Ihr wift wie viel ich für meine Mube bekomme und baf ich, wenn meine Arbeit nicht meiner Geele gum Beil gereichte, Beit und Dube umfonft baran gewenbet haben murbe!" Giulio legt ibn bie Sand auf bie Schulter. "Guer emigest und zeitliches Bobl. faat er, foll barunter nicht leiben. Es bat teine Roth bamit." Die Confereng hatte ein Enbe, und Dichelangelo, jo lange Giulio ber Dritte am Leben blieb. Rube por feinen Biberfachern.

Statt bessen follte nun aber von außen her ber Bau ber Kirche beeintrüchigt werben. Der Krieg, ben die Stroggi gegen Cosimo sichren wollten, tam endlich boch zu Stande und wieder wurde für die Freiheit von Floreng Blut vergoffen in Tokcana.

Im Jahre 1552 hatten die beutichen Protestanten bem Kaire gegentüber die Scharte ausgewetzt, die sie finft Sahre früher empfangen. Kart war jest ber unterliegende Theil, ber sich zu Berträgen herbeilassen mußte. Aus Frankreich war ben

Deutschen Aufmunterung und Unterstützung zugestoffen, und bas Glüdt, nachbem bie Dinge im Rorben so günstig abgelaufen waren, sollte nun auch im Süben versucht werben. Krangssische Truppen sanbeten in Toscana und ber Kampf nahm seinen Ansang, auf ben bie alte Kreiheitspartei noch einmal ihre hoffnungen seite.

Daß auch Michelangelo mit ben alten Soffnungen baran Theil genommen, icheint mir nicht. Er ftanb in gu boben Jahren und tannte bie Beweggrunde ju gut, bie bier bie Triebfeber abgaben. Aber wenn wir boren, bag ein Coberini fich in Rom fur Piero Stroggi erflarte ale biefer bort auftrat, bag Binbo Altoviti, ein reicher Mann, ber Borftand ber florentinischen Gemeinbe bort und genauer Freund Michelangelo's,118 basfelbe that, bag Asbrubale bei Mebici, ein naturlicher Cohn Ippolito's, auftauchte, und mit ihm fechegig florentinische Ebelleute, lauter Berbannte, junge und alte, fich auf bie Rachricht von ber großen Unternehmung in Rom einfanden und mit Begeifterung ben Rampf erwarteten, in bem fie ihr Baterland gu befreien hofften, fo ift es boch faft unmöglich angunehmen, bag Michelangelo's Berg nicht vom Anblid biefer Borbereitungen und vom Gebanfen an ben moglichen Berlauf bes Rrieges bewegt worben mare. Er fonnte nicht mehr thun, jest, wo er ben Tob fo nab por fich fab und feine irbifche Bufunft ihm mehr por Augen ftanb. Aber bag er noch fabig mar, bas Bobl und Bebe ber Belt in ber eigenen Bruft gu fublen, bas zeigt feine Antwort auf ben Brief Bafari's, ber ibm zu ber Beburt bes Grofineffen gratulirt batte.

Bafari fpricht in ber erften Ausgabe feiner Lebenebeschreibung ben Tabel aus, Michelangelo habe niemals feine Bermanbten bei fich feben wollen. Bon frub an, wie bas feine Briefe zeigen, balt er fie, fo viel er tann, von fich gurud! erft feine Bruber, bann feine Reffen. Es mag gewesen fein, weil er bei feinen Arbeiten ohne Storung zu leben munichte. Bie febr er im lebrigen aber fur bie Familie Alles that, mas in feinen Rraften ftanb, beweifen bie Briefe an Lionarbo, aus benen bervorgeht, bag er bebeutenbe Summen nach Floreng gur Bergroßerung bes Buongrrotifden Grundbefities fanbte. Er wollte feinen Reffen fo gut als moglich ftellen, bamit gur Ghre ber Familie eine gute Beirath gu Ctanbe fame. Ununterbrochen ift von biefer Angelegenheit bie Rebe, bie aber erft 1553 zu befriedigenbem Abichluffe fam. Und als ihm ber Reffe ba enblich anzeigt, bag er am Biele fei, beweift bie Theilnahme, mit ber Dichelangelo barauf erwiebert, bie Liebe, bie er gu ben Seinigen begte, und bie Abficht, fie ihnen zu erfennen zu geben.

"Lionardo, schreibt er, aus Deinem Letzten erselse ich, wie Du Deine Frau bed Dir im Sause haft, und wie glüdlich Du. bist, und wie glüdlich Du. bist, und wie glen nich grüßen läßt und daß Du siber bie Mittgift bis jest noch nichts seingeliellt haft. Was Dein Glüdlich anlangt, so erfüllt es nich mit dem größten Vergnügen und, glaube ich, löunen wir Gott nicht genug dafür danfen, so weit wir Menschen das nur immer im Stande sind. Was die eicherstellung der Mitgift anlangt, so laß das nur auf sich berußen und halte die Augen offen, denn in solchen Gelbjachen giebt es immer Jant. Ich weiß nicht, wie die Dinge liegen, aber Du hättelt, scheint mir, wohlgethan, Alles wor der Stau anlangt, so zwise Twingen. Was die Grüße Teiner Frau anlangt, so grüße sie weißer ver mir und sa, ihr alles Liebe

und Gute in meinem Ramen, was Du mindlich wirft besser auseichten können, als ich hier zu schreiben verstehe. Wein Wunsch ist, daß sie nicht umsonst de krau meines Ressen geworden sei: ich hade es ihr noch mit nichts beweisen komen, aber ich bente es bald zu thun. Man hat mir gesagt, ein schwer gewichtiger Persenschmus wirde ihr wohl anstehen. Ich hade bereits bei einem mit Urbino bestrembeten Golbschwich and einem bergleichen suchen lassen und wenn Du andere Sdeen halt, saß es mich wissen. Obermit schließe ich. Lebe vernünstig, und nimm Dich in Acht und verziß nicht, daß es mehr Wittveen als Wittveen als Wittveen als der West zelt giebt. Den 20. Mai 53. Michelanach Duvarrott."

Balb sendet er dann Ringe und verspricht Weiteres, was Cassadva, so heißt die Frau Lionardo's, angenehm sei, der er zugleich sür hemden danken läßt, die sie sihm geschenkt hat, und im März 54 drückt er Lionardo seine innige Bestiedigung darüber aus, daß die Geburt eines Kindes zu erwarten stebe.

hier ericheint die handichrift jum ersten Male gitterig. Er war 80 Jahre alt. Es sind nur wenige Zeilen, die er jendet. Das Schreiben greise ihn an. "Sein Bunsch sein, die die wemt ein Knabe auf die Welt tame, er ben Namen Buenare roto empfange als den des Großvaters, der nun ichon 300 Jahre stett in der Familie lebendig geblieben sei. Endlich ericheint der Junge. "Lionardo, schreift Michelangelo, Du schreibst mit, daß Cassand einen sichnen Sohn zur Welt gebrach bat, daß sie fich vohl besindet und daß Ihr sihn Buonarcroto nennen wollt: Alles breies erfüllt mich mit der größen Freude (granwollt: Alles breies erfüllt mich mit der größen Freude (gran-

dissima allegrezza), Gott sei gedantt, moge Er da Kind gebeihen lassen, damit es uns Ghre macht und bie Samilie aufrecht erhalte. Sage ber Cassanbra meinen Dant und grüße sie von mir."

Es waren gerabe bie trubften Beiten fur Toscana. Mitten barin peranftaltet Lionarbo nun eine prachtige Taufe. Gin glangender Bug vornehmer Florentinerinnen geleitete bas Rind in bie Rirche von Can Giovanni. Bafari fdreibt Dichelangelo barüber. Dem aber wird bas zu viel. Er fonne nicht begreifen, antwortet er, baf foldes Befen über bie Anfunft eines Rinbes jest gemacht murbe. Der Menich burfe fich nicht ber Freude hingeben, wenn bie gange Welt in Thranen fei, l'huomo non dee ridere quando tutto il mondo piange. Bielleicht. baf in bem Bormurfe, ben er fo aussprach, verbullt ein noch weit ernfterer Gebante verftedt lag -: er fab Toecang pon ben traurigften Greigniffen ericuttert und tropbem im Saufe feines Reffens unbefummerte Freude über bie Geburt bes Cobnes: er wollte fagen, baf bie Beiten angebrochen feien, in benen bas Gefchid bes Baterlanbes fur feine Burger nicht mehr bas mar, mas fie erhob ober bebrudte, baf ein gleichaultigeres Geichlecht lebe, bas nichts mehr zu fühlen fabig mar von bem patriotifden Entzuden und ber Bergweiflung, bie ehebem bas Berg eines Florentiners in folden Fallen leiben= icaftlich erregten. Fruber ftand bei ben Rriegen bie Freiheit und bie Ehre jebes Burgere auf bem Spiele, jest handelte es fich nur um ben Bortheil ber Donaftie. Es giebt feinen troftloferen Anblid, ale im Lauf ber Sahrhunderte folche Gefinnung bereinbrechen zu feben, nichts Berachtlicheres, ale biefe mit ihr beginnenbe außere Rube und Orbnung. Golche Leute

treten nun auf, die außer sich über die himmlische Anweienheit seiner Excelleng des herzogs um die Erlaubniß fleben, ihm die heiligen Sande füssen zu diesten. So redet ichen Ashari, umd bennoch ist den noch ein Charafter und unabhängiger Mann verzlichen mit den Leuten, die hundert Jahre später die Diener der Herzsige waren.

Den Anfang des Krieges machte die Empörung von Siena gegen die spanische Bestahung. Cosimo hätte dem Spaniern, seinen Bundedgemessen, Misse sommen für den Benacht, einen Bundedgemessen, dies eine Dinge standen für den Kasser je ungünstig damals, daß er neutral blieb. Siena trat sest unter franzsösische Schule Noch stand Gesimo gut mit dranstreich, die es ihm dein Bechsel der Berkstniffe nach einiger Zeit passend erschien, die Spanier mit Gewalt wieder in Siena einzussühren. Da sam Piero Strozzi nach Siena, am ersten Januar 64 tras er ein und begann die Stadt zu beseitigen. Noch war der Krieg nicht erstärt. Gesimo beschloß der ersten Schulg zu thun.

Vier Tage lang wurde Florenz verschlossen gehalten, banit feine Nachricht nach Siena gelangte. Denn baß die stillen Anhänger ber Freiheit im Geheimen zu wühlen begannen, scheint bech ber Sall gewein zu sein. Sogar in San Marco hielten die Mönche noch an der von Savenarcela prophegeiten Freiheit seit und hatten ihre Gläubigen unter den Bürgern.

Abahrend biefer vier Tage ward ber Ueberfall von Siena worbereitet. 10,000 Mann fanden fich einzeln und Nachts marichirend bei Alerenz gufammen, bewegten sich unbemertt verwates, und während bie Sanesen ein Seit seiern und Strezzi
gufällig abweiend ist, werben bie Leitern angelegt. Tereβern
mißlingt der Auschlag. Doch der Krieg war begennen, bie Ber-

wüftung bes Landes nahm ihren Anfang und am Charfreitag trifft die Rachricht von der erften Niederlage der hergoglichen Tuppen in Alereng ein. Sine Menge Todte, mehr noch an Gefangenen und zehn Rahmen wurden von dem Truppen Cosimo's in diesem Tressen eingebüßt. Bu derselben Beit wirdt Arantreich 3000 Schweiger an, die vom Nerden her in das Land einfallen follten, und Lieni Streggi, der zweite Bruder, erscheint als Gregadmiral mit der französsichen Rlotte an der Knite von Toscana.

Mit Lioni's durch einen unglücklichen Schuß herbeigeführten Tobe jedoch begannt fich das Glide zu wenden. Nach langen dinn und dergügen fommt es am 2. August zur entschiedenden Schlacht, bei der 4000 Mann getöbtet und salt fämmtliche mitfämpfende florentinische Verbannte von den Herzoglichen gefangen werden. Alle aber, dieß ist ein mertwürdiges Zeichen, wurden von den Schlachen wieder frei gelassen und nur sieden in Floren, eingebracht und euthauptet. Die römischen Florentinter, die sich sich ein Etrazis ertsärt hatten, wurden zu Rebellen ertsärt.

Rurze Zeit nach biefen Ereignissen erhielt Michelangelo neue Anträge nach Aloren zurückzusehren. Die Soffmung, daß er diesmal vielleicht käme, beruhte darauf, daß bie Geldmittel sir dem Zan bes Sct. Peter zu mangeln begannen. In den vier Jahren, von 47 bis 51, sinden wir 121,000 Ducaten dafür ansgegeben, in den vier solgenden nur die Hälfte biefer Summe. Unn war der Krieg seineswegs zu Ende. Strozzi saß wieder in Sciena mit neu gesammelten Kräsen, von Viermont ans brohten die Franzosen: es war in Rem wenig Aussicht für Michelangelo, daß in solchen Zeiten ber Ban

frästigere würde aufgenommen werden. Dennech 3eg er vor, auf seinem Possen zu bleiben; und wie sehr er unter allen Umständen dazu entischlossen war, nicht sortzuzgeben, zeigte sich im März 55 als Giulio der Dritte starb und an seine Stelle berselbe Cardinal Cervini zum Papst ermäßt wurde, mit dem Midselangelo so schmatzumen zesumen war und mit dessen Erhebung die Angrisse der Partei San Gallo's neu aufgenommen wurden.

Sogleich wiederheite Cofimo seine Bitten. Michelangele würde durch eine Arbeiten in Stevens belätigt werben. Rut eine Anweinest verlange man, und daß er dann und dann ein Gutachten über die Unternehmungen des Herzogs abgate. Der Gifter, mit dem Bajari und Tribold dies Borthläge unterhützten, rüstre, scheint es, auch daher, daß sie über Bandheili endich gu triumphiera hofften, desfen dieser Bandheili endich gu triumphiera hofften, desfen dienstug am hofe eine Thatjache war. Bandhnelli wirthichaftete in alter Weife, schimbig am fohe eine Abatjache war. Bandhnelli wirthichaftete in after Weife, schimbig in schaften stellten, und war nicht schrägen, welche die seinigen in Schatten stellten, und war nicht schrägeigen, erdiechte et Allewelt gegen sich hatte und am meisten Benvenute Gellini, der, wenn die Rede auf Michelangele sam, troh Derzog und herzogin, für seinen Weister damischen führ.

Bielleicht ware es gelungen, Michelangelo bamals herüberguschen, hatte ber neue Papit langer als die brei Wechen regiert, von benen er bie halbe Zeit frant war. Daß er unter Ervini's Rachfolger bann aber in Rom blieb und sogar bort gehalten wurde, batte besondere Urjachen.

Caraffa beftieg jest ben papftlichen Stuhl. Der fanatifche Greis mit bem Tobtenfopfgesicht, nachbem er 50 Sahre für bie papitliche Religion gegebeitet, gelangte endlich in ben Befit ber Macht, bie feinem Billen feine Schranfen mehr auflegte. Coon fein Borganger hatte fur bie Reform ber Sitten Berorbnungen erlaffen: mit furchtbarer Streuge murben biefe Bemühungen jett von bem 80 jahrigen neuen Berricher aufgenommen, und bamit auch für Michelangelo ber Tag feines Regierungsantrittes ein bentwürdiger fei, fo mard ibm auf ber Stelle bie aus 1200 Crubi bestebende Penfion entgogen. Er follte mit 100 Ccubi monatlich aus ber Bautaffe von St. Peter bafur enticabiat werben, aber er blieb babei, von biefer Geite nichts empfangen zu wollen, fanbte bas Gelb gurud, als man es ibm ins Saus brachte, unb bufte es fomit ein. Doch foll Alles binter bem Ruden bes Papftes geschehen fein. 16 Denn bas mar Paul bes Bierten bamonifder Charafterqua, ibm wie allen nur in ber 3bee lebenben energischen naturen eigen, bag er mit Gewalt feine Abfichten burchauführen trachtete und augleich ohne bie geringfte Renntniß ber Menichen mar, die er bagu verwandte und bie feine Umgebung bilbeten. Michelangelo war zu ftolg, um mit ibm felber von bem Gelbe gu reben. Er batte es gefonnt. Denn Paul ließ ihn ju fich tommen und fprach in ben gnabigften Musbruden bie Soffnung aus, ben Bau ber Rirde raid geforbert zu feben. Bugleich freilich ward einer ber talentvollsten Intriguanten, Piero Ligorio, ein Reapolitaner, als Baumeifter bes Baticans angestellt, ber in Berbindung mit ber Banbe Can Gallo's balb gegen Michelangelo gu machiniren begann.

Ginunbachtzig Sahre war biefer alt, als bie neuen Gebel angesetht wurden, ihn aus seinem Amte zu entsernen. Man verbreitete, er sei findisch geworden. Er musse abgeseth wer-

ben. Er sei zu alt und ichwach. Er aber, statt ben florentiner Amerischungen zu solgen, die immer ehrenvoller und drüngenber lauteten, mahrend das Zerrain in Rom immer unsicherer für ihn ward, stand seit an seiner Stelle, so lange noch ein Sunten Kraft in seinem Körper war.

3.

Paul ber Bierte ift eine von ben Ericbeinungen, bie als Mouftra ber Geichichte bafteben. Mit bem Ramen Caraffa bezeichnet man ben gangen Umfang ber von Rom aus als Beilomittel ber Reberei longelaffenen Grauel. Um zu zeigen, wie jest verfahren murbe, nur wenige Daten. Auf jebe Art ber Berbindung mit Rebern, alfo auch nur gufälliges Bufammentreffen, 500 Ducaten Strafe bas erfte Mal, im Bieberholungsfalle Tob. Bei blos einmaligem langerem Befprad mit folden, bie aus irgend welcher Urfache in Reterangelegenbeiten por Gericht geforbert maren, bas erfte Mal 250 Ducaten, bann Gril, bann Tob. Co 1558. Drei Jahre fpater bie Berfffaung, baß alle Briefe, Padete, Gevädftude im Intereffe ber Inquifition geöffnet und burchfucht werben burften. Balb barauf bie icharfften Uebermadjungsmaßregeln fur im Auslande reifenbe Rauflente. 1566, wer mit Genf irgendwie im Berfehr fteht, Tob. 1568 Uebermachung aller Fremben. Dem Bergog muß in Alorena rapportirt werben über bie Angabl ber vergebenen Softien. Dies ber Fortgang ber Dinge. Giulio ber Dritte war als Nachgugler Farneje's ber lette Papft im alten Beifte. Dit ihm nahm bie beitere Renaiffance Abichieb und auf bas Jahrhundert bes Wiederaufblubens folgte bas ber Wiebervernichtung.

Dennoch, finde ich, wird Caraffa Unrecht gethan. Er mar nicht graufam von Ratur. Er glaubte an bas Gute im Menichen und zeigte fich milbe wo er feinen Berbacht begte. Und bann, wie er bie Beit auch trieb; er marb bennoch von ihr getrieben. Raum baft Polo und Morone, bie bei ber Babl neben ihm im Borbergrund ftanben, andere Wege hatten einichlagen fonnen, im Allgemeinen. Polo's Auftreten in England zeigt bas, webin er als Legat ging und wo er ber begrabenen Gbefrau eines übergetretenen Stalieners. Beter Martyre, ber vor Zeiten fogar zu feiner und Bittoria's Gefellicaft gehort hatte, ben Proceg machen ließ. Roch in ber Bermefung follte ber Leichnam bie Qualen und bie Schanbe erfahren, bie ber lanaft baraus entichwundenen Geele quaebacht waren. Und trot biefer Energie fiel ber Carbinal ale anruchig in Ungnabe, mahrend Morone gefangen gefett wurde. Caraffa faß ba wie ein mit Beuer erfülltes Berippe, er hatte am liebften mit einer einzigen Slamme bie Reter alle auf einmal weggefengt. Und mahrend er fo bachte und in ben Rafteiungen fortfuhr, bie er fein lebelang geubt, migbrauchten feine Bermanbte ihre Stellung unter feinen Mugen auf brutale Beife. Paul abnte lange nichts bavon, bann aber, ale ihm bie Augen aufgingen, ftrafte er wie ein Rafenber. Und mit bemfelben ibealen Bahnfinn begann er ben unfinnigen Rrieg gegen Philipp ben 3meiten, ber als nachfolger Rarl bes Funften Spanien Mailand und Reapel übernommen und Rom fo vollig bei ben Blugeln biett, baß bie militarifche Bewegung, mit ber er bie Leute im Batican enblich gur Bernunft brachte, taum ein Feldgug gu nennen mar.

Der Papft war taub gegen alle Berftellungen. Er empfand bie unwürrbige Stellung Noms Spanien gegenüber. Unter jeder Bebingung sollte bagegen lesgefrechen werben. Ein Bertrag mit Frantreich wie gewöhnlich. Noch einmal stand bie Freiheit von Idereng auf ber Liste ber vereinbarten Puntte: ber spanische Cossimo sollte fort und ber Stadt ihr altes Recht gurüdgegeben werben.

Die Spanier wußten Alles. Sie warnten. Sie machten enblich Ernft. Eine Armee unter Alba fam ans Neapel heran, leste fich wie eine große Schlange um Rem und zog ein paarmal die Schlinge an, und darauf dann Berfohnung, Berzeihung und herzliches Eimerflächtlib. Carassa ernefangt durch ben außersten hechmuth, den er zur Schau trug, salt etwas Kemisches. Er wollte mit feinem Diplomaten unterhandeln. Er der einsach as einste gewahrt, nur um der Kirche willen. Er sie einsach au entsalten begonnen, nur um der Kirche willen. Er sie der einsacheuere Pracht zu entsalten begonnen, nur um der Kirche willen. Er sie der einsachen bei Berteil gestalten veren. Die Kunst war ihm gleichgüttig, aber die Petersstriche sollte ratsche emportieigen. Deshalb ließ er Michelangelo seine Gnade zu Theil werden und that mehr für den Bau als irgend einer der frührern Pahfte.

Auch als die Stadt gegen die Spanier in Bertheibigungsgustand verfest wurde, webei die Mönche in ihren Kutten Erde gutragen mußten, wurde Michelangelo um Rath gefragt, der dann aber, als die Spanier immer näher famen, die Stadt verließ. Er hatte damals gerade Urbino, seinen treuen Diener, durch den Ted verloren und war in trestlesse Stimmung. Sätte er nach Sieren guruftsehren wellen, niemals wäre die Gelegenbeit volsender gewesen, aber er aina in die Gebrirae vom Svoleto und blieb bort bis im September bie Rudfehr nach Rom möglich war.

In dem Briefe, in dem er Baseri mittheilt, daß er gurünf lei, sinder sich gum ersten Mate in Bert über die Natur. Ge ist seift zum auch nicht ein Auflang bis dahin weder in Briefen, mündlichen Aeusserungen oder Gelichten. Wie, wenn nam Roussen's Consession der Reihe der Erscheinungen, so, wenn von Michelangelo die Rede ist, verschwinden Ersten ausgestrichen erzischen aus der Reihe der Erscheinungen, so wenn von Michelangelo die Rede ist, verschwinden Balter und Wichelangelo die Rede ist, verschwinden Balter und Bedien, Meere und Gelite der in nur was von dem Geiste des Wenschen geformt wird beietst überg. Michelangelo's einsame Jahrt in das Gebirge war der erste Weg, den er machte, um die Ratur zu suchen, "Greße Unbequemtischeinund Ausgaben habe ich gehabt, schreidt er Balari, aber auch greßen Genuß als ich die Einsselbeiter des Gebirges besuchte; weine Seele ist mehr als zur Jässer der zurüngelbeiden, denn wahrlich, nitzends ist Artebe als in den Vellern."

Diesen Frieden mußte er besonders jest vermissen, wo die Intriguen Ligorio's von Neuem begannen und er durch den Bertust Urbino's sich um ein gutes Theil mehr von der Best getrennt südte. Denn je älter er ward, um so mehr schwann nu die Jahl auch derzienigen, die er schon in mittleren Sahren an sich gezogen. Zag und Nacht hatte er am seines alten Dieners Krankenlager gesessen, dien Witten und Kindern er dann die sorgiamste Theisnadus zuwandte. Der Brief, den er nach Urbino's Berschinahme zuwandte. Der Brief, den er nach Urbino's Berschieden an Basari schried, ist wahrhast verzuweissen. In die die beschieden die Beschinahme stellen die schrieden die in einem Aeben dah wieder zu finden. Er dah wieder zu finden. Er dah werden die er im

Sterben lag, weuiger burch bie Jurcht vor bem eigeneu Tobe, als burch ben Gebanten gelitten habe, ibn jo alt und einfam in biefer verräherischen Welt ber Trübfal zurüfflaffen un milfen, in ber ihm nun nichts mehr übrig fei als unenblices Elend.

Die Reife ine Gebirge batte ihn aus biefen Schmergen berausgeriffen und ihm neue Rraft verlieben feinen Feinden gegenüber. Er wich und wantte nicht. Bieber ichrieb ibm jett ber Bergog in ben liebevollften Ausbruden und ließ ben Brief burch einen feiner eigenen Rammerer nach Rom tragen, Michelangelo blieb feft. Es murbe Schimpf und Schanbe fur ibn fein, antwortete er Bafari, jest fortzugeben, wo nach langem Brachliegen bie Arbeit neu aufgenommen worben fei und jett bas Wichtigfte, mas feit 10 Jahren porbereitet werbe. wirflich gefchehen folle. Bare gu allen Beiten fortgearbeitet worben, wie unter Paul bem Dritten begonnen fei, bann murbe er jett ben Bunich begen burfen, fich nach Alorens gurudgugieben, fo aber fei ce unmbalich. Bafari moge bem Bergog baufen fur bie fo gutigen Briefe. Er felbit tonne nicht antworten, fein Geift fei gu febr angegriffen und bas Schreiben eine barte Arbeit fur ibn, aber wolle er jest fortgeben, fo wurde er nichts thun als einigen Dieben einen großen Gefallen erweisen und bas Berberben bes Baues, ja beffen Aufhoren fur alle Beit vielleicht, berbeiführen.

Und in biefem Sinne beautwortete er alle nech folgenden Aufferderungen. Eine Sinde wurde es fein. Um Gotteswillen habe er begonnen: er miffe aushalten. Wohl sei es ein Loefender Gedanfe feine miden Gebeine neben die feines Baters zu betten, aber er buffe nicht. Und wie Nichelangelo aushielt, hielt auch ber Papft aus. Geine Begner vermochten nichts burchzuseben. Der Bergog, bem gegenüber er gulett auch geltend machte, baf er au alt und gebrechlich fei, um bie Reife zu unternehmen und bie milbe romifche Luft, an bie er gewohnt fei, mit bem icharferen Klima von Aloren; gu vertaufden, gab ibm ichlieflich bie Freiheit, in Rom gu bleiben. Ale Cofimo in ben letten Sabren Michelangelo's nach Rom fam, besuchte er ibn, ließ ibn neben fich nieberfiben und bezeugte ihm ehrerbietige Sochachtung, mahrend ichen vor ihm felbit fein Cobn, ber jum Carbinal gemacht worben mar, Midelangelo aufgefucht und mit berfelben Ehrfurcht bebaubelt batte. Die Gebaufen an Politif traten jest in ben Sintergrund. Alle maren tobt, Die ebedem fur Die Freiheit gefampft, ja fie nur noch erlebt batten. Der neue Buftanb war ein unumftoflicher geworben. Michelangelo lieft fich bie Gbre gefallen, mit ber er von ben Inhabern ber neuen Gewalt umgeben wurde. Er fab ein, baf es nicht an Cofimo allein liege, fonbern baf bie Ratur ber Menichen veranbert fei. Er nahm Rudficht auf feine Familie. Er gebrauchte gegen ben Serjog bie Formen unterthäniger Soflichfeit, mit benen feiner gu erwähnen icidlich gefunden murbe: mas er im Stillen bachte, miffen wir barum nicht. Altereichmache bat ibn niemale übermannt, feine Klugbeit ibn nie verlaffen, und auf irgend eine Art bat er fogar ftete ausgesprochen, mas er in ber Tiefe fühlte; ich führe bier eine von feinen Gebichten an, von bem wir nicht wiffen, wann es entstand, bas aber wohl bie Ergangung an jener außerlichen Nachgiebigfeit bilben fonnte, bie Manner wie Bafari, weil es in ihrem Intereffe lag, fur eine Umfebr ausgaben.ur

So viel scheint groß und kostbar, und es blickt Das Bolk brauf hin bewundernd, aber Einer Steht abseits, ihm erscheint es um so kleiner Und gallenbitter, was sie hoch entzuckt.

Und bas fogar: ber eitlen unverständ'gen Gebankenlofen Welt muß er fich fügen, Muß reben wie fie fpricht und Freude ligen, Und lächelnd bie verborgnen Thranen kanb'gen.

Mein Glud ift nur, daß ganz verborgen fei, Bas ich beweine und was heimlich trachtend Des Derzens Buniche wollen, die ich hege.

Blind ift bie Belt und nur Berrathern tren, Ich aber, Saft und Ehre gleich verachtend, Beh ftill und einsam weiter meine Bege.

Es ift nicht neitsig, daß. diese Berfe auf dem Dergog von Abersong gebichtet feien, die darin ausgesprechen Gestimung genigt, um ihren diese Beziehung mitzutheilen. Wer so gebeim hielt was er dachte, und sich bis zur scheindaren Anertennung des Gegentsseils bringen ließ, von dem darf angenommen werden, daß er in dem, mas ihm sein Leeblang das heiligste war, eher eine Beränderung der Gestinnung heuchelte, als daß er sich hätte betehren sassen. Und dies wäre selbst für den Ball seltzuhalten, daß er sich hätte deren zurücksehen, nicht um seiner Beterstatersladt willen, sendern weit seine Gegener in Bem immer mehr thaten, um sin dert unmöglich zu machen. Denn damals, so alt er war, sagen noch viese Jahre und Erfahrungen für ihn in der Austurk.

4.

Er erlebte noch im Jahre 58 ben Tob Caraffa's und ben Mufruhr in Rom, wie vom muthenben Bolfe ber Bilbfaule bes Papftes auf bem Capitol ber Ropf abgeichlagen, wie ein Ball burch bie Strafe geftofen und in bie Tiber geworfen ward und bie Gefängniffe ber Inquifition gefturmt und verbrannt murben. Er erlebte unter bem folgenben Papfte neue Angriffe auf fich felbft, benen er jest mit bem Anerbieten, fein Amt niebergulegen, antwortete. "Es ift mir geftern gefagt worben, idreibt er am 16. September 1560 an ben Cardinal bi Carpi, in welcher Beife fich Em. Serrlichfeit über ben Bau bes St. Veter ausgesprochen. Es fonne nicht ichlechter bamit geben ale es ginge. Das bat mich tief geschmerzt, einmal weil Em. Serrlichfeit nicht von ber mabren Lage ber Dinge unterrichtet mar, und bann, weil ich, wie es meines Unites ift, mehr ale irgend ein Meuich auf Erben ben Bunich bege, baft Alles in autem Gange fei. Aber ba vielleicht mein Gigenmit ober mein bobes Alter mich taufden, und ich fo, gegen meinen Billen freilich, bem Baue icaben fonnte, jo merbe ich, fobalb ich irgent bagu im Stante bin, Geine Beiligfeit um meine Entlaffung bitten, ja, bamit nicht ber fleinfte Aufschub eintrete, erfuche ich Em. Gerrlichfeit, mich fofort meiner Mube ju entheben, ber ich mich, wie Gie miffen, ohne jebe Bergutigung 17 Jahre lang unterzogen habe, und es ift flar und offenbar, was mabrend biefer Beit von mir geleiftet worben ift. Roch einmal: mit ber Gemahrung meiner Bitte murbe mir eine ausgezeichnete Gnabe zu Theil werben, und fomit fuffe ich Ew. Berrlichfeit unterthänigst bie Sand. Michelangelo Buonarroti."

Der neue Papft, Pius ber Bierte, ging nicht barauf ein. 3m Gegentheil es murben Michelangelo bie Ginfünfte erftattet. bie er unter Caraffa eingebufit. Im Gefühl, bie Bolbung ber Ruppel nicht erleben zu fonnen, arbeitete er bamals bei fich im Saufe ein genaues Thonmobell, nach welchem unter feiner Leitung ein großeres von Solg angefertigt murbe, bas alle Dage aufs genaueste enthielt und als bie Bolbung ber Ruppel lange Jahre nach feinem Tobe begann, nur im Coloffalen copirt murbe. Pius ber Bierte mar Michelangelo mohl gefinnt. Unter ihm murben bie Runfte wieber aufgemuntert. Er mar ein Mebici, aber aus ber mailanbischen Familie ftammenb, bie fich Medichi fchrieb und erft fpater ihren Ramen bem ber florentinischen gleich machte. Für ihn entwarf Michelangelo bas im Dome von Mailand bem Marquis von Marignan, feinem Bruber, ber Cofimo's Truppen im letten Rriege befehligt batte, errichtete Dentmal.

Aber freilich die Gewänder, die Caraffa auf die Siguren des singsten Gerichtes hatte malen lassen, durcht Pink dech nicht wieder sortnehmen. Zuerst wollte Paul der Bierte das gauge Bild vernichtet haben. Die Berfüllungen, zu denen man sich darauf entschleb, erscheinen so betrachtet beinahe als eine Rückschleb sognage von großen Meister. Als sim davon gesprochen wurde, denn es scheint auch das geschehen zu sein, das man ihm selbst gelechsam dem Auftrag gab, die Gewänder aufmalen zu sassen, das sen en Auftrag gab, die Gewänder aufmalen zu sassen, die Welten im Dedaung beingen, mit Bildern ist das geringe Mishe, die halten still. Daniele da Belterra beit abt die Arbeit, und was auf diese Resis geschaß ist nur ein geringer Ansang späterer Bemüßungen. Da Belterra wöre nicht

bis zu ben letzten Tagen bei Michelangelo gewesen, wenn biese Maleret am singsten Gerichte gegen bessen Willen burch ibn ware ausgeführt worben, ja, er hatte sich nicht einmal bagu bergegeben.

Michelangelo ftand in feinem 86. Sabre ale er jenen Brief an ben Carbinal bi Carpi ichrieb. Die Sprache, bie er führte, zeigt, wie wenig feine Freunde Recht hatten, wenn fie ihn altereichwach und findisch nannten. Roch beutlicher beweift ber Berlauf, ben bie Cache nahm, wie fest Michelangelo noch baftanb. Die ben Bau beauffichtigende Commiffion hatte bie Belegenheit, ihn bei Ceite ju ichaffen, in einer feiner Unorbnungen au finden geglaubt, als er nach bem Tobe bes Architeften, ben er, wenn er felbft nicht tommen fonnte, als feinen Bertreter zu fenben pflegte, einen noch gang jungen aber fabigen Menichen, Luigi Gaeta, an bieje Stelle gebracht hatte, ber eintreten follte, bis fich eine geeignetere Perfonlichfeit gefunden hatte. Die Commiffion aber gab Gaeta, ohne Michelangelo zu fragen, feine Entlaffung, und Dichelangelo erflarte auf biefen Gingriff in feine Rechte, bag er ben Bau nicht mehr besuchen werbe.

Das war, mas man gewollt hatte. Ein Architett, Ranni Bligio mit Namen, machte fich schon langt Nechnung auf Michelangele's Stelle, ein schwichterlicher, lügenhafter Menich, ber sich hinter die Commission gestedt und ihr begreistich gemacht hatte, wie er gerade ber Mann sel, den sie brauchen fonnten. Alles würde nach ihrem Guste auchgesicht werden von nun an, besonders in den Geldangelegenschieten.

Nanni Bigio gehörte gur Partei Can Gallo's. Coon in fruberen Jahren mar es ihm gelungen, ben Bau ber Brude

#### 494 Leben Michelangelo's, II, Neuntes Capitel.

ven Santa Maria, ber Michelangelo übertragen werben war, an sich ju reissen und er hatte ein Wert zu Stande gekracht, bas, wie Michelangelo richtig prechegesite, bald darvanf vem Streme fertgenommen wurde. An Gesimo selbst hatte Nanni zu schreiben gewazi und ihn um seine Protection bei ber nachstens zu erfolgenden Neubeistung von Michelangelo's Stelle anzugesten, wobei er vom Herzoge einstach zurückgewiesen ward. Ihn producirte man jest als den Mann, dem die Sderseitung des Baues einstmellen anzwertrauen sei, umd Alles word auf das schlausse einstmellen anzwertrauen sei, umd Miles word auf das schlausse einstmellen anzwertrauen sei, und Miles word auf das schlausse einstmellen anzwertrauen sei, und kies word auf das schlausse einstmellen anzwertrauen sei, und werden und kies word einstmellen und kies werden nicht mehr erfügerte einer der Cardinale aus der Commission, man möge him mit dem Ban bes St. Peter nicht mehr zur Lass fallen.

Sett ienbet Micheangelo Daniele ba Beiterra zu beifem Pralaten. Allerdings wünsche eine Stellvertretung, allein B. Beiterra's solle sie ibernechmen; werauf ber hose gerr iehr erfrent antwertet, hinterher aber, als sei gan nichts vergesallen, statt da Beiterra's Naumi Bigio bei dem Bau einführt, der iefort zu wirtsschaften beginnt, Ballen sertniumt, Gerüste verschern läst und vellständig als her aufritit. Michelangelo hatte bis dahin die Sache leicht genommen. Benn man ihm davon sprach, antwertete er, wer gegen Leute tämpft, die nichts sind, ber fann seine greien Siege erstreiten, chi combatte von d'apoch i non vince a nulla. Als die Dinge nun aber zu tell wurden, rührte er sich. Der Papst war auf dem Capitol. Michelangelo bittet um Aubienz und erstätzt Er. heiligteit, er werde auf der Etelle Nom verlassen und Retenz gesten, von wo ihm der Kerzog bie glängendten Anerbietungen

mache, wenn hier nicht sofort eine Kenderung eintrete. Der Papft beruhigt ihn und ruft die Commission zusammen, welche sich dahin erklärt, daß der Bau unter Michelangelo's Leitung zu Grunde gehen musse. Der Bau unter Michelangelo's Leitung zu Grunde gehen musse, wie der heite eines berer, die in seiner Umgebung waren, nach dem St. Deter, um sich seinhe zu zugen wie die Sachlage seil. Seht kommt die Nachsteit zu Tage. Nanni Bigio, dem num außer dem, was er am St. Veter verborden, die ruinirte Brüde von Santa Naria und verungstäte. Dassendauten die Ancaa vorgeworsen werden, wird auf schindliche Weichsalten der Angeleich und ein Breve vom Papste erlassen, des Sahalts, daß für die Aufunft auch nicht in der geringsten Kleinigkeit von Michelangelo's Anordnungen abgegangen werden sollte.

Wer so auftrat war fein Stereenber. Und um dieselbe Beit schieft Michelangelo gresartige Plane nach Aloreng zu einer unter der Protection des Herzogs für die sienen geichnete er, sondern eine gange Reihe Entwürfe zu Ausbal, die er, da die haben nicht mehr recht fort wollten, durch einen jungen Bildbauer, Tüberie Calcagni, zeichnen ließ, und aus denen die römischen Alorentiere den ihnen am meisten zu jagenben einfandten. Du jener Zeit auch wurde sihm das Moebell des von Bafari zu einer Ressengen den gutte bes von Bafari zu einer Ressengen geringt, damit er sein Gutachten abgäde, und vom flerenz zugeschieft, damit er sein Gutachten abgäde, und vom gungen Cardinal Medica ward er wegen der Prüfte Canta Trinitie bendort um Rassengefragt. Das Letzte, was er für Nom stat, war, daß er ein ungeheuere in den Babern des Orlesteian erhalten gebliebene ungeheuere in den Babern des Deletztan erhalten geblieben

Salle zu einer Kirche umbaute, bie in ber Folge bann aber jo verändert worden ift, baß sie, wie sie heute basteht, seinen Entwürfen nicht mehr entspricht.

Warum man ihn in ben letten Zeiten vorzüglich in Floreng an baben munichte, war ber Bollenbung ber Laurentianischen Bibliothet und ber Cacriftei wegen, bie beibe unfertig und vernachläffigt baftanben. Für bie Bibliothef orbnete Michelangelo noch ben Bau ber Treppe an, bie Capelle gab er auf. Es ift feltfam, wie man überall immer nur fur bas Reue Ginn bat. Um einen neuen Plan Dichelangelo's that man bas Aeußerfte, bie Capelle von St. Lorengo aber ließ man liegen und fummerte fich faum barum. Die Beiftlichen hatten einen Ramin mit offenem Feuer in ihr eingerichtet und Ctaub und Aiche lag auf ben Figuren. Bafari machte einen Plan, wie bie noch fehlenben Statuen und Malereien unter bie jungen florentiner Runftler gu vertheilen maren, aber es geichah nichts. Statt fie vollenden zu laffen, erhob fie ber Bergog gum Berfammlungeort ber von ihm errichteten Afabemie ber iconen Runfte, gu beren Ehrenbirector Michelangelo ernannt wurde, Es war ein Sabr por feinem Tobe. Auch nicht ein einziger Rünftler von Bebeutung bat biefem Inftitute etwas zu verbanten, beffen erfter Director Cofimo felbit mar. Wenn ber alte Lorengo, als er Bertoldo an bie Svike ber Künftlerichule ftellte bie unter feinen eigenen Augen grbeitete, fich felbit zu beren erften Director batte ernennen wollen, ber bloke Bebante murbe bie Alorentiner zum Lachen gebracht haben. Das mar fett anbers. Die Beiten ber Ehrentitel maren gefommen, mo bie Rurften ale Salbgötter baftanben, benen ber Simmel bei ber Geburt fcon alle bie Gaben umfonft verleiht, bie unter ihren Unterthanen selbst die außerorbentlichsten Geister nicht ohne angestrengte Lebensarbeit zu erwerben im Stande waren.

Rur Giner mar in Floreng, ber fo niebrig er neben Dichelangelo ale Rraft fteht, fo boch im Bergleiche zu ben Anderen burch bie Originalität erscheint, mit ber er arbeitete und fich fein Schicffal felber bereitete. Benvenuto Cellini. Er allein bat bort Berte geichaffen, Die nach benen Dichelangelo's eigenes Dafein befigen. Gein Perfeus unter ber Loggia bei Lanci, ichraa gegenüber bem David am Thore bes Valaftes, ift bie einzige Statue iener Beit vielleicht, Die frei vom Ginfluffe Michelangelo's geichaffen wurde. Cellini ift eine fraftvoll unabbangige Ratur gewesen, und fein Verfeus eine prachtvolle Arbeit. Man braucht nur ben Stol, in bem er fein Leben geichrieben bat, mit ber Schreibart Bafari's ju vergleichen, um zu fühlen wie weit er biefen überragt. Michelangelo bielt große Stude auf ibn. Er fab in Rom bie Bufte, Die Cellini von Bindo Altoviti gemacht, und ichrieb ihm einen ehrenvoll anerkennenden Brief barüber. 3d weiß nicht, ob fie noch vorbanben ift, die bes Bergogs aber, die in ben Ufficien fteht, zeigt wie Gellini bergleichen arbeitete. Streng an die Natur fich haltend im Einzelnen, icharf und edig fie wiedergebend und bennoch ben Gesammteindrud über bie Details ftellend, hat er ein Meifterftuck in ihr geliefert. Er war thatig in allen Kunften, die Malerei ausgenommen. Er schnitt bie iconiten Stempel fur Mungen, fertigte Schmud, Panger und Degenflingen und qualeich coloffale Statuen au. wenn fie begehrt wurden, und wußte, wenn bie Beiten auch bas verlangten, als Architeft gu bienen. 3m letten Rriege gegen Stroggi hatte ihm ber Bergog eins ber Thore von Floreng zugetheilt und

### 498 Leben Michelangelo's. II. Reuntes Capitel.

war zufrieden gewesen mit seinen Leistungen. Und bennoch, gerade werm man einen solchen Mann mit Michelangelo vergeleicht, tritt die Kluft zu Tage, die beide trennte. Gellint frästig und genial drauftles arbeitend, aber ohne Plan, ohne Orang zu gestiger Sobe, ohne eine Ahnung des Einflusses, den Dante auf die Secte eines Klufsters auskiben fam, nohrend Michelangelo's Werte, um wieder die Worten der Bittoria Coloma zu brauchen, alle zusammen nur wie ein einziged dassehehen.

#### 5.

Endlich fam bann boch ber Tag beran, ben Michelangelo lanaft erwartet, in Zeiten icon, in benen er nicht abnte, baß er noch fo weit entfernt fei. "Bollenbet ift bie Laufbabn meiner Sabre" beginnt eins feiner Sonette, bas er bichtete als noch manche Jahre por ihm lagen. Geine Gebichte zeigen, wie unaufborlich ibn ber Gebante an ben Tob beichaftigte. ftammen zum großen Theil aus biefer letten Beit. Inhalt zeigt es, oft auch bie alte, große Sanbidrift, in ber" fie in ber Baticanifden Sanbidrift noch zu lefen find, bie meiften religiöfen ober philosophischen Inhaltes und in ber gebrudten Ausgabe ber Gebichte fortgelaffen. 3ch murbe mehrere von ihnen mittheilen, mare eine leberfetung erreichbar gewefen. Alle Berfuche aber ließen nichts entfteben als nachbilbungen, aus benen bie eigenthumliche Scharfe Dichelangelo's verschwunden war. Bis gur Bergweiflung fteigert fich oft ber Comerg, ben er jest ansfpricht über bie verlorenen Tage und bie 3meifel über bie Bestaltung ber Bufunft.

Ins Göttliche follt' ich ben Geist verjenken, Und all' die Jahre, die bahin gerauscht, Sab' ich ben Marchen biefer Welt gelauscht Und folgte gern, wenn sie gur Sunde lentten.

So beginnt das Senett Le favole del mondo m'hanno tolto — il tempo dato a contemplar Iddio. Es war nicht möglich die Bucht biefer Werte in der fremden Sprache zu erhalten.

Schon auf bem Briefe, in welchem er Lionarbo gur Geburt bes Cohnes Glud municht, fteht ber abgeriffene Anfang eines Conettes, worin er fagt, baß ihm weber Malerei noch Marmorarbeit mehr bie Bebanten beruhige, und fo enthalt bie Baticaniiche Sanbidrift noch eine Angabl Berie, in benen bie Dinge biefer Belt mit Berachtung und Abiden genannt und bie Gebanfen an Gott und Unfterblichfeit ale bas einzig ber Geele Burbige bingeftellt werben. Erftaunlich ift bas Bartgefühl, mit bem er, ber Alles nur fur Andere that und ber in feinem leben nie auch nur bas geringfte Rornchen Ehre mehr in Unfpruch nabm ale ibm gutam. fich ber Leibenicaft anflagt, mit ber er an ben irbifden Dingen hafte. Alles fei verloren, ruft er aus, er fühle es; nichts babe er gethan für feine Ceele, nichts gebe ihm Aurecht auf ben Simmel als bie glubenbe Cebnfucht nur, fich von fich felbft loszureißen, und er miffe, baf er ju ichwach fei, um es aus fich allein zu vermogen. Und bennoch, fo fehr biefe Corge um bas Senfeits bem Geifte bes Chriftenthums entjrricht, jo wemig leitet fie Michelangelo auch bier auf bas Romijd - Rirchliche: er ftellt fich gang allein bem Simmel gegenüber und fucht nur in ben eigenen Gebanten ben Troft, ber ihm vielleicht baburch zu Theil

### 500 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

warb, baß er jein Gefühl in Worten, fo mahr und fo fcon ale er vermochte, niederichrieb.

hier am änsiersten Rande des Lebensmeeres kern ich zu hött erkenne, o Welt, dem Snhalt Deiner Freuden. Wie de ben frieden, den de Nicht zu gewähren bermagst, versprichst und jene Ruse des Daseins, die sichen der deburt sirbt. Anglivoll blief ich zurüch, nun, da der himmel Meinen Tagen ein Ziel setzt unaufsörtich hab' ich vor Augen dem alten süßen Arrthum, Der denn, den er erfaßt, die Geele vernichtet. Aun bemeif ich es felber: den erwartet

Droben bas glüdlichste Loos, ber von ber Geburt schon Sich auf bem fürzesten Pfab zum Tobe wandte. Condotto da molti anni all' ultime ore

Tardi conosco, o mondo, i tuoi diletti;
La pace che non hai altrui prometti,
E quel riposo che anzi al nascer muore.
La vergogna, el timore
Degli anni, che or preserive
Il ciel, non mi rimnuova
Chel' vecchie e dolce errore
Nel qual, chi troppo vive,
Lanima ancide, e nulla all' corpo giova.

Il dico, e so per pruova

Di me, che'n ciel quel sol' ha miglior sorte

Che ebbe al suo parto più pressa la morte. 119

Der Gebanke, ben auch Sophofiles in seiner leisten Tragobie aussprach, pas gewar robe ernarra vunc lebron, incht geboren zu sein übertrifft alle Beisbelt. Bei beiben Mannern zeigen elche Berte, daß sie in Bahrheit die Grenze bes menschichen Lebeus erreichten. Ihr Aggewerf war abgethan. Die Gebanken versagten den Dienst, sich dem Trebischen kanger zuzuwenden;

jo bich stant ihnen die ungeheuere Intunst vor dem Bistien, bie sie fer erwartete, daß ihnen and das Größte, das die Erde zu gemästen vermechte, stein, und wenn sie zurüschähen, die gange Ledensarbeit nur als eine mit vergänglichen Werfen erfüllte Bergögerung erschien, sich dem zuzuwenden, was ihnen eigt als das allein Wichtige Ungeduld einslößte es zu erzeichen. Und desch jo start war der Wickelangelo und die natürliche Liebe zu denen, deren Kreise er immer noch angeschert, daß siehe gan benen, deren Kreise er immer noch angescherte, daß siehe Gedanfen ihn urt in Womenten erzeissen, und er, so lange seine hände sich de weren wermechten, festarbeitete, um die alten Pläne weiterzaführen.

Bu Anfana 1564 traten bie Angeichen ein, melde ein balbiges Ende mabriceinlich machten. Es find wohl bie boben 3abre gemeien, Die Michelangelo's Leben verloiden lichen. Er nabm zusehends ab und murbe von einem ichleichenden Gieber befallen, beffen Ausgang man porausiab. Daniele ba Bolterra und Tommajo Cavalieri waren um ibn, Feberigo Donati ift ber Rame bes Argtes, ber ibn bebaubelte. Da Bolterra gab Lionardo Buonarroto ununterbrochen Rachricht. Bu Ditern wollte biefer unter allen Umftanben nach Rom fommen, ba, im Rebruar icon ichreibt Daniele ploblich, er moge eilen, es ginge ju Ende. Und jest tam ber Tob jo raich, bag Lionarbo feinen großen Dheim nicht mehr am leben traf. Um 18. Bebruar 1564 gwijden brei und vier Uhr nachmittage ftarb Michelangelo im neunzigften Jahre feines Alters. Daniele ba Bolterra und Cavalieri maren bei ihm. Ihnen und ben Aergten iprach er ba erft feinen letten Billen aus: Meine Geele in bie Sante Gottes, meinen Leib ber Erbe, mas ich befithe meinen Bermanbten. Und gulett noch ben Bunich, bag fein Rorper

#### 02 Ceben Michelangelo's. II, Neuntes Capitel.

Wir besitzen ben Bericht eines ber Aerzte an ben herzeg von Abrens, "Gente Abenh, lautet er, verschieb zu einem besseren Geben ber ausgezeichnete und in Wahrheit als Munder ber Natur batiechnebe Messer Michelangelo Buenarreit, und da ich ihn mit ben anderen Aerzten in seiner lesten Kranssheit behandelt habe, vernahm ich seinen Wunste, das seine Körper nach Florenz gebracht würde. Außerdem, da feiner Seine Worten wurden wur und er ohne Testament gestreben ift, ersaube ich mir, Ew. Excellenz, der Seinen seiner Benenben is gebr zu schähen wurden, darsche Andricksten gestange und ber Wunsten, darsche Rachricht zu geben, damit der Wunsich State und bei Gebeine bes größten Mammes, den jemals die Welt getragen hat, größere Gepre erlange.

Rom, ben 18. Februar 1564.

Gherardo Fibelissimi aus Pistoja. Durch Ew. Excellenz Gnade und Liberalität Doctor der Medicin.

Michelangelo hatte bie Abficht gehabt, vor jeinem Enbe feine Sabfeligfeiten nach Bloreng ju ichaffen, wo Lionardo ein Saus faufen follte, um fie aufzunehmen. Es fam nicht bagu. Der florentinifche Gefandte in Rom mar bom Bergoge beauf: traat worben, im Kalle baf Michelangelo's Tob eintrate, fofort Alles verfiegeln zu laffen, bamit nichts abbanden fame, wie in folden Fallen nicht felten gu geschehen pflegte. Auch ben Bericht bes Gefandten baben wir. Es fand fich außer geringem Sausrath und einigen Marmorarbeiten nichts vor. Ceine Beichnungen batte Michelangelo verbrannt. Gin verfiegelter Raften wurde in ba Bolterra's und Cavalieri's Beifein geöffnet und eine Summe von 8000 Ccubi gefunden. 3mei von ben Statuen ließ ber Gefandte fogleich einpaden, um fie nach Gloreng gu fenben. Dortbin murben bann auch bie Rleinigfeiten gebracht, bie fich in feinem Atelier fanden: allerlei antite Figurden aus Terracotta und beraleichen, bie jett im Saufe ber Kamilie fteben, wo auch fein Schwert und ber Stod, an bem er ging, ale rührende Ueberbleibfel aufbewahrt find, feiner Papiere nicht gu gebenten, über beren Coidfal noch immer nichte entichieben ift.

Mis Lienardo am britten Tage nach dem Zede anfam, war bie Leichenfeier in Rom ichon verüber, die in der Kirche E. Appelleil vor sich ging. Alle Accreatiner und was in der Stadt an geistig bedeutenden Personen lebte, hatten Theil genommen. Seht hambelte es sich darum, die stertlichen Uederreite nach Alexeng zu sicher. Man sirchete auf Widerlangelo's lechter Bunsch, in seiner Batersladt begraben zu sein, sei nicht wacht. Man ging heimlich zu Wetel. Der Sang wurde als Kaussmannschaft aus der Archer geschafte. Der Sang wurde als Kaussmannschaft aus den Archer geschaft.

#### 504 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Am 11. Mars langte er in Florenz au. Nach breißig Zahren freiwilliger Berbamung fam Michelangele tobt zurüft in seine Saterfiaht. Mur Benigs mußten, baß er es sei, ber in bem verhüllten Sauge burch baß Thor einzog. Der Sorzog scheint ben Beschl undsehrrochen zu baben, baß geschwiegen werte. Unberührt, wie er anfam, wurde ber Sarz in bie kirche von S. Piero Maggiere getragen und niedergeselst.

. Der nachste Tag mar ein Sentag. Gegen Abend verfammetten fich bie Rüntiter in ber Kirche. Ein schwarze Sammetbede mit Golb gesticht lag über ber Leiche und ein goldenes Erneisir barauf. Alle umgaben sie in bichtem Kreife; kadeln murben angegündet, welche bie alteren Künstler trugen, möhrend bie süngeren bie Babre auf bie Schultern nahmen, umd so ging es nach Santa Croce, wo Michelangelo beigeieht werben sollte.

Es war gang in ber Stille gescheben. Einzeln hatten fich bie Künftler in Can Piero Maggiore zusammengefunden. Aber bas Gerücht war botch Alerenz gestigen, bie Leiche sei angelangt. Als ber Jug aus ber Kirche trat, empfing ihn eine buntle grebe Menschenmenge, bie still burch bie Straßen mitgeg nach Cauta Crece.

hier erft in ber Sartiftei wurde ber Sarg geöffnet. Das Bolf war in bie Kirche eingebrungen. Da lag er, und obgleich brei Wochen vergangen waren seit seinem Tobe, ichien er unveränbert und trug fein Zeichen ber Berwefung: bie Inge unentfiellt, als ware er eben gesterben.

Aus ber Sacriftei trugen fie ihn jo in die Kirche, an die Stelle, wo er beigesett werben follte. Die Menschenmenge aber, die jeht guströmte, war so groß, daß es unmöglich war, das Gradmal zu ichließen. Seber weilte ihn noch einmal seben. Bare est nicht in der Nacht geweien, jagt Balari, man hätte ihn mussen milles verbereitet hatte und dech nur die anm ganz im Geheimen Alles verbereitet hatte und dech nur die famen, welche in der Schnelligfeit davon gehört, verlief sich das Bolf zuleht.

Abas hatten bie Leute an Michelangele? Es waren bie Alecentiner nicht mehr, bie verstanden, marum er fortgegangen war und nicht zuräftebren wollte. Die Sorge bes örreges war eine unnöthige, daß der Leichnam des greßen Mannes eine pelitische Erregung herverrufen fennte. Sie starten ihn an, heimlich tranernd vielleicht über die Schmäche und ben Berluft der Arclifelt, zu dem sie sellen, bad in das Grabmal eines alten Kaifers blickt, unter dem es ver Zeiten greße und ruhmvell war und bem ehr verschlen geben den den Allere Kreiper deh aum eine Ahnung der Zeiten zuräfglech, in denne die Fault noch ein Schwert führte. Sie stehen daver, detrachten sinn, es durchfaanert sie etwas das dalb weider verschwindet, und Seder geht nach haufe und besetzt seine täglichen Geschäfte weiter.

Erit im Juli waren bie Berbereitungen beembet für bie Leichenfeier, welche bie Künftler veranstalteten. Bajari beschreitelie in einem ausgebehnten Berichte; Sticht ver Stick erzählt er, wie die Kirche von San Lerenze ausgeschmicht war, welche Embleme und Unterschreifen umb von welchem Künftlern jede Gingelne gearbeitet wurbe. Barchi bielt bie Leichenrebe. Der Ginzige, ber Michelangele damals nech verstamd in Korenz, Bennennte Gellini, war nicht babei. Es muß Allerlei vergefallen iein. In den Acten der Albemie steht, er babe nicht gewollt; Bajari jagt, er babe sich darüber gewennbert, daß er gesehlt;

### 506 Leben Michelangelo's, II. Neuntes Capitel.

an einem andern Orte, er sei tranf gewesen. In Santa Gerce ließ Linardo Buenarroti ein Densmal errichten, au welchem der Herzeg den Marmor schenste; Dante's, Allfier's wah Machiavessis Gradwister sind in berpfliben Kirche. Auch Michelangelo's Haus in der Ghibellinischen Strahe steht noch. Unwerändert nicht, denn man hat es im Sime des Gedächenisses in ihn mit Malereien und mit den Berten geschmüdt, welche von seiner Jand im Bestig der Samtile blieben.

Der herzog sprach die Absicht aus, Michelangelo in Santa Maria del Kiere ein Dentmal errichten zu lassen, aber er hat es nicht gethan. Unter den Bilbfaulen großer Morentiner, die beute den hof der Ufficien schmüden, steht auch die seinige, aber in einer Reibe mit andern und obne berverzustechen.

Alle Italiener fühlen, baß neben Dante und Rafael er die britte Etelle einnimmt und mit ihnen die Dreigahl ber größten Manner bilbet, die iss Baterland hervorgebracht. Ein Dichter, ein Maler und Einer der groß in allen Künften war. Wer wollte, wo diese ftehen, einen Telkherrn ober Staatsmann ebenbürtig an ihre Seite stellen? Die Kunst allein ist es, die die Plitthe ber Bolter bezeichnet.

# Abfcluß.

Michelangelo erlebte noch im letten Sabre ben Ausgang bes Tribentiner Concils, bas nach vollbrachter Aufgabe, bie einer Reform bedürftige fatholiiche Chriftenbeit burch neue Cabungen gu befriedigen, auseinanderging. Es lag in ber Ratur ber Dinge, baf biefe Berfammlung, beren anfanglicher 3med mar, unter gemeinsamer Berathung ber Ratholifen unb Lutberaner ein bie gange Belt umfaffenbes Glaubensbefenntnift ju finden, ale lettes Refultat eine Reibe von Caten lieferte, burd welche bie Dacht bes romifden Parftes und ber ibm untergebenen Geiftlichkeit zu einer mit ichrantenlofer Gewalt wirfenden Polizei erhoben mart. Die Erziehung ber Ingenb war von jett vollig in bie Sante ber Beiftlichfeit gegeben, und über bie Gebanten ber fpateren Jahre, mochten fie nun brieflich ober gebrudt ober nur im Gefprache fich augern, eine je grundliche Controle erlaubt, baf wir, wenn nicht ber menichliche Beift eine unbandige Spurfraft befage, burch Relien binburch Canale gum Licht und gur Bahrheit gu finden, nicht zu erstaunen brauchten, wenn bie Geichichte bes 16. Jahrhunberte in feiner zweiten Salfte und bie bes 17. einen volligen Stillftand geiftiger Thatigfeit zeigte. Dies um fo mehr als balb auch in protestantifden ganbern berfelbe Beift bes Er-Starrens in gegebenen Formen eintrat, fo bag, weil hier bas

### 508 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Terrain fleiner und bie Verhaltniffe fleinlicher waren, bas fich barbietenbe Chausviel ein noch elenberes ift.

Aber bie Rirche batte nichts vermocht ohne ben guten Billen ber Fürften, welche jest in ber Religion eine ber wirffamften Mittel faben, fich über ben Bolfern in Befit ber Bewalt zu erhalten. Benig mehr horen wir fortan von Zeindicaft gwifchen ben weltlichen Regierungen und ber Beiftlichfeit. Inniges Ginverftanbniß tritt an bie Stelle ber alten Rampfe. Bas in Bloreng geschah, tann als Dobell gelten für das, mas jest in gang Europa vor fich aina: überall Berichwinden ber burgerlichen Freiheit, ber ber Stabte jowohl ale ber welche ber Abel ausubte, und ftatt ber Berfaffungen, welche bie Burften nur als ibeale Grite ber Staaten gelten ließen, beren ausnbenbe Macht an gefetliche Bebingungen gefnüpft mar, absolute Monarchien, mit, ber Theorie nach, nur swei Factoren: einem Furften auf bem Throne, ber als lebenbiger Stellvertreter Gottes auf Erben an fich gar nicht gu fundigen ober menichliche Comaden gu begen im Ctanbe gewefen mare, und einer Beerbe von Unterthanen. Die allerbinas auf verichiebenen Stufen hober ober tiefer ftebend, bennoch feine anderen Rechte befiten, als bie ihnen nicht ber Furst jeben Augenblid wieber entziehen konnte. Und biefer Buftand in proteftantifden ganbern fowohl als fathelifden, und wo er nicht burchgeführt mar, die Tenbeng wenigstens, ibn berzuftellen.

Aber auch bies nicht etwa das Rejuttat einer allgemeinen Kirftenverschwörung gegen bie Kreiheit der Wolfer, senbern, wie in Alereng, die natürliche Entwiedelung der Zustände. Es ist gesqut, wodurch das herzygtsjum dert möglich wurde: bie Maffe berjenigen muche mehr und mehr, welche ohne gu ben alten angeseffenen nieberen ober ebleren Ramilien gu gehoren, emportommen wollten und fich an bie Fürsten anichloffen, bie allein ihnen eine Carrière ju eröffnen im Stanbe maren, Diefer Beg marb immer allgemeiner und balb felbft von benen eingeschlagen, bie ibn fruber verachtet hatten. Die, von welchen bie Furften fo gum Bertzeug bes Emportommens gemacht murben, fielen biefen felbit gugleich als Bertgeug gur eigenen Erhöhung in bie Sanbe. Es entftand ein neuer Abel in ben ganbern, ber unfreier als ber alte, bennoch wirffamer und thatiger eingriff und balb bas einzige Glement mar, bas bie Bolfer und ganber reprafentirte. Die Beamten und bie Armee bilben ben Boben auf bem bie Gewalt bes Fürften ruht, acht bemofratifche Schopfungen beibe, burch bie bie alte Glieberung ber Stanbe aufgehoben warb. Und fo völlig burchbrang biefe neue Dragnifation bie Staaten, bak erft beute, mo wir qu einer naturlicheren Ordnung gurudgutehren beginnen, bie unbefangene Betrachtung biefer Buftanbe möglich wirb.

Michelangelo's Laufbahn zeigt bie aus der freien Kunst in bie Hofmalerei sich umwandelinde Thätigfeit der Kimistler. Er leibst entede beinahe als Hofarchitett, Tigiam sigt als Hofmaler. Bas nach ihren Zeiten Großes in den Kimsten geschaffen ward, dat beinahe nur den einzigen Jwech, den Bestellungen prachtliebender Kürsten zu gemügen. Religiöse Bilder denne der geischen, weltsiche denne der weltsichen, weltsiche denne der weltsichen, weltsiche denne der weltsichen, weltsiche zu gestattete Zeit, immer bewunderungswürdiger die Geschicklichteit der Künstler, die den den zu gestattete Zeit, immer bewunderungswürdiger die Geschicklichteit der Künstler, beide noch zu überbieten. Und Bestollt Zistam für die Malerei und Michelangelo für die

## 510 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Architeftur in ben folgenden Zeiten höchste Vorbilder. Tizian mit feiner Technit, die zulett bei in der Näche salt unwermischt mebeneinanderzestellten Pinselstrüchen, dennoch im Ganzen unsemeine Effecte erzielte; Michelangelo, indem er durch die Reichbaltigkeit seiner Stellungen für die Bildhauer die Nachahmung der Natur, und durch seine grandiosen Bauten für die Architeften eigene Iden den unmötig machte. An umfanzeicher Weise deberrichen Michelangelo und Tizian die solgenschieder Keise deberrichen Michelangelo und Tizian die solgenschieden kinftler, und ziemlich Alles was gesthan worden ift, läßt sich auf ihre Thätigseit zurückführen.

Eigenthumliche Sbeen reben von jest an nicht mehr aus ben Runftwerfen. Die religiofen Bilber entfprechen weber bem inneren Gefühl ber Meifter, Die fie malen, noch bem ber Laien ober Geiftlichen, Die fie beftellen. Die Berte find feine Gelbitgeitandniffe mehr, fondern geben conventionelle Befühle, Triumphe angerer Geichidlichfeit werben gefeiert, aber nur ba noch ift Barme ju bemerten, wo ein mit Liebe gemaltes Portrait bas Sera bes Malers burd bie Farben ichimmern laft. Doch felbft bier greift balb bie falfche Dobe um fich, unbebeutenbe Gefichter burch eine Art romantiider Auffaffung gum Abbild von Charafteren ju machen bie ihren Befigern nicht eigen waren, Buge und Geftalt aufzubeffern, bie Angen glangenber zu malen, bie Wangen blübenber, bie Lippen garter, bas Saar üppiger als bie Ratur es geschaffen batte. Es ent= ftanden Portraits, bie benen ichmeichelten, welche fie beftellten, bie une aber, wo wir fie feben, wie Baffer burche Bebachtniß laufen. Wer aber vergage ein Portrait Rafaels? Es ift nicht gu laugnen, Maler find aufgetreten im 17. Jahrhundert, bie Außerordentliches geleiftet haben, es mare unnothig, fie aufDiese Flüchtigleit bes neueren Schaffens entsprach aber ber größeren Beweglichseit ber Mensichen und bem reicheren Umfewung in ben Schifflissen; umb ber verschwindenden Concentration ber Künstler parallei läuft der slüchtigere Genuß des Publikums. Die bilkenden Künste heiten auf, als Albeitb der Ideen zu bienen, welche die Belt bewegten, weil die Sehhoftigleit der Menschen aufhörte, ohne die ein tiefgebenderer Einstluß von Gemälben, Statuen und Bauten nicht möglich ist. Beniger seit man diese sielle gestlammert, wo man aufgewachsen war, schwinder man biese siellt mit minderer Sorzsfalt, und mehr umher zetrieben und hincingerissen in allgemeine Schissfale, suchte man auf andere Weise als bisher den Injammenhang des eigenen Optzans und der höchsten Schönbeit, beren Bermittlerin die Kunst ist, zu erreichen.

2

Arioft bichtete gu ben Zeiten, in benen Dichelangelo arbeitete. Es tann fast mit Sicherheit angenommen werben, bag

### 512 Ceben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

fie einander begegnet sind. Aber ich habe neder seinen Ramen noch ben anderer Dichter genannt, da sie auf den gestignen Buftand ihrer Tage zu geringen Einstußte undsgescht. Man pflegt Leo den Zehnten als den goldansstreuenden Protecter der Dichter, Gesehrten und Musister hinzuftellen: aber was von diesen gestand ward, das ben nach hatte von die gestand der Musser auf in kallenische Schaften und abmite studieren, man führte plautinische Komöbien auf und ahmte sie und in italienischer Sprache, aber es war eine Liebhaberei der Vernenkenn. Ariost und Macchiavelli, die einzigen, die gut italienisch zu schreiben verstanden, ließ Leo er Zehnte bei Seite liegen.

Machiavelli in ben profaifden Schriften ware geeignet, ale ber Beginn einer literarifden Mera betrachtet gu werben, feine Werte aber find erft pon frateren Beiten gewurdigt worben. Die Arbeiten ber anberen florentinischen Geichichtoschreiber blieben gum größten Theil verftedt liegen, bis nach langen Jahren bie Sanbidriften gefunden und veröffentlicht wurden. Die Mufit mar ein Unbangiel ber Dichtfunft. einfacher Art und ohne bie Rraft zu beraufden wie beute. Man batte all bas entbebren tonnen: Die bilbenbe Runft allein mar im Ctanbe zu begeiftern. Gie begriff man, auf ihre Ccopfungen blidte Jeber, und entgudt rubmten fich bie Ctabte ihres Befiges an Banten, Bilbfaulen und Gemalben. Gine Gluth von Conetten entftanb, ale bie Cacriftei von Can Lorengo ober ber Perfeus bes Gellini guerft gegeigt murben, mabrend über Banbinelli's Berte ein Sturm von Berachtung ausbrad. Richt nur bei allen Teften ftanben bie Runftler oben an, fonbern in bas gange leben ber Beit maren fie tief verflochten. Reben ben Stangen bes Baticans, ben Gemalben ber Siftina, ben Statuen ber Sactiftei fann teine geistige Schöpfung ber gleichen Jahre als ebenbürtig aufgewiefen werben. Sie stehen so hoch über ben anberen Probucten ihres Jahrhunberts, als Dante's Berfe über ben Malcresien Giotto's stehen.

Durch bie Erregung aber, mit ber bie Reformation bie Gemuther erfulte, wurde ber Sprache eine Gewalt verlieben, bie fie balb ale ben einzigen Spiegel gleichsam fur bie Befühle ber Bolfer ericheinen ließ, und in bemfelben Dage, in bem, mas burch fie geschaffen worben war bis babin, neben ben Werfen ber bilbenben Runft niebrigeren Ranges ericbien, mußte von nun an bas burch bie Runft an Gebanten gur Erscheinung Gebrachte gurudfteben neben bem, mas geschrieben murbe. Rafael und Michelangelo beberrichen bas 16. Jahrhundert: im fiebzehnten fteht bie Literatur übermachtig ba. Anstrengingen maren im fiebzehnten barauf gerichtet, bem Drud ber politischen und theologischen Tyrannei gu entflieben; man marf fich auf bie Beobachtung ber Natur, Die einstweilen bie Religion am wenigsten zu berühren ichien, und flüchtete in bie ganber ber Poeten, in benen bie irbifche Dbrigfeit nicht ju gebieten hatte. Und baraus hat fich in ben brei Sahrhunderten gwijchen heute und ben Beiten Michelangelo's bie Sprache gu folder Gerrichaft erhoben, bag es uns beute gang unmöglich icheinen wurde, es fonne ein Daler ober Bilbhauer burch feine Berte Ginbrud machen auf bas Bolf, wie Schiller ober Goethe mit ihren Berfen und ihrer Profa. Und bies Uebergewicht ber Literatur zeigte fich gleich im Unfange ber neuen Beit: Burbaran, Murillo und Belaganen find große Maler, aber fie fteben gurud binter Cervantes, Lope be Beag und Calberon. Leineur und Lebrun fonnen nicht

### 514 Ceben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

genannt werden neben Molicre und Corneille; und Rubens, ben man den Shafespeare unter den Malern neunt, und Randvaf, nauf ind sie neben dem wirtlichen Shafespeare, ans dessen Bersen Gestalten vor uns austauchen, neben denen Rubens reisendte Körfe einfassig und flumm ericheinen.

Satten fich jedoch im 17. Sahrhundert bilbende Runft und Literatur noch eher bie Bage gehalten, im achtzehnten verfdwindet felbft ber Anschein, und bie Obergewalt bes geidriebenen Bortes ift fo fichtbar, baf bie Runft neben ber Literatur fast verichwindet. Der lette Reft beffen, mas bas 17. Sahrhundert aus bem fechszehnten mitgebracht an berubenber Genuffabigfeit und einer burch bie Schonheit bes Lebens fich über bie Freiheit bes Lebens troftenben Unschauung ber Dinge, war verloren gegangen, und bie Anftrengungen bes Geiftes barauf gerichtet, ben 3mang ber politischen Berhaltniffe loszuwerben, beren materielle nachtheile allmählich bervorzutreten begannen. Die Summen fingen an gu mangeln, bie früher fur ben gurus ber iconen Runfte fluffig gemefen. Man begann ben Werth bes Gelbes, ber Beit, ber Arbeitefraft mit ben Sabigfeiten ber ganber zu vergleichen, welche fie bedurften und bervorbrachten. Die Naturwiffenschaften nahmen immer größeres Terrain ein. Italien, als bas Baterland ber iconen Runfte, fant in bie Stellung eines ganbes gurud, in bem man fich nur noch bie Beit vertrieb. Spanien mar von feiner allmachtigen Sobe berabgeftiegen, ber romifchen Centralgewalt in geiftlichen Dingen begannen bie Mittel gu fehlen fich geltenb gu machen, und bie Initiative ber Bewegung ging von ben Frangofen aus, einem Bolte, bas, fur bie Literatur mit großen Rabigfeiten begabt, fur bie bilbenbe Runft fein naturlich ichopferisches Gefühl besitzt. Das franzsissische Weien burchbrang bas gesische Leben ber Willer zuletzt so gang und gar, daß selbst die Baleret, Sculptur und Architestur in Frantreich ihre Muster unde, und, wie im vorherzschenden Sahrhunderte das Veristliche aus den Werten der Künstler allmählich geschwunden war, nun sogar die Natur verteren ging.

### 3.

Diefer Berfust beschränkte sich bald aber nicht mehr auf bie Künste. In ben sortschreitenden Sahren thestite er sich der Eiteratur mit. Das Gefühl beganm in Europa lebendig zu werden, dah wie die politischen Zustände, in denen man sichte, unnatürliche seien, so auch das Mittel, durch die man sich sie erheben juchte, authörte, seine Dienste zu seisten. Die kranzössische Eiteratur war mächtig gewesen so lange sie gegen wer, verlangte man neuen, frischen Ind beren Wacht gebrochen war, verlangte man neuen, frischen Indas seistige Leben, und jeht endlich war es, wo die protestantischen Länder, der über die dahen nur im Anschus ab bie französsische Bewass zu leisten vermocht hatten, national selbsständig eintraten und den Fortschritzu weiten begannen.

Deutschands Schisstale waren benen ber anberen Länder umähnlich geweien. Ueberall hatten blutige Kriege, an benen sich bei Kationen selbst bescheiftigten, das Uebergewicht entweder bes Katholscismus, in Spanien und Frankreich, oder ben der religissen Freisett, in England und holland, sperbeigefishet. Durch biese Kämpse, bie alle Leibenschaften der Bölster erregten, waren Charaftere gebildet und ein frischer, vertseibigungsmuthiger Geist in ben Einzelnen genährt worden, der dem

### 516 Ceben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

allgemeinen Bustande zu Gute tam. Ohne biefe Kriege hatten Shatespeare, Corneille und bie spanischen Dichter bie Charaftere nicht gesunden, welche fie auftreten ließen.

Bei uns bagegen marb nichts bergleichen erfebt. vertrug fich. Niemand ftorte bie Lutheraner, um fie gu gwingen, fich im Gangen ihrer Saut zu wehren, niemand reigte bie Ratholifen gum Angriff. Babrent überall gewaltfames Drangen bie Dacht ber Fürften concentrirte und befeftiate. ichleppten fich bei une bie Dinge langfam weiter obne Enticheidung im Großen. Die unendliche Theilung bes gandes beftand fort und felbit ber ungeheure Angriff ber habsburgiichen Donaftie, welche Stalien und Granien gegen ben lutheraniiden Rorben beite, um ibn gur Umfebr unter bas alte Boch zu gwingen, hatten feinen Erfolg. Dreifig Sabre lang mar Deutschland, bas als eigne Ration ben Ausichlag nicht ju geben vermochte, bas Chlachtfelb fur bie es umgrengenben Bolfer, und nachdem bie Fremben, bie fo auf unferen Boben fich befriegt, endlich Frieden geschloffen, febrte ber alte Buftanb wieber. Riemand mar Gieger gewefen, Riemand blieb Berr bes lanbes, bas nur verloren batte. Deutichland als ein Ganges eriftirte jest faum mehr. Die fatholifden Theile berfielen bem romanischen Ginfluffe, mabrend in ben proteftantijden fich in gebeimer nachahmung ber frangofijden Regierung bas Gurften : und Paftorenregiment bilbete, bas ein Rennzeichen bes vorigen Sahrhunderts ift. In ben übrigen ganbern muchien bie Runfte weiter: bei uns borten fie im nationalen Ginne gang auf, und ber Proteftantismus, ber fur bie romaniiden ganber zu einem Anftoft geworben mar, alle Rrafte gufammengunehmen, führte fo fur biejenigen, benen er am meiften hatte nuben follen, in nachfter Rabe nichts als Durre und Stillftand berbei.

Coll von germanischer Runft gesprochen werben, fo burfen wir weber von ber ber antifen Bolfer, noch von bem, mas im 16. Sahrhundert in Stalien geschah, ausgeben. All bas liegt fur uns abseits, und ber Ginfluß biefer Machte hat nur ftorend eingewirft. Die beutiche Runft ift burch bie Berührung mit ben Italienern aus ihrer eigenthumlichen Babn berausgebranat worden Jahrhunderte lang, und lenft erft beute in bie alten Spuren wieder ein, die bem germanischen Runfttriebe entiprechend, une weiterguführen allein geeignet find. Ge giebt Biele, welche groß geworben in antifer und italienischer Unichauung, ben beute einbrechenden Naturalismus fur eine Berirrung halten: wenn fie bie beutiche Runft als etwas Berechtigtes in fich aber von ihren Anfangen ab verfolgen wollten, und ihr Beftreben erfennten, ale Berforperung beuticher Ibeen bem Rolfe bas ju geben, mas unfer Bolf pon ber Runft perlangt, fo mußten fie in bem großen Birrwarr bes beutigen Tages nichts als bie Umfehr ju bem fur uns Angemeffenen und Ratürlichen erbliden.

Bu einer Zeit, wo in Italien bie bilbenben Rünfte noch nicht wieber emporgebracht waren, eristirte in Deutschland eine Malerei, Sculptur und Architestur, beren lleberbleibsel ben boeben Grad ber Ausbilbung andeuten, auf bem biese Künfte ftanben.

Die ftallenische Bilbhauerei und Baufunft erneute sich burch bie Wirfung ber in Rom gumeist entweder erhaltenen oder neu gu Tage tretenden antifen Werte. Richt so die Malerei. Glietto war in Ariginen. Wie weit er von da auß nördlich verdrang,

miffen wir nicht, aber baß zu feiner Beit Dinge bort zu holen maren, bie meber Italien noch Bngang befagen, ift gewiß. Der Streifen Europa zwifchen ben Münbungen ber Rhone und benen bes Rheines, bie aneinander ftogenden fruchtbaren Thaler ber beiben Aluffe find bas Land, in bem fich lebenbiger als in Stalien und Bogang antifes Befen erhalten und fortgebilbet bat. Sier mar bie Berührung ber antifen und mobernen Zeiten bie naturlidifte und fruchtbarfte. Sier ging ber antite Bauftol burch alle Phajen in ben gothischen über. Sier, in ben alten Stabten, brachen auch bie politischen Formen nicht plotlich gusammen ober verfamen, sonbern floffen langfam ein in bie moberne Geftaltung. Sier, wenn Giotto fo weit fam, fanb er eine aus uralter Ueberlieferung fortichreitenbe Runft vor, bie fich jur Rechten und Linken in bie ganber verbreitete unb beren einer Theil, bie Malcrei, burch ihn, wie ich glaube, nach Floreng gebracht worben ift. hier auch, unabhängig von bem, was barauf in Stalien geschah, bilbeten fich bie Runfte weiter, getragen vom Reichthum bes Lanbes und ber unabhangigen Stellung feiner Bewohner, bis erft in ben Beiten Rarls bes Gunften, ale ber politifche Bau von gang Europa umgefturgt warb, auch bier bas eigene Leben von Spanien und Stalien aus unterjocht murbe und bie Runft bem Ginfluffe ber Schulen Tigians und Michelangelo's anbeimfiel.

Baffe ich gufammen, was bis zum Auftreten Rafaels von Deutschand und ben Rieberlanden in Malerei und Sculptur geleiftet worden ift, jo fann es der Thätigfeit der Italiener nicht nur ebenburtig an die Seite gestellt werben, sonderen übertrifft sie. Rur ber eine Grundunterichied gesat sich vom Beginne ab: die romanische Kunst werde werden bedallt seit

bie Sarmonie ber Linien und fur bas Bufammenachen aller Riguren gu einer fich abichließenden Composition geleitet, mabrend bie germanische mit oftmals fast wie bewußte Sartnadiafeit ericheinender Gelbitbegrengung nur bie Genauigfeit in ber Rachbilbung beffen anftrebt, mas fie vor Mugen hat. Bie rob in ben Mitteln ericheint Giotto bei feinem Portrait Dante's, Niemand aber hatte im Norben fold einen Umriß gezeichnet. Und beshalb, fo weit bie Staliener in ber Bartheit ber Farben und ber außersten Treue gurudfteben, mit ber bei uns gemalt wurde, in bem Ginen übertreffen fie uns, baß fie bie Beftalten uber bas Individuelle binaus ju erhoben wiffen. In ber Cathebrale von Brugge feben wir einen van God jugeichriebenen Madonnentopf. Dargeftellt ift bas Antlit einer Frau, bie in Thranen ausbrechen will, mit Anftrengung aller geiftigen Rraft aber fich ju faffen und bie Bergweiflung ju unterbruden fucht, ber fich bingugeben vernichtend fein murbe. Der gefchloffene, von innerlichem Schluchzen faft gefprengte Mund, bie Augen, bie ihre Thranen wieber aufgefogen gu haben icheinen, bie jammervolle Comache und Starte zugleich, ift nicht mit Borten au befchreiben. Rafael mare nie barauf gekommen, bas barftellen zu wollen. Und in ber Abbilbung folder Momente eine Meisterichaft bei ben norbijden Malern. Die feinsten Regungen ber Geele bilben fie ab. Beber bie Griechen noch bie Italiener baben auch nur Berfuche in biefer Richtung aufzuweifen.

Auch in den Portraits zeigt sich biefer nationale Unterschied. Antike Busten und Statuen tragen ben Ausbruck einer rubigen leidenschaftslofen Seele. Die Augen scheinen für und fest in eine lichte Weite zu bliefen, die Lippen alswen im gemessenzagen, die haltung bes Körpers ist, als hätte das Bolf

#### 520 Leben Michelangelo's. II. Reuntes Capitel.

bie Augen auf sie gerichtet und beedschetet ihr Benehmen. Italienische Bildnisse geigen ein leise Lächen zuweilen, meistens sicht man, der Meister hat die glücklichten Momente zu wählen gesucht. Es ward erzählt, wie sorglam kinstlich leinarde diese Stimmung bei der schöllen Mena Liss herfeisührte. Dagegen die Poetraist der nördlichen Mintlet: nicht en Schimmer von Stimmung, nicht ein Anstiguter: nicht ein Schimmer von Stimmung, nicht ein Anstiguter der Rende im Ansbruck, sondern mit framendwürdiger Sorglatt der Mensch darzeitellt, wie er dass mit sich malen ließ, nicht um einen Funten erregter als gewöhnlich, sondern gemültheruhju und lattbildig, wie man die Leute zum Kenter gemültheruhju und lattbildig, wie man die Leute zum Kenter binaußseben sieht. Die gange slare Wahrsteit wollte man geben und gab sie. Nichts davon, nichts dazur, dem Wensichen, wie er hente ist und gestern war. Und darüber hinaus können die Waler nicht; wie abgestütten sie Schässfelt.

Daß biese Kahigteit sich bann aber boch einstellte in bem Maße, als der geitige Juhalt der Zeiten freier wart, siegen obleien und Durce's Berefe. Auf sie wierthe die italienische Runst, wie sie vor Nafael bestand. Sätte Deutschald damalk eine Sauptstadt gehabt wie Rem oder Paris, und zugleich durch eine unabhängige Politif sich später frei halten konnen, jest würde sich, was in dem Städten, in denen die Künstler unterdrückt und ohne Antheß geistigen Berlehrs sich kaum am Leben siesten, zu böherer Runst entwickt haben. Wie elem nutze sich Durch eine Antheß geistigen Berlehrs sich kaum am Leben, auf das Sandwert siesen. Bei elem mußte sich Dürer durcharbeiten und, um zu leben, auf das Sandwert sittigen. Bis hatten einem Papst, seinen Kaiser im Lande, leinen gestlebeten Abel. Bir waren nichts dem Anderen gegenscher; das Stalienische berach ein, wie das örmische Recht einer heach und die beutschen Gewohnbeiten abrafitte. Gegen die

ungeheure Fertigfeit, mit der in Italien gearbeitet wurde, und ben Eindruck ber ednifichen und venetianischen Bemalte hielt jeht nichts mehr Stich, Italien wurde bas Banderziel ber beutichen und niederländischen Künftler (von beutschen zumal ist bald wenig mehr die Rede), und fremde Auffassung und fremde Technit überwaltigten bas Rationale.

Inbeffen ber Imiefvalt romanischer und germanischer Auffaffung war ein zu tief gebenber, als bag er nicht bennoch balb wieder burdigebrochen mare. In ben Rieberlauben blubten bie Runfte weiter, bie in Deutschland barnieber lagen. Rubens ift bier ber größte. Auf eine feltfame Beife ift es in ihm zu einer Art Bereinigung ber Begenfate gefommen. Der Tednit nach gehort er gang Italien. Dort lernte er malen und arrangiren. Die fpanisch = romifch = tatholische Rirchenpracht lieferte ihm bie religiofen Stoffe, bie taiferliche Politit bie hiftorifchen. Erogbem zeugen feine Rorper, Gefichter und Alles, mas leblofe Ratur ift, bas Material gleichfam feiner Gemalbe, von germaniicher Auffaffung. Ginen fterbenben Chriftus malt er, ber ale Bilbnift beffen betrachtet, ben wir unter biefem Ramen verebren, unertraglich mare: gemein ber Ratur nachgebilbete Rorperformen, als lage ein feiner Rleiber beraubter beutider Bauer ba und bie Beiden bes Tobes melbeten fich an feinem Rorper, und bennoch biefer Rorper, feine Lage, fein Bleifch, bie Musteln vom verwirrten Saupthaar bis gur Coble, ber wir entgegenseben, von einer Wahrheit und mit einer Beichicflichfeit burch garben auf bie Leinwand gezaubert, bag wir mit Bewunderung fagen, nur ein großer Runftler habe bas gu malen vermocht. Rubens fonnte nicht über bie nachte Ratur binaus. Er hat ein jungftes Bericht gemalt. Es mare

#### 522 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

unbenfbar, baß irgend ein Menich an bergleichen mit religiofen Gefühlen berantrate. Chriftne fitt ba in Bart und Loden und in ablig vornehmer Position, wie ein Kurft, ber einer Erecution gufiebt, ein fpanischer Konig etwa, wenn Reter verbrannt werben, und bie Berbammten fturgen in Geftalt einer Cascabe von nadten Frauen ber fetteften Race pele-mele in bie Solle, wie ein Gimer voll Gifche, ber ausgeschuttet mirb. Und bennoch, welches leben in biefen coloffalen Studen Menschenfleisch! Belde Leibhaftigfeit in ben toll allegorischen Bemalben ber bruffeler Afabemie; wie anmuthig felbft bie Bermifchung antifer Gottheiten und irbifcher gurftlichkeiten, beibe, in ihrer Urt, nach ber neueften Dobe gefleibet, mit benen Rubens bie Thaten ber frangofifden Ronigsfamilie verberrlicht bat. Bahren Genuß aber giebt boch nur auf feinen Bilbern, mas unmittelbar als Portrait ericeint. Co bie Maria im Dome ju Antwerpen, die wie eine garte flamische junge Bauerin unglaublich anmuthig babin fcbreitet, ober bie Unbetung ber Maria in ber Rirche Ct. Jacques, wo Rubens fich felbft und feine erfte und zweite Frau, jung und blubend beibe, ale hatte er fie an gleicher Beit neben fich gehabt, portraitirte. Dieje Beftalten, jebe fur fich ober beibe im Contrafte gegeneinander, find ein reigender Anblid. Die Gine feurig, brillant, fühn, energisch, aber boch noch fanft und lieblich, bie Andere icudtern, gurudhaltenb, nachbenfenb. Dan glaubt ben Lippen angufeben, bort wie raich und belebt fie plaubern, bier wie ichmeigfam fie ihr Berg in wenige Borte legen. Und zugleich ein Schimmer über Beiben, als fonne es fein bojes Schidfal geben fur biefe Frauen und überall, wo fie ericheinen, mußte bie Conne icheinen.

Beigt Nubens aber ben Berjud, bie Gegenfäße zu vermitteln, se tritt neben ihm in den Berefen eines anderen Meifters bie Alsficht, nicht nachgeben zu wollen, in der seitsamiten Beise auf und läßt bie eigentliche Natur germanischer Anschaumn geschärft der beises gewollte Biberstreben so fraß zum Berschein, dass wielleicht niemals in schärferer Beise gegen das allgemein Gultfige opponist worben ist.

3d batte oben ben Cat aufgeftellt, baß immer, wenn ber 3mang einer Coule burchbrochen worben fei, ein ftartes Talent fich mit Gewalt auf die Ratur geworfen habe. Rach Tigians letter Revolution mar biefer Berfuch noch einmal in Italien gemacht worben. Richt eigentlich gegen bie Benetianer, fonbern gegen bie fich unter ber Carracci in Bologna bilbenbe afabemische Richtung, welche eine auf allgemeiner Renntnig alles Beleisteten beruhenbe fogenannte beste Methobe ausfindig gemacht zu haben glaubten, burch bie, fie mag nun gut ober schlecht gemefen fein, jebenfalls bas Charafteriftische aufgehoben marb, bes Individuellen gar nicht mehr zu gebenfen. Dan benutte geichmadvoll bas Erlernte, bies mar bas Bebeimniß. Siergegen lehnte fich Michelangelo Caravaggio auf, ein Meifter, ber mit ungemeinem Blid für Linien fowohl ale Farbe, aber ohne Befühl fur ibeale Coonbeit, Berte bervorgebracht bat, die als baguerreotypartige nachbilbungen ber zufälligen Natur Alles übertreffen, mas felbst beute barin geleiftet wird, und beffen Ginfluß viel bagu beitrug, bie fpateren Daler auf bie Ratur gurudgulenten. Immer aber hatte Caravaggio bie italienische natur vor Augen, beren Gragie ihm oft, es icheint fast gegen feinen Billen, bas Barte, Liebliche aufbrangt. Run aber benten wir une einen nieberlandischen Meifter, auf ben

### 524 Ceben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

weber ber italienische Schumel, noch die Auftle, noch Rafael und Michelangele ihren unbewuhten Einfluß äußerten, mit bereisen Sarnkäcksfeit und Alles überbietendem Talente der Ratur seines Landes gegenüber, mit ungeheurem Farbensinne, colossate Kraft der Erstindung und mit einem Teisie, der wahrhaft unbegreisig erscheint: das ist Rembrandt. Kur mich der größte Meister, den seine Zeit berwergebracht hat.

Rembrandt bat fich wie Michelangelo bie Belt neu geichaffen. Mag er malen ober rabiren, er verfett uns mit ganger Seele in bas binein, mas er barftellt. Seine Portraits find wie plotliche Ericbeinungen von Verfonen, Die wir belauichen, wie man ungesehen Rachts burch ein Genfter in frembe Stuben blidt. Er liebt es, burch frappante Beleuchtung biefen Reis zu erhoben, aber er bebarf ibrer nicht. Er malt ein lachenbes Rind, bas uns einen Apfel entgegenftredt, baf man hingreifen möchte, um ihn ihm abzunehmen. Er rabirt Abam und Eva unter bem Apfelbaum, er ein nachter Bauertolvel. fie eine Biehmagb, aber man fieht fie lebenbig bafteben und bort im Geifte ibr albernes Geichwat. Die Reinheit, mit ber Rembrandt beobachtet, Die Unichuld, mit ber er barftellt, ber romantifche Bauber, mit bem er feine Berte umbullt, macht es faft unmbalich, fie andere als mit Behagen und bem Buniche bes eigenen Befites anzuseben. Aus bem unbedeutenbften Borwurf lodt er etwas beraus, was uns Freude macht. Er rabirt mit' geringen Mitteln einen Streifen Baffer, ein Daar Baume und eine Gutte barunter, als batte man fie ale gleichaultiges Biel eines Cpagiergangs por ben Augen. Alle bie biblifchen Scenen zeigt er mit oft ichauberhaften Figuren ausstaffirt, Chriftus von erichredenber Safilichfeit, immer aber fo fravpant

wirflich, fo unbefummert ale Abbild beffen, mas ihm gerade einfiel, baf und Biberiprud niemals in ben Ginn fommt. Es ift gar feine Runft im antifen ober italienischen Ginne, es ift, tonnte man fagen, nur ein Reig auf bie Phantafie, ber burch Karben und Linien bervorgebracht murbe, ein Refthalten ber Dinge, bie gufällig vor Augen fteben ober ben Geift burchftreifen, ein Singaubern von Ericbeinungen, an benen man mit ben Augen festgutleben fich gezwungen fühlt. Richts mas bie Geele erhöht und bilbet, mas unfere ebelften Gefühle erregt, unfere Leibenichaften befriedigt, aber es enthalt bas, mas für germanische Anichanung bie Runft befigen muß: nicht blos bie Bahrheit, fonbern auch bie Birflichfeit, mas Chatefpeare befitt, und alle bie Dichter, bie wir ju unferen beften gablen. Bir verlangen Situationen, in bie wir une bineinguleben vermogen, und ba, wo bie Malerei feine Gebanten barftellt, Rachformungen ber Ratur, bie fo taufdend als möglich fein muffen.

Darans entjyrang dann in den Niederlanden die Schule berer, welche mit allem Aufwamd der Technit die leidende, lies gende Ratur darzustellen juchten. Penisse Abbildungen der gewöhnlichsten Jouadsgerätie wurden angefertigt. Blumen, gestöbtetes oder lebendiges Wild, Wêgel, Messer, Wisser, furz was irzend eine Ansicht daret, von der es sich darftellen lief, und als Blitich dieser Nichtung dann die Landischriftendertei, der eigentliche Kern der heutigen Kunstproduction. Mit der Landisch; die zuerst nur den Jintergund von Figuren bildete, dann aber ohne handelinde Gestalten nur die Kernen, Himmel, Meer und Baume und Fessen auch und der den Geschaften feine Runtstellen geschen, was im bisherigen Einne Runtst gemannt wurde. Eine Landischaft wäre für Michelangelo eine leere Tasse geweien, gerade is wie

### 526 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

ibm bie iconfte Gegend ohne Menichen eine Ginobe war, bie Griechen, Romer und Staliener verlangten Stabte und Menichen, ber Germane unberührte Ratur und Ginfamfeit. Dennoch wie bei gunehmender Gultur bie Gigenschaften ber Bolfer fich gu vermischen begannen, fo scheint auch ben Stalienern und Frangofen ber Ginn fur bie Coonheit ber liegenden natur aufgegangen gu fein, und zu ber Beit, wo bie menichliche Rorm' ericobtt mar in allen Stellungen und Beleuchtungen, tauchte bie lanbichaftemalerei ale bas eigentlich Reue auf, bas bas 17. Jahrhundert im Bereiche ber Runft geschaffen bat. Claube Lorrain, Galvator Rofa und Pouffin ftanben neben ben Nieberlandern ale Meifter ba, welche ben Schopfern biftorifder Gemalbe gleichgeachtet murben. Und ber Lanbichaft entiprechend berrichte ftatt ber Dichtfunft bie Dufil. Aber wenn burch Beibe auch bas Tieffte angebentet werben fann, ju jagen und barguftellen vermogen es nur menichliche Gprache und meufdliche Form, und fo bezeichnen Dufif und Landicaft mehr eine Comache ale eine Ctarte ber Beit, Die lieber traumen und vergeffen ale feben und banbeln wollte. Dieje Beiben aber maren zu Anfang bes vorigen Sahrhunderts allein noch übrig als bie Runfte, in benen fich eine Perfonlichfeit gum Ausbrude bringen ließ; in Dichtung, Architeftur, Sculptur und Rigurenmalerei gab es nur noch Manieren. Bene entzudten bie boberen Kreise als Unterhaltungen, benen man fich gelegentlich bingab: bieje maren bem banbwerfemagigen Betriebe oft febr talentvoller Meifter anbeimgefallen, bie in ihrem Rache immer noch Bortreffliches ju Stanbe brachten, fo völlig aber fich ben Anforderungen ber Dobe unterwarfen, baf von einem Ausbrud großer Ibeen nicht mehr bie Rebe mar.

4.

Go ftanden bie Dinge, als um bie Mitte bes vorigen Sabrbunderts die frangofiiche Literatur in Deutschland zu mirfen begann, und bie Baffen, mit benen gegen Rom gestritten morben mar, bei uns jest gegen ben Protestantismus gebraucht murben. Babrend in ben romanifden ganbern bas Enbe biefes Rampfes eine Art fittliche Anflofung mar, fo bag alles Beftebende ins Banten gerieth und eine Berwirrung tam, aus ber fein Answeg fich barbot, traten in Deutschland Manner auf, die mit folder Rraft ihre Perfonlichfeit als bas Makgebende aufftellten, bak fich um fie berum bas Chaos neu zu erpftallifiren begann. Leffing, Berber, Bindelmann, Rant und Goethe nenne ich ale bie Ribrer ber Anberen. Bas unter ihnen und von ihnen an geiftiger Arbeit gethan mard, bob uns aus ber Berfommenbeit empor, Friedrich ber Große forgte bafur, bag biefem erneuten leben ein politischer Rern gegeben merbe. Und indem bas auf biefem Wege fich Bilbende langfam einflufreich nber bie gange Erbe ging, ift ber Boben gewonnen worben, auf bem wir bente fteben.

Bum ersten Male faßte man die ganze Menichheit auf als ein allgemeines mit einer Seele begabtes Geichoft, das eine Entwicklungsstaden durchmacht, und, geleiet durch die Antweissenischen, die Erde als den nach Geiegen gleichfalls sich abernden Spielplatz dieser Menichheit. Die Iden einer Verweit, Weltentliebung, Weltfortstildung und der Verreissenmungsfähigteit der Menichen als eines einheitlichen Weienbe begannen den den Gemütsper sich eingeleichen. Die Butunft erschien als einwas, das bestimmbar ein kommte nach Analogie der Ver-

### 528' Ceben Michelangelo's, II. Neuntes Capitel.

gangenheit; die meralliche Entwickung bes Geistes wurde in ihrem gangen Umsange betrachtet und dem Christensthum eine met histerliche Stellung angewiesen; und der zu so erhabener Betrachtung der Erscheinungen ausstriebende Geist sah sich in ein Gebiet der Freiheit versetzt, daß Alles früher seit und underweglich scheinende plösslich mur als eine Schöpfung des menschen Weglen Bellens dastand, dem die Freiheit gegeben war, jeden anderen Weg einzuhschagen und über den den trölssen Gemalten feine verpflichsende oberste Leitung mehr zusam. Der Mensch ist frei. Er braucht nur zu wollen, um zu können. Weranf es ansommt, ist nur noch, das höchste Gute zu erkennen, um darauf loszugeben. Dies waren die lehten Refullatate der neuen kritischen Westlanschauma.

Much heute bilben biefe Gate bas Lebenselement, in bem fich biejenigen bewegen, welche bie eigentliche Macht über bie Menichheit ausuben, und beren Erfenntniß bie Anderen fich unterordnen muffen. Womit wir uns beichaftigen, ift, bie Sinberniffe gu beseitigen, Die aus Zeiten geringerer Rlarbeit noch als außere Lebensbedingungen übrig geblieben find und von ber großen Daffe mit Babigfeit feftgehalten werben. Was Mindelmann burch bie Alten fur bie Runft that, thaten gange Reihen von Mannern fur andere Zweige ber Biffenichaft, alle bemfelben Biele guftrebend und beshalb bewufit ober unbemußt einander in die Sande arbeitenb. Gin ungeheueres Gortiren ber Ericheinungen begann. Dem, ber bie Welt im alten Ginne betrachtete, mußte biefe Thatigfeit ale Berftorung ericbeinen. Der Borwurf murbe erhoben, man reiße ein und wiffe nicht aufzubauen. Und als bie Wirfungen biefer Rritif endlich babin führten, baß ein Reich wie Franfreich in wenig Sahren gusammenfiel, schien es als wären die Zeiten allgemeiner Bernichtung eingebrochen, an die heute noch Biele glauben, die den gewissen Untergang der Menschliet vor Augen sehen.

Die Literatur hatte biefe Bewegung herbeigeführt, bie Bölfer waren gewöhnt daran, burch sie allein noch auf sich wirfen zu lassen: auf ihrem Gebiete traten jest bie Kolgen bes Umishwunges in ber Denfungsart ber Bölser zu Cage.

Bo früher Ueberraidenbes, Großes geleiftet worben mar. batten fich Dichter und Schriftsteller bis babin ftets an bas Ueberlieferte angelehnt, Mufter vor Mugen gehabt, Frembes auf fich wirten laffen und burch Stoffe Auffeben gemacht, bei benen eine beftimmte außere Form großen Theil am Erfolge batte. Da trat Rouffean auf in Franfreich und idrieb feine neue Beloife. Gin Berf, bas vollig formlos mar. Anbers als Alles, mas man bisber gefannt. Die rudfichteloje Mittheilung eines Menichen, ber einigm und nur an fich benfend ben vollen Strom feiner Leibenicaft und feines gangen Wefens in einer Reibe von Bilbern gab, baf man fich in fie versentent ein anderer Menich warb. Ergriffen in allen Befühlen icopft man eine neue Anichauung ber Dinge aus biefem Werfe, als lebte man ein anderes Leben nachdem man es in fich aufgenommen hatte. Niemals vorher war burch ein Runftwerk mit fo einbringlicher Gewalt auf ein Bolf losgegangen worben, und ber Ginbruck ein ungeheuerer. Rouffeau wirkte auf Deutschland, aber er hat nur zeitigen helfen mas bei uns geschah, nichts bervorgerufen was nicht ohne ihn gefommen mare. Goethe beginnt bei uns feine Laufbabn. Er ichreibt feinen Berther. Dbne zu miffen beinabe mas er thut, ftellt er fur Deutschland ein Berf bin, nen wie bie Beloife ben

### 530 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Arangelen, eingreifend wie sie, ein Sturm von Leibenschift in Werte gefaht, neben dem alles Frührer falt und berechnet erscheinen mußte. Und so Goethe weiter in seinem Gög von Verlichingen, so Schiller in seinen Räuben: Arbeiten, die dem Trange dunseln Gerühle einwardsen einzig alles hergebrachten spotteten und eine Kreibeit des Schingungen gestehen, wie sie in eine greibeit des Schingungen mehr sorten war. Es bedurfte feiner Nebingungen mehr sortan zu fünstletzigert. Spätigfeit. Die reine Leidenschaft schien zu genügen. Sob bot sich Mille dar und biente isse.

In biesem Sinne wurde nun auch eine Erneuerung ber bilbenben Runfte gefunden.

Ununterbrochen batte man feit bem 16. Jahrhundert bas Alterthum in Cdriften und Runftwerten por Augen gehabt, Die frangofiichen Tragobienbichter maren ftolg barauf, ben Regeln bes Ariftoteles zu genugen. In Schulen und Universitäten bilbete bie autife Cultur bie Grundlage ber Unterweifung. Bilbhauer und Daler fuhrten Phibias und Apelles im Munde. Aber man batte, was in antifen Zeiten producirt worden war, bisher ale ein Ganges in Bauich und Bogen aufgefaßt. Mejdvlos und Tereng, Ariftoteles und Geneca, Somer und Birgil, Arbeiten griechischer und romifcher Runftler, Alles ericbien en bloe als bie geiftige Neugerung einer einzigen abgethauen Epoche, die man die antite Welt nannte. Windelmann brachte fur bie bilbenbe Runft Suftem in biefe Unordnung. Und fein in ber Bergangenheit bie Beiten untericheibenbes Urtheil, bas jebem Berte bie Bebingungen feines Entstehens ausfindig machte, begann über bie Runftler machtig ju werben. Man lernte bie Arbeiten als nothwendige Probucte bestimmter Berhaltniffe beurtheilen, ftellte fich mit volliger Freiheit ben Ericbeinungen gegenüber, machte fich los von bem, mas bis babin ale unerläßliche Bebingung ericbienen war, und begann neu zu arbeiten. Arme junge Leute, benen es taum barauf antam, ju verfaufen ober Beftellungen ju erhalten, wenn fie nur fo viel erwarben, um nicht verhungern ju muffen, greifen gur Malerei, um Gebanten burch fie gum Ausbrud zu bringen, bie nichts zu ichaffen hatten mit bem von ber Malerei alten Stols Gervorgebrachten. Unbefummert um bas, mas man Runft nannte in ber Welt, in ber fie lebten, ftubiren fie nach eigenem Inftincte und mablen ihre Mittel, wie fie ihrer Perfonlichfeit gufagen. Nach Rom trieb es fie. Geine Dentmale und bie berrliche Ratur, bie es um= giebt, erfullen gleichmäßig ibre Geele, Philosophie, Religion, Geichichte. Doefie fuchen fie zu umfaffen, und wie einft fur Michelangelo baben bie Berte ber bilbenben Runft und bie ber Dichter faft gleichen Werth fur ihren vorwarte arbeitenben Beift. Die Gebanten bleiben bie Sauptfache, Die Gemalbe find nur bie Bemanber ber Gebanten fur fie. Es fam ihnen nicht barauf an, ob ibre Arbeit ben Leuten in bie Augen ftache, nur fich felbit fuchten fie genug ju thun. Es batte feinen Ginfluß auf ihre Entwicklung, baß fich bier und ba Gonner fanben, and Gurften barunter, bie ihnen mit Gelb gu Sulfe tamen. Gbenfo wenig, baß man fie oft von Deutichland aus im Stiche ließ ober mighanbelte. Gie bedurften nichts als bie Ahnung perfonlicher Freiheit, bie bie Bolter erfullte und bie in ihnen felbft bie ichopferifche Rraft mar.

Es war ein unerhört neuer Weg, ben man einschlug, und etwas unerhört Reues, bas aur Ericeinung fam.

## 532 Ceben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Carften, ein Chlesmia - Solfteiner von Geburt, ber nach einem Leben voll fummerlichen Glenbs und in jungen Jahren in Rom an ber Ausgebrung ftarb, ift ber erfte große Runftler im Ginne ber neuen Beit. Der Erfte, ber, wenn von ben Alten zu ben Italienern eine Linie gezogen und ins Ungemiffe gerabe weiter geleitet wirb, in ihre Richtung fällt. Ceine Gefinnung tennen wir gang, wenn wir ben Brief lefen, ben er von Rom aus an ben preußischen Minifter fcbrieb, welcher nicht ohne eine Ahnung beffen, mas biefer Menich werth fei, und trotbem mit ber vollen Ueberhebung eines Beamten, ber feine bobe Stellung fur bober als Beift und Charafter balt, Carften von Berlin aus zu magregeln versuchte. Diefer Brief ift befannt, aber bas Driginal foll noch ftarfer lauten als ber Abbrud in Fernows werthvoller Lebensbeichreibung. Bum erften Male bricht aus einer Runftlerfeele ein Strabl bes Stolzes wieder bervor, ben Dichelangelo fühlte. 3um erften Male ein Runftler wieber, auf ben Dichelangelo Ginfluft batte. Michelangelo mar immer mit Gbrfurcht genannt worben. in Italien guntal; er ftand ba ale ber große Unerreichbare. Aber mas er gemeien, abnte Reiner, und ber Bufammenbang feiner Berte und ber Beiten, in benen er lebte, mar nichts einmal, mas bie Reugier ber Leute erwedte. Goethe ergablt, wie die Runftler in Rom ftritten, ob Rafael ober Michelangelo ber größere gewesen fei. Man fann ficher fein, bag mo berartige Streitfragen über große Manner erhoben werben, fein Funte mahren Berftanbniffes mit ins Spiel tommt. Nicht Michelangelo's Bauten und Statuen wirften jest, fonbern feine Runft: burch ben Umriß beinabe allein icon Alles zu geben, und bie mannliche Gelbftftanbigfeit, bie aus feinen Gemalben rebet.

Carftens Arbeiten maren in ber That oft nicht mehr als Umriffe mit leichten Schatten, ober, wo er malte, Gemalbe bie fich aufe Billigfte berftellen liegen. Unbefummert um ben Biberipruch, ber fich reichlich gegen ibn erhob, fuchte er ausjubruden, mas ihm als bas Sochfte ericbien, und ber Enthufiasmus, ben mitten in einer auf bas Raffinirte allein gerichteten Runftubung biefe einfachen Meußerungen eines großen Beiftes erregten, genugt, um bas tiefe Beburfniß gu beweifen, bas nach folden Berten in ben Menschen lebendig geworben war. Carften ließ bie Antife, bie großen Staliener, bie Ratur frei auf fich wirten und ging vorwarts. Er ftarb ju jung, um nur zu einer Bluthe feiner Thatigfeit zu gelangen. Alles aber, mas feit feiner Beit, in Deutschland Guthufiasmus erreate, murbe auf bem Bege gefunden, ben er eingeichlagen batte. Richts mehr von Vortrait, Stillfeben, Genre, Laubichaft: wer in biefen Richtungen bas Gute gu leiften verftanb, fuhr fort barin zu arbeiten: über bem aber ftand enblich wieber eine bilbenbe Runft, bie von hoberem Beifte befeelt mar, wie feit Goethe eine Runft zu bichten über ber Literatur ftand.

Carftens größter Rachfolger ift Cernelins, bem anders wie isim, ein hofes Alter vergennt werden ift und bem ich biefe Arbeit gueignen darf. Er ist alt genug geworden, um wie Michelangelo und Geethe die Erbischaft seines Ruhmes selbst noch autreten zu dürfen. Es ist möglich, über ibn zu reden. Seine Thatigkeit steht als historische Thatigache da. Carsten sah nur italientische Auntt und antike Berte, Cernelins empfing eine ersten Gibrufuse von den altbentischen und nieberlandischen Meisten, die zu der geden einbertig begann, wie nen meistert, plessu zu der Bert, wo er zu arbeiten begann, wie nen entbertt plößlich zu neuen Geben gelangten und seine Phanenteret ploßlich zu neuen Geben gelangten und seine Phane

tafie erfüllten. Dann erft fam er nach Rom. In Cornelius fand, was griechische, italienische und germanische Runft bis babin getrennt bielt, feine Berfohnung. Carften lebte nicht lange genug, um bie Spuren ber nachahmung gang von fich abzuftreifen und bie Anichanung bes lebenben menichlichen Rorpers zu fo genugenber Dacht in fich auszubilben, bag bie Erinnerung an Michelangelo's und die Berfe ber Antifen bamit vermifcht murbe. Cornelius erreichte bas. Er, indem er fich von frembem Ginfluffe immer mehr befreite, bat in feinen letten Berfen ben menichlichen Rorver aufgefaßt, ale fabe er ibn jum erften Male und batte ibn nie von Anderen gemalt und gezeichnet gesehen, und baburch, baf er fich fo ftreng an bie Natur bielt, bat er gugleich bie eigentbumliche Richtung bes germanifden Beiftes auf bas icarf Individuelle zu befriedigen gemußt. Die einfachen großen Leibenschaften ber Menichen bilben ben Inhalt feiner Arbeiten. Riemand feit Michelangelo's Tobe bat ber Runft fo ungebeure Aufgaben gestellt, wie Cornelius fie mit junehmenden Sahren immer gewaltiger fafte und immer großartiger lofte. Er ift ein Maler im bochften Ginue. Bie Michelangelo und Rafael greift er nach allen Geiten in bas geiftige leben bes Boltes und fucht bas barguftellen, mas Die Beifter am tiefften bewegt. Bie aber trot Allem fteht er mit feinem Streben und bem, mas baraus bervorgegangen ift, bem Bolfe gegenüber?

Sehen wir statt seines Namens ben Michelangelo's. Was würde diese zu thum im Stande sein, wenn er heute auftrate, und wie würde sein Griffluß sich zu dem deren verhalten, ben Geethe ausgesibt hat und sertwirtend unausschörlich aus übt? Geethe's Leben slieht als ein nehwendiger Strom

burch bie beutiden Gefilbe, Michelangelo beute murbe nicht mehr gewirft baben als Goethe, mare er in Michelangelo's Beiten aufgeftanden. Bas Michelangelo beute entbebrt batte, ift bie Bilbung bes Bolfes, beffen Mugen gu feinen Beiten feit einem Sabrbundert für ibn vorbereitet morben maren, mas Goethe entbehrt batte bamale, ift bie Breite bes geiftigen Soris gontes, ber, wie bie Dinge per brei Jahrhunderten lagen, uns beute gefangnifigrtig eng ericeint. Danials maren bie ganber abgegrengte Geen gleichsam, auf benen maßige Ruftenichifffahrt getrieben marb, beute bilben alle Belttheile ein einziges Beltmeer, bas fubn nach allen Richtungen burdidnitten wirb. Bir bedurfen, um zu wirfen, ftarferer Mittel als Gemalbe bie ibren Dlat nicht perandern. Bas ift uns beute bie Runft, mo eine anaftigende Unrube bie Nationen ichnttelt? Gie beichwichtigt bie ungebeure Abnung nicht, bie auf uns laftet, bie Erwartung bes großen Schicfigle, bem wir entgegenseben wie einer Offenbarung. Bir brangen pormarte, ftatt ju ruben und Plate ju ichmuden, wo wir bas leben ftill genießen. Die Beiten find vorüber, wo, wie in ben Tagen Michelangelo's, ber Drean Guropa noch ale bas große gand ber Mitte umgab, über ben binaus marchenhafte Gebiete lagen, und mo biefe Erbe, beren innerfte Ditte Stalien mar, bas Centrum ber Chopfung bilbete. Aber nicht einmal ber Aether mit ben Beftirnen mehr ift beute ein marchenhafter Raum ohne Grengen, bie Biffenschaft bringt ein in bas Unermegliche und bas licht ber Conne wird gerlegt, um Runde ju geben, aus welchem Stoffe bie große leuchtenbe Rugel befteht. All unjere geiftige Entwidelung aber ift mehr gerlegenber als zusammenftellenber Ratur. Und je weiter wir fommen, je mehr icheuen wir uns,

## 536 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Reinltate binguftellen. Lieber wollen wir einstweilen bas Material permebren. Die Giderbeit fehlt uns, mit ber in vergangenen Jagen aufgetreten wurde. Damale glaubte man fefter an bie abenteuerlichen Marchen, bie man fur Geichichte bielt, als beute ber Gelehrte oft an Ericeinungen, Die er beutlich por ben Angen bat und bennoch bezweifelt, weil unbewufit tauichente Ginfluffe babei im Sviele fein tonnten. Und fo: Bindelmann, von bem bie neuere Runft batirt, mar fein Runftler. Leffing, mit bem bie beutiche Literatur beginnt, mehr Rritifer als Dichter, Goethe fogar, wenn wir ben gangen Umfang feiner Thatigfeit überichlagen, mehr betrachtend als ichaffend. Die Ungewißheit über bas, mas zu thun fei, scheint bie Rraft bes Bilbens überall zu überbieten, bie Betrachtung ber Berfe, welche Runftler vergangener Perioden geschaffen haben, weit mehr ju befriedigen ale ber Genuß ber neuesten Production. Und wenn bie bilbenbe Runft ale bie Ausschmudung ber Stelle gefaßt murbe, an ber ber Menich haftet: beute mo Beber faft beimathlos umberirrt, entweber in ben Stabten mo er lebt, ober in ben gandern in benen er nnaufhörlich ben Wobnfit anbert, fo baf fast Reiner mehr ba ftirbt mo er geboren wird, icheint die Grundbedingung aller Runft abbanden gefommen au fein. Gur bie Athener mar Griechenland bas einzige gant von Anfang an, ringeum Barbaren, um bie Barbaren ber Ocean, um ben Ocean ber unendliche Simmel. Wer und wenn er noch fo febr an feinem Baterlande binge, begt noch einen Schimmer folden Geffible? Bir, bie wir wiffen, baf erit Gelten ober Claven auf bem Boben mohnten, wo wir fteben, finden unfer Baterland beinabe nur noch ba, wo unfer Bolf ift, Die alte germaniiche Anichauung ift wieber burchgebrungen. Bie und Indien, wober wir aus undenflichen Beiten famen. gleichgultig ift, mare une ber Gebante nicht unmöglich, bak mir. wie einft bie Cachien nach England überfegelten, auf einer arofen Flotte Alle über ben Ocean nach Amerifa gingen. Bir brauchen nichts als ein Klima, bas bem unferen etwa aleicht, in allem Uebrigen nur unfer Bolf und unfere Freunde barin. 3ch frage mich felbit, ber ich bie Runft fur bie ebelfte Blutbe menichlicher Thatigfeit halte, warum ich fie und ihre Berte fo vollig entbebren tann im Anblide ber Bollen, bie am Simmel treiben, ber Balber, beren Raufden mir bie Geele ausfüllt, und bes Connenicheins, ber über bie malbigen Berge manbelt. 3ch weiß, baß ich von Rom nach Floreng ging, gang erfüllt von ben Bebanten an bie Dinge, bie ich gesehen, bag ich in Floreng mich von Neuem in bie Runft verfenfend es faum faffen tonnte, gurudgufehren in ein gand, wo all bas nur als iparjames bineingetragenes But ein fummerliches leben friftete. Bon ba wollte ich nach Reapel. In Livorne ftieg ich ju Schiff und batte nichts ale ben Simmel, bas Meer und bie ferne Rufte por mir. Auf bem Berbede figenb Rachte fab ich bie bammernb blauen Schatten ber Infeln an mir vorübergleiten, burch bie wir ben Weg nahmen, und ber Morgen brach an, wo bie Sterne größer und feuriger werben. Ploglich in ber Ferne ftieg eine ichmale glubente Linie ichrag burch bie Luft vom Borigonte auf, naber tamen wir, ber Befut trennte fich vom Simmel, beffen eine Seite bie berabfliefende Lava fo gezeichnet batte, und indem bie Infeln ringeum plotlich aus ben Rebeln aufftiegen, umfuhren wir bas lette Borgebirge und bie gange Berrlichfeit bes Bufens von Reavel lag um mich ausgebreitet. Bas maren mir ba Gemalbe und Statuen und Palafte?

### 538 Leben Michelangelo's. II, Neuntes Capitel.

Und wo finden wir eine Spur biefes alles Andere ertranfenden Gefühls bei Griechen, Romern und ben Stalienern Michelangelo's?

Und auch bas ift zu erwagen. Bas uns beute entzudt an ben Ruinen Rome und ben Gemalben Rafaele, ift neben bem Genuffe beffen, bas wir feben, mehr ber Genuf beffen, mas mir benten. Die Erinnerungen an bie vergangenen Schidfale umfliegen und, bas Gefühl, wie bie Beiten maren, bie bas gethan, und ber Ctola qualeich, baf mir leben und es qu murbigen miffen. Ber aber beneibete bie Beiten, in benen es entitand, und minichte fich gurudverfest in ihre Retten und Banben? Und wer vermifte neben biefen Berten abuliche Schopfungen ber eigenen Beit ale eine Rothwendigfeit? Bectboven und Mozart, Goethe und Chafeiveare munichten wir. mochten ba fein und fortichaffen, aber baf Michelangelo, Rafgel und Phibias famen und fortarbeiteten: mir ift niemale ein folder Bunich in ber Gede aufgeftiegen. Goethe fagt: "Rafgel mochte immer wiederfebren und wir wollten ihm ein Uebermaß pon Chre und Reichtbum gufichern." Aber bie ftille Luft, in ber er aufblubte? Die Sorglofigfeit bes Lebens unter Leo bem Bebnten, Die Luft am Dafein, bas Boblaefubl, Die Gebantenlofiafeit an bas Bufunftige? Ber vermochte es ihm zu bereiten? Und felbft wenn Goethe fur feine Beit noch Recht gehabt, ba feine italienische Reife in die Epoche fiel, die vor ber frangofischen Revolution feine Ahnung von unferem Treiben und unferer Unrube batte, beute murbe er anders geurtheilt haben. Cornelius' Laufbahn, wenn fie von Goethe miterlebt worben mare, murbe ibm gezeigt haben, bag er irrte. Denn mas ift beute bas Enbe biefer gewaltigen Rraft, auf bie Jahrhunderte lang gewartet murbe und fur bie in Sabrbunderten vielleicht fein Rachfolger auftreten wird ? Mit tiefer Cham ichreibe ich es nieber, welches Coidfal biefem Manne in Preufen bereitet worden ift. Darben laft man ibn freilich nicht. Gin ehrenvolles glangenbes Alter ift ibm ju Theil geworben. Allein mabrend fur bas, mas man Runft nennt, die größten Summen ausgeseht und ausgegeben werben, nicht nur fommt nichts zur Ansführung von ben bei Cornelius bestellten Gemalben, beren Cartons, mo fie ericheinen, Alles verbunteln, jo uniceinbar biejes graue Pavier mit ben Roblenftriden barauf baftebt, fonbern es fann jest nicht einmal fo viel in Berlin erlangt merben, baß fur bie Cartons gu ben in Munchen von ihm ausgeführten Bemalben, bie man befitt und verichloffen balt und beren bleibende Aufstellung ben größten Ginfluß auf bie beutiche Runft ausüben murbe, nur ein Paar einfache Banbe bergerichtet werben, an benen fie bem Bolfe fichtbar feien. Unb, mas bas Allerichlimmfte ift, weber Uebelwollen noch Intrique icheinen es zu verichulben, fonbern bie vollige Abmefenheit bes Befühle fur ben Chaben und bie Chanbe, bie man bem Bolfe gufugt und fich felber auflatt, tragen bie Could baran. Bielleicht aber bag es Schiller und Goethe nicht beffer gegangen mare, wenn fie ju Rafaels und Michelangelo's Beit geschrieben und gedichtet batten.190

5.

Was die Kunft der Griechen groß gemacht hat, war das vollständige Gleichzeuwicht in der Ausbildung des Vollkes. Als Dichter, als Polititer, als Thiere (um damit das nur phyfische eben sier auszubrüden) ftanden sie genau auf derselben höhe die sie als Philosophen, Soldaten und Künstler einnahmen.

## 540 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Bebe biefer Richtungen einzeln betrachtet icheint ben Gieg über bie andere bavongutragen. Gie fteben ba wie ein Mufterforver, mabrent bie anderen nationen irgendmo ihre ichmache Stelle haben. Gin Abalang bavon leuchtet aus ben Stalienern bes 16. Sahrhunderte wieder, mehr aber nicht ale ein Abalang. Die Durchbilbung mar unendlich mangelhafter, Dichelangelo ragt an boch empor über bie Unberen, und ber Berfall, ber eintrat, mar ein zu plotlicher, mabrent es Jahrbunderte brauchte, um bie Griechen von ihrer Sobe ju ftofen. Une Deutschen aber fehlt biefe Sarmonie noch gang und gar, benn obgleich feit bem Enbe bes porigen Sabrbunberte ununterbrochen baran gearbeitet worden ift, fie berbeiguführen, mar ber Biberftanb au groß, ben bie in ben porbergebenben Beiten uns eingebauchte Gefänquiftluft bem friiden Binbe ber Freiheit entgegenfette, und Manchem noch ericbeint beute ber blofe Bunich ale bochverratherifd, mit bem wir bas zu ichaffen trachten, mas die erfte Grundlage nationalen Dafeins ift. Done bie aber ift feine Runft moglich. Gur bie Literatur genugt bas bloke Gefühl beffen mas man fei, und bie ibeale Ginbeit, au ber wir uns endlich aufammengefunden baben. Die Runft aber, bie ben Ctoff bilbet, verlangt eine festere Bafis.

Und fo, wie fteben wir heute?

Au ber Baufunft ift burch bie Umwendung neuer Materialien ber Cowerpunt bes au Leiftenben einstweilen von ber außeren Gestalt gang lochgetreunt worben. Die bisberigen Style find willfürliche äußere Kleibungen, bie man nach Belieben wählt, in beren Umwendung ber Architelt immer noch mehr ober minber Geichmad zeigen lann, beren eigentlicher Berth aber verschwunden ift. Das Material und bessen gedmäßigste Lere-

wendung bilbet einstweilen ben Sauptgesichtspunkt, auf ben bie allgemeine Aufmerksamkeit gerichtet ift.

Bas die Bilbhanertunft anlangt, so werden viel Statuen errichtet: aber est scheint, als legte man bem Gusse die größere Bichtigteit bei und betrachtete das Modell nur als eine Bortiftes für die schwerze Arbeit. Und wenn die Bilbsidien dartechen, sind sie nicht die sichtbare Bermittlung zwischen der Schlinder dartechen, sind sie nicht die sichtbare Bermittlung zwischen der großen Manner, die sie darfiellen Die Statuen fomten sammt wur sindere nicht die fied darfiellen Die Statuen famten sammt mit sonders nicht da sien, und die Anner ständen und sehen son al. Das Gefühl sir die Kunft als eines Theils des öffentlichen Nationalbewußtsiens sehlt noch Die Maler versuchen verzebens, im Namen des Bolfes gleichsam zu schaffen. Michts vermögen sie darzustellen noch, als ihre individuelle Kigenthümlichteit.

Ein Aunstwert ist wirtsam hente nicht burch das was est barstellt, durch ben Ort ben est schmidt, durch die Erinnerung an den Tag an dem est errichtet ward, sondern dadurch macht est noch Gindrund, das est gefat wie ein bestimmter Rümftler die Dinge aufsahte und wie er sie bildlich wiedergegeben hat. Gerade er, und bein Anderer. Wir wollen immer wissen, wer hat das gearbeitet. Aur das erwecht Theilnahme heute was als die Ossenbarung eines Chavasters erschein. Dem schot einen Geistle aber ist wenig daran gelegen, was diese oder jeine Geistlichaft, oder eine einzelne Stadt von ihm sagt: an Alle will er sich wenden. So bedingungslos als möglich will Seder arbeiten.

Die Thatigfeit ber bilbenben Rinftler hat gang in bie ber Schriftfteller eingelenft. Ber etwas zu fagen hat, ichreibt heute.

### 542 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Richt um einen auten Ctol zu ichreiben, giebt man fich Dube bei ber Arbeit, fondern um bie Leute beffer ju paden. Das Gefdriebene lagt man bann in ber Belt bie unbefannten Freunde fuchen, bei benen es Gingang findet. Gine folche Thatigfeit mare undentbar gewesen fruber. Michelangelo arbeitete für Rom. Chafeivegre für London: Goethe für Die Menichbeit. Seute fennt Jeber, ber fich als etwas fühlt, nur zwei Machte. auf bie er Rudficht nimmt: bie eigne in ihm geftaltenbe Bemalt und bas Urtheil ber allgemein unfichtbaren Menge, ber er fich mittheilt. Papfte murben feine Manner mehr finden wie Michelangelo. Seute lebend murbe er fich nicht bamit abmuben, Banbe ju bemalen und herren ju bienen. Anbere Bedanten wurden in ibm arbeiten als ju feinen Beiten. 3ch fagte, bag Carften am liebften nur gezeichnet und feine Dalereien mit ben einfachsten Mitteln bergeftellt: auch barin febe ich für Cornelius einen Troft, daß ihm, obgleich feine Cartons nicht ausgeführt werben, boch eigentlich mit beren Beendigung Die Arbeit gethan ju fein icheint. Gein eigentlicher Trieb ift ju zeichnen. Die Banbe in Munchen, die er malte und malen ließ, find geringer fur mich als feine Cartons. In ber Welt umberreifend, haben biefe, auftauchend in Belgien, Defterreich und England, die Giege erfochten, benen er feinen jungften Ruhm verbantt. Es wird banach gestochen werben. In Photographien werden fie in alle Sande gelangen und barin ihre Wirfung bestehen, bis vielleicht ber himmel einmal bei uns ein ihrer murbiges Mufeum entfteben lagt, mo fie nicht als Comud eines Campofanto's, foubern als Dentmale eines großen Mannes ihre mahre Stelle finben.

In biefer Richtung brangen heute bie Runftler vormarte.

Beber ftellt bar, mas ihm bas Liebfte ift, und fucht bie Unbefannten, benen es gufagt. Die Gemalbe manbern burch bie Stabte und verlangen einen feften Plat gu finden. Der Gbraeig aber geht nicht mehr babin, in Palaften biefe Berte zu miffen, und im Befige Gingelner, bie, wenn fie wollten, fie verschließen burften, fonbern Mufeen verlangt man, in benen bie beften Arbeiten als Gemeinbefit Allen offen fteben. Nicht auf bas Saus tommt es an, fonbern auf ben Inhalt, ber jeben Augenblid veranbert werben fann. Und wie naturlich eine folche Unichauung bem Bolle fei, zeigen bie Schenfungen von Privatleuten, die ein Gefühl bewegt, bag ein Runftwert nicht mehr ein Befit fein burfe, ber gurudgehalten werben fonne. Deshalb, wollte ber Ctaat fur bie Runfte beute etwas thun, fo mußten Mufeen gebaut werben, und eine nicht aus Beamten, fonbern aus unabhangigen Mannern gemablte Gefellichaft, beren Mitglieber burch bie Runftler jum Theil felbft ernannt werben tonnten, batte zu beftimmen, welche Berte in öffentlichen Befit übergeben. Den Runftlern wurde fo ber Bufammenhang mit bem Staate gefichert und zugleich ber Bertauf von Berten möglich fein, die großartig find. Benn etwas Erhabenes geichaffen wird, tann es fo allein eines Tages bie rechte Stelle finden, ohne bag bie Rraft, bie es hervorbrachte, abhangig aemacht und aus bem Buge ibrer inneren Entwicklung berausgeriffen murbe.

Denn Freiheit ift die erste Bebingung. Bas treibt die Mentschen heute so mächtig zu Mickelangele guridt? Seine Matereien, die hall burch die Zeit vernichtet, denen nur zusänzlich sind, bie nach Rom gehen? Seine Statuen, die noch verborgener als seine Matereien in Rom und Klereng steben?

## 544 Leben Michelangelo's. II. Neuntes Capitel.

Das Gefühl, aus bem er geschsfen bat, das ihn alle seine Berte und handlungen nur als eine einzige That sinstellen ließ, die nicht vom dem Kinstler allein, sondern von dem Bürger seines Baterlandes, von dem Maune auszing, der nach allen Seiten bin groß und ftart und obel war, wedt ihn auf von den Todben und erregt die unwiderstehliche Seshisads in uns, ihm näber zu treten.

Man wird hier nicht stehen bleiben. Es werben wieber Zeiten sommen, in benen bie Ruhe zurücklehrt, bie Wölker wieber ihre Länder harmonisch zu schmiden beginnen umd in ben Städten aufs Reue der Stolz erwacht auf die Schönheit der Bauten, in denen dieseingen wohnen, die an der Spise der Dinge stehen. Es kann nicht ausbleiben, daß, was heute gesammelt wird, nicht einst genoffen werde. Die Künftler, die in der Stille arbeitend verfamt oder weniger geschäft sind als sie verdienen, werden in ihren Werfen dann verstanden und an die Stelle gesetzt werden, die sinen gebührt. Niemand weis wann das geschiecht, es kann bald sein, es kann noch viele Zahre soften. Dann aber auch wird Michelangelo noch anders erkannt werden, als seute möglich ist.

# Anmerkungen.

 Seite 7. Das britifche Mufeum befigt ben folgenden, von Dichelangelo's eigner Sand aufgesehten Bericht über Die Grabmalangetegenbeit.

Ne' primi anni di papa Julio, credo che fussi el secondo anno che io andai a star seco, dopo molti disegni della sua sepultura uno gnene piacque, sopr' al quale facemmo el mercato, e tolsila a fare per dieci mila ducati, e andandovi di marmi ducati mille, me gli fece pagare, credo dal Salviati in Firenze, e mandommi pe' marmi. Andai, condussi e' marmi a Roma e' uomini, e cominciai a lavorare el quadro e le figure, di ehe c'è ancora degli uomini che vi lavororono, e in capo d'otto o nove mesi el papa si mutò d'openione, e non la volse seguitare, e io, trovandomi in sulla spesa grande, e non mi volendo dar sua Santità danari per detta opera, dolendomi seco, gli dette fastidio, in modo che mi fè cacciar di camera. Ond'io, per isdegno, mi parti subito di Roma, e andò male tutto l'ordine che jo avevo fatto per simile opera, che del mio mi costò più di trecento ducati, simil disordine senza'l tempo mio, e di sei mesi che io ero stato a Carrara, che io non ebbi mai niente, e e' marmi detti si restorno in sulla piazza di San Pietro. Di poi circa sette o otto mesi che io stetti quasi ascoso per paura, sendo crucciato meco el papa, mi bisognò per forza, non possendo star a Firenze, andare a domandargli misericordia a Bologna, che fu la prima volta che e' v'andò, dove mi vi tenne circa du'anni a fare la sua statua di bronzo che fu alta a sedere sei braccia, e la convenzione fu questa, domandandomi papa Julio quello che si veniva di detta figura, gli disse che non

era mia arte el gittar di bronzo e che io credevo con mille duncati d'oro gittarla, ma che non aspevo se mi tiuscirebbe. E lui mi disse, gittera la taute volte che la riceca, e darenti tanti danari quanto bisognera. E mandò per messere Antonio Maria dallegnia (fe fiett 2a), e dissegli che a mio piascer mi pagassi mille ducati. Lo l'ebbi a gittar dua volte. Io posso moetrare avere speso in eera treccuto ducati, aver tenuti molti garzoni, e aver dato a maestro Bernardino, che fu maestro d'artiglicrie della Signoria di Firenze, trenta ducati el mese alla spesa, e averto tenuto parecebi mesi. Basta che all'ultima, messa la figura, dove ave'ne a stare con gran miseria, in capo di dua anni mi trovai avanzati quattro ducati e mezzo, di che io di detta opera sola stimo giustamente poterne domandare a papa Julio più di mille ducati d'ovo, perchè non ebbi mai altro che e' primi mille com'è detto.

Di poi, tornando a Roma, non volse ancora che lo seguissi la sepultura, e volse che io dipignessi la volta di Stato, di che fummo d'accordo di tre mila ducati a tutte mie spese con poche figuro semplicemente. Poi che lo ebbi fatto certi disegni, mi parve che riuscissi cosa povera, onde lui ni rifece un' attra allogazione insino alle storie di sotto, e che lo facessi nella volta quello che io volevo, che montava circa altrettanto, e così fummo d'accordo; onde poi, finita la volta, quando reniva l'utile, la cosa non andò inanzi, in modo che lo stimo restare avere parcechi centinata di ducati.

Das Beitere fehlt. Die Befteinmung, zu wedere Gelt das Altenfind verfahrt worben sei, wird datunch unmöglich. Est dann in ben zwaniger, briefiger, vierziger Jahren geschrieben sein, um bed ben Maefennaberiepungen mit Urbino zu bienen. Interessant auch ber Bergleich mit bem von Clauph berausgegebenen Briefe, bessen Mechbeit daburch bestädigt wieb.

Die äußere derm bes Schriftlinde Sabe ich undereilirt, dem bei kiganthmindichten zu vermichten, bie im Necht auf Berindichtigung baben. Michelangeie ichreibt: Ne primi anni di papa iulio credo ch fussi elsechodo anno ch io andai astar secho doppo molti disegni etc.

2) G. 7. Ueber ben Berth ber betreffenben Gelbforten fiebe Sarford.

3) ©. 8. Unidre an Ern Elater, Nr. I in Seligi ten brittisien Muciana.
— De' casi mia di qua, io ne farci bene, se e' mia marmi venissino, ma in questa parte mi pare avere grandissima disgrazia, che mai, poi che io ci sono, sia stato dua di buon tempo. S'abattè a venirne, più giorni fa, una barca che ebbe grandissima ventura a non capitar male. Perché era contrattempo, e poi che io gli ebbe scarichi, subito venne ei fiume grosso, e ricoperaegli in modo che ancora non ho potuto cominicare a far niente, e pure do parole al papa e tengolo in buona speranza, per che e' nou si cruoci meco, sperando che'i tempo s'acconci, ch'io cominci presto. Che Dio il vogiia.

Pregori che voi pigliate tutti quegli disegni, cioè tutte quelle carte che commessi in quel sacco che io vi dissi, e che voi ne facciate un fardelletto, e mandatemelo per uno vetturale, ma vedete d'acconciario hene per amor dell'acqua, e abbiate cura, quanto che e' non ne vadil male una minima carta, ce raccomandatela ni vetturale, perchè v'è certe cose che importano assai, e serivetemi per chi voi mele mandate, e quello che io git ho a dare.

Di Michele, lo gli scrissi che mettessi quella cassa in luogo sicuro al coperto, e poi subito venissi qua a Roma, e che non mancassi per cosa nessuna. Non so quello sarà fatto. Vi prego che ciò guene rammentiate, e ancora prego vol che vol duriate un poco di fatte in queste dua cose, cloi la fare riporre quella cassa al coperto in luogo sienvo; l'altra è quella nostra donna di marmo: similmente vorrei la facessi potrare costi in casa, e non la lasciassi vedere a persona. Io non vi mando e' danari per queste dua cose, perchè simo che sis pieculos cosa, e voi se gli dovessi accattare, fate di fario, perchè presto, se e' mia marmi giangono, vi manderò danari per questo e per voi. — preçate Dio che la mie cose vadino hene, e vedete di spendere a ogni modo per insino in mille ducati in terre, come siamo rimasti.

Nachidrift: Den einliegenden Brief moge er an Piero d'Argiento

Auf Dem Briefe: Allodovieho di lionardo di huonarrota fimoni I firenze. Data nella dogana di fioreza. Ratif überfest babe ich coatt. Es muß beifen, ber Bater folle bie Cature jun fin im Daus fohren inden (auch eine Mitcher wobe icheinlich), nicht aber nach Rom. Bielleicht war es bie Madenna von Bringer. Bas im llebeigen meine Art, Michangeles (und Muerery Briefe zu überfegen andnagt, fo biett des für wicklegen, ben abgalt genau wiederzugeben, als Wort für West und Sah für Sah da genau wiederzugeben, als Wort für Abert und Sah für Sah da Zielleinfe im Bentliche un Wertsche un übertagen.

Man wird immer bei Ueberfenungen ine Deutsche amifchen biefen amei Methoden ju mablen baben. Ge giebt frembe Autoren, beren Stol fo naiv eigenthumlich, fo unichulbig flingt, bag barin ein Reig liegt, ber verloren geben murte, wenn man feinen Werth ale etwas Befonberes unberudfichtigt liege. homer, herobot ober Boccaccio, überbaupt alle im Dialett ober antlingend an ben Dialett fcreibenben Schriftfteller geboren bierber. Bo ein Autor Die Sprache jeboch in ihrer Bollfommenheit gebraucht, wie Cophofies, Gicero ober Machiavelli bie ibrige, ba barf, mas er fagt, nur gegen bas Bollentetfte in ber eigenen umgetanicht werben. Den Stol folder Manner im Deutschen nachbilben ju wollen, mußte jn bem Difperftanbniffe führen, ale hatten fie in ihrer eigenen Sprache etwas Absonberliches an fich gehabt. Und bies gut auch ba, wo es fich um Mittheilungen banbelt, bei beren Abfaffung es nur barauf angefommen fein fann, fie fo beutlich ale möglich abgufaffen. In biefe Categorie fallen Schriftftude wie Micheiangelo's Briefe. Gie ffingen freilich an ben Dialett an, wollte man fie aber Bort fur Bort überfegen, fo murben fie einen Bufat naturlicher Unbehoifenbeit erhalten, Die meber in ibm noch in feiner Beit lag. Beber Unbere batte bamale abnlich gefdrieben.

Das bei einer Uderfeigung bie Gelichte ble bebetareiten Beranderungen erfelben müllen, versches sich von siehelt. Ein Gelicht gut übertragen, hitz ein sich aufredmen und ein beutiges an einen Ettelle igen. Wetrum und Saphau tennen babei unter Umstünden vernährert. Bebet estgalfellen vers andere gugefelt. Wilter mit Bilbern vertaufelt vereien. Wie zu verfahren sie, bleitet gang bem Gemellen beisenigen übertallen, der bie Arbeit ihut. Die Nebertragung eines Gelichtes muß sich immer als selbständiges Ebert Ferunde zu verschaffen sieden: die, wieder bab Original fennen, verben sich bed minntal untriebensfeltt erfähren. 3ch babe beebalt, je wie es mir ber Obeant ber Lichtung zu erfordern schien, Matrigale in gereimte der ungereimte Zamben ger bracht, einmal sogar ein Madrigal in ein Genett verwandelt, babe bei den Sonetten die fitrengere Germ oft aufgegeben, zuwedien nur in Prosa aufgelöft was Berfe waren, und die Zerzinen an den Zod des Batres in einem gemischt datzulich erdsissiehem Wasse behandet, das ich gang wie Prosa zu seine die heicht und das ich derhalb gemöhlt babe, meil es sich mit unwellfaricht aufterlagt. Es ist eine Art gereintere Prosa, die jede dreiheit gestattet und fich boch wieder zu sammenfassen und liemticher Obschwäßigkeit abschießen läßt.

4. 2. 10. Nr. der Preferie an Verwanzeres auf tem britischen Wassen

Buonarroto. Io ho ricevuto oggi questo di diciannove di dicembre una tna, per la quale mi raccomandi Piero Orlandini, e che io lo serva di quello che him di domanda. Sappi che lui mi serive che io gli facci fare una lama d'una daga, e che io facci chella sia una cosa mirabile. Per tanto non so, comio molo potrò servire presto e been, l'una si è, perchè uno e mia professione, l'altra, perchè io non ho tempo da potervi attendere. Pure m'ingegnerò, infra na mese, che sia servito il meglio che io saprò.

De' fatti vostri, e massime di Giovansimone, ho inteso il tutto. Piacemi che lui si ripari a bottega tua, e che egli abbi voglia di far bene, perchè io ho voglia d'aiutar lui come voi altri, e se Dio m'aiuta, come ha fatto sempre, io ispero in questa quaresima avere fatto quello che lo ho a fare qua, e tornerò costá, e faró a ogni modo quello che io v'ho promesso. De' danari che tu mi scrivi che Giovansimone vnole porre in sur una bottega, a me parrebbe che gl' indugiassi ancora quattro mesi e fare lo scoppio e'l baleno a un tratto. So che tu m'intendl, e basta. Digli da mia parte che attenda a far bene, e se pure e' volessi e' danari che tu mi scrivi, bisognerebbe torre di cotesti costa, perchè di qua non ho ancora da mandargli, perchè ho piccolo prezzo di quello che io fo, e anche è cosa dubbia, e potrebbemi avvenire cosa che mi disfarebbe del mondo. Per tanto vi conforto a star pazienti questi pochi mesi, tanto che io torni costà.

De' casi del venire qua Giovanslmone, non nelo consiglio,

ancora perché son qua in una cativa stanza, e ó comperato uno letto solo, nel quale stiamo quattro persone, e non arei el modo acecetario come si richiede. Ma se lui ci vuole pure venire, aspetti che io abbi gittata la figura che io fo, erimanderunne Lapo e Lodovico che em siutano, e manderogli un cavallo, acciò che d'venga, e non com'una bestia. Non altro. Pregate Iddio (iodio, fittr fe gridritevn) per me, e che le cose vadino bene.

Michelagniolo Scultore, in Bologna.

Das facci fare habe ich auf Michelangele felbst bezogen, ba es wohl so zu verstehen fein wird. Orlandini meinte, nach Michelangelo's Angabe follte bie Mlinge gearbeitet werden.

 S. 12. Briefe an den Bruder, Nr. 10, im Besig des brit. Museums. Buonarroto. Io ebbi una tua lettera, più giorni fa, per la

Dougrarroo. I owne Lodovico aveva mercatac con Francesco (frag.) Il podere di mona Zanobia; e di Giovansimone ancora m'avvisasti, come si riparava in bottega dove tu stai, e come avea disidero di venire insina qua Bologna. Non t'ho risposto prima, perchè non ho avuto teupo, se non oggi.

De' casi del podere sopraditto, ru mi di' che Lodovico l'ha mercatato, e che lui m'avviserà. Sappi che se lui me n'ha scritto niente, che io non ho avuta lettera che ne parli. Però sappignene dire, acciò che e' non ne pigliassi ammirazione, non avendo risposta se m'ha scritto.

Di divvansimone lo il dirò il pare mio, acció che tu gene dica da mia parte, e questo è, ch'a me non piace che e venga qua, inanzi che lo gitti questa figura che lo fo, e questo fo per buon rispetto: non volcre intendere il perchè. Basta che subito che lo Tarò gittata, che lo lo faro venire qua a ogni modo, e sarà con manco noia, perchè m'arò levate da dosso queste spese che lo ho roz.

Io credo intorno a mezza quaresima avere a ordine da gittare la mia figura, at che pregate Iddio ch'ella mi venga bene, perchè, se mi viene bene, spero avere buona sorte con questo papa, sua grazia, e se io la gitto a mezza quaresima, e ella venga bene, spero in queste feste di pasqua essere costà, e quello che io v'ho promesso farò a ogni modo, se voi attenderete a fare bene.

Di a Piero Aldobrandini (mut cène Sarctici Orlandini brigen. 20 dife rez Sertisun bier ben Benetici liciera, ba alte andrern leden, ba \$\frac{3}{2}\$ Widedangete wicker mit frinem alten Wêmere Aldovrandi guammengetreffen war, refien Namen thu in hie Reter fam?) che io ho fatto fare la sua lama al migliore maestro che sia qua di simil cose, e che di questa settimana, che viene, m'ha detto che io Taró. Avuta ch'io Tho, se mi parrà cosa busona, io genen mandero; se non, la farò rifare, e digli, non si maravigli, se non lo scrivo presto come conviensi, perchè ho tanta carestia di tempo che lo non posso fare altro. A di venti dua di gunano 1566 (ferratinitième Seris). Michelagniolog di Lodovico

Buonarroti scultore in Bologna. Merefic: Data nella bottega di Lorenzo Strozzi, arte di lana,

dirimpetto allo speziale della palla in porta rossa.

6) G. 12. Briefe an ben Bruder, Rr. 11, in Befit bes brit. Mufeume. Die Art, wie bie Angelegenbeit mit bem podere ber mong Za-

L'e s'rt, sue l'et "angetigement unt teut podere l'er mona Zamobis tehantiet urcrè, abs i fiene autiniumus, — De' casi del Baronciello io mi sono informato assai bene, e, per quello che m'é detto, la cosa è molto pin grave che voi non la fate. Per tanto io non sono per domandarla, perchè, se non la ottenessi, ne sarci malcontento, e se lo la ottenessi, mi sarc' danno grandissimo, e anocora alla casa. Credi cho io non arci aspettato le seconde lettere, se questa cosa finsi possibile a me, perchè non è cosa nessama che io non facessi per Baronciello.

El papa fu venerdi a ventuna ora a casa mia, dovio lavor (lavo fette 2a) e mostrio che la coosa gli piacessi, però pregato Dio ch'ella venga bene, chè se così fia, spero riacquistar buona grazia seco. Credo che in questo carnovale si partirà di qua, secondoche si dice in fra la plebe però.

La lama di Piero, come esco fuora, cercherò d'uno fidato per mandargnene.

Se Lapo che stava qua meco, e Lodovico venissino a parlare costà a Lodovico nostro, digli che non presti orecchi alle loro parole, e massimamente di Lapo, e non ne pigli ammirazione, chè più per agio avviserò del tutto. Di Giovansimone ho inteso. Ho caro, attenda a fare bene, e così lo conforta, perchè presto spero, se sare savi, mettervi in buon grado.

A di primo di febraio 1506 (fler, St.).

Michelagniolo di Buonarrota Simoni

in Bologna.

Merkwurdig, wie er hier und sonst mit den Unterschriften wechselt. Ueber Baronciello's Angelegenheit findet sich nichts Näheres.
7) S. 13. Der von Cianupi publiciete Brief empfängt daburch auch in

- biefer Beziehung bas Beiden ber Medtheit.
- 8) S. 13. Briefe an ben Bater, Rr. 2, in Besit bes brit. Museums. A dl otto di Febraio 1506 (fler. St.).

Ein langer Brief, worin Lapo's und Lodovico's Betrügereien aufgebedt werben.

9) S. 15. Die hieber gehörigen weiteren Briefe bes brit, Muf. lauten: Briefe an Buonarroto Nr. 1.

Boonarroto. Questa, perché io (ho scritto fréti) a messere Aguiolo, la quale lettera sarà con questa, dàlla subito, perché è cosa che importa. Non ho da dirti altro. lo tavvissi, pochi giorni fa, pel Riccione Orafo, credo Tarai avuta. Le cose di qua vanno bene. Di a Lodovico che quando fia tempo da gittare la mia figura, che io l'avvisero.

A dl ventinove di marzo 1506 (fler. St.).

Michelagniolo scultore in Bologna.

A Buonarroto di Lodovico di Buonarrota Simoni in Firenze.

Data nella bottega di Lorenzo Strozzi, arte di lana, in porta
rossa, o alla lana nel palazzo de' Signori in Firenze.

Briefe an Buonarroto Rr. 2.

Abermale ein Brief eingeschlesten und an Messex Agniele (Baccio d'Agniolo) gleich abungeben. Gievansiment werde er nächstens autwerten. — io sto bene, e la cosa mia va bene, grazia di Dio.

14. April.

Briefe an Buonarroto Rr. 3.

Bnonarroto. Io ho oggi una tna de' diciassette d'aprile, per laquale ho inteso el viaggio grande che fanno le mia lettere a venire costà. Non posso fare altro, perchè c'è cattivo ordine intorno a ciò. Io ho inteso per la tua più cose alle quali non rispondo, perchè non accade. Dnolmi ti sia portato di si piccola cosa si pidocchiosamente con Filippo Strozzi. Ma poi che è fatto non può tornare a dietro.

De' casi mia io scrivo a Giovansimone, e lui t'avviserà com' io la ... e così avvisate Lodovico.

Vorrei che tu andassi all'araldo, e che gii dicessi che io, non avendo mai avato risposta da lui de' casì di macetro Bernardino, ho stina io che el detto maestro Bernardino non sia per venire qua per amore delle peste, ond' io ho tolto uno francioso in quello exambio, il quade mi serviria bene; o questo è fatto, perchè non potevo più aspettare; fagnene a aspere ciò, e a messere Agniolo, e raccomandami a lui, e digli che mi raccomandi alla Signoria del gondioniere.

Raccomandami a Giovanni da Ricasoli quando lo vedi. A di venti d'aprile (bas 3afr fefit).

Michelagniolo in Bologna.
Briefe an Buonarrote Nr. 4.

Buonarroto. Jo ebbi una tua per masetro Bernardino, il quale n'è venuto qua. Cri bêre mil Espanigare, bás 30te, bis au (ficinanţimene, gefund măren. Ebue lim lebt, mids beiţen şu Iénnen, ma presto spero essere di costă. — quest' altro mese lo credo gittare la mis figura a ogni modo, però se vuole fare fare orazione, o altro, acció che la venga bene, faccialo a quel tempo, o digli che in onelo pregoc. Davit frim 3dti metre. 26. 3%al.

Briefe an Buonarroto Nr. 5.

Sabe nicht geschrieben, well er den Guß habe abwarten wollen. Nächten Somnabend werde dieset jedenfalls vor sich geben. Wenn er gelänge, hoffe er bald in klorenz zu sein. — sono sano e sto bene, e cost stimo di voi tutti. 20. Juni.

Briefe an Buonarroto Rr. 6.

Buonarroto. Sappi come noi abbiano gittata la mia figura, nella quale non ho avuta troppa buona sorte; e questo è stato che maestro Bernardino, o per ignoranza, o per disgratia, non ha ben fooduto la materia. Il come sarebbe lungo a scrivere, basta che la mia figura è venuta insino alla citotia, el resto della materia, cioè mezzo il metallo s'è restato nel forno, che

non era fonduto, in modo che a cavarnelo mi bisogna far disfare il forno, e così fo, e farolle rifare ancora di questa settimana la forma, e credo che la cosa del male anderà assai bene. ma non sanza grandissima passione e fatica e spesa. Arei creduto che maestro Bernardino avessi fonduto sanza fuoco, tanta fede avevo in lui. Non di manco non è che lui non sia buon maestro, e che non abbi fatto con amore, ma chi fa falla, e lul ha ben fallito a mio danno, e anche a suo, perchè s'è vituperato in modo che non pnò più alzar gli occhi per Bologna. Se tu vedesse Baccio d'Agniolo, leggigli la lettera, e pregalo che n'avvisi il Sangallo a Roma, e raccomandami a lui e a Giovanni da Ricasoli, e al Granaccio mi raccomanda. Io credo, se la cosa va bene, infra quindici o venti di esser fuora di questa cosa, e tornare di costà. Se non andassi bene, l'arei forse a rifare. Di tutto t'avvisero. Avvisami come sta Giovansimone. Ai di sei di luglio.

Con questa sarà una che va a Roma a Giuliano da Sangallo. Mandala bene e presto, quanto tu puoi. E se lul fussi in Firenze dagnene.

Ohne Unterfdrift.

10) €. 15. Striet an Burearrete, %t. 7, in Striß ter brit. Mu'erums. Buonarroto. Io non he tempo da rispondere all' ultima tua come al converrebbe. Ma sappi, com io sono sano, e arô finito presto, e slimo avere grandissimo onore, tutto grazia di Dio, e subito, finito che arò, tornevì costi, e acconcierò tutte le cose di che tu mi serivi, in forma che voi sarete contenti, e similmente Lodovico e Giovansimone. Pregoti, vadi a trovare l'araldo e Tomaso comandatore, e di loro, che per questo non ho tempo da seriver loro etc. Sude €an Øsilic mäge er mit tetifien. Nie er tabla ui Ghre fei, and l'ibm (ferriten, mie ce €an

A di ottobre (ohne Bahl und Bahr).

Gallo ginge.

Michelangiolo in Bologua. Briefe an Buonarroto, Nr. 12.

Buonarroto. Io ho ricevuto una tua, per la quale ho inteso come sta el Sangallo. Non farò altra risposta alla tua, perchè non accade. Basta ch'io sono a buon porto dell'opera mia, si che state di buona voglia. Con questa saranno certe lettere. Dàlle bene e presto. Non so a quanti di noi ci siamo, ma icri fu Santo Luca; cercane da te.

Michelagniolo in Bologna.

St. Lucas fallt auf ben 18. Detober. Briefe an Buonarroto, Rr. 8.

Buonarroto mundere fich, daß er fo felten ichreibe, es feble ibm Die Beit bagu. Mus feinem lenten Briefe febe er, ban Buonarroto aus guten Grunden feine baldige Rudfebr muniche. Buongrroto moge ibm beutlicher ichreiben, er verftante bie Cache nicht. Er felber wunfche viel bringenber beimgufebren, ale fie es verlangten, perchè sto qua con grandissimo disagio e con fatiche istreme, e non attendo a altro che a lavorare el di e la notte, e ho durata tanta fatica e duro, che se io n'avessi a rifare un' altra, non crederei che la vita mi bastassi, perchè è stato una grandissima opera, e se ella fissi alle mani d'un altro, ci sarebbe capitato male dentro. Ma io stimo le orazioni di qualche persona m'abbiano aiutato e tenuto sano, perchè era contra l'openione di tutta Bologna, ch'io la conducessi mai. Poi che la fu gittata, e prima ancora, non era chi credessi ch'io la gittassi mai. Basta ch'io l'ho condotta a buon termine, ma non l'arò finita per tutto questo mese, come stimavo; ma di quest' altro a ogni modo sará finita, e tornerò. Però state tutti di buona voglia, perchė io farò ciò ch'io v'ho promesso a ogni modo. Conforta Lodovico e Giovansimone da mia parte, e scrivimi, come la fa Giovansimone, e attendete a imparare e a stare in bottega, acciò che voi sappiate fare quando vi bisognerà, che sarà presto,

A di diecl di novembre.

Michelagniolo in Bologna.

11) S. 16. Briefe an Buonarroto, Rr. 13, in Belig bee brit. Mufeume.

Buonarroto. Io ti mando una lettera in questa, la quale è d'importanza assai, e va al Cardinale di Pavia a Roma. Però abbito che l'hai ricevuta, va a trovare el Sangallo, e vedi se lui ha modo di mandarla, ch'ella vadi bene. E se Sangallo non è in Firenze, e non la può mandare, falle una coverta, e mandala a Giovann Balducce, e pregalo per mia parte che la mandi a Pavia, cioè al detto cardinale, e scrivi a Giovanni, che in questa quaresima io sarò a Roma, e raccomandami a lui. Raccomandami ancorna al Sangalio, e digit, che io ho a mente la sua faccenda, e che presto io sarò costà. Manda la detta lettera a ogni modo, perchè non posso partire di qua se non ho risposta.

A di ventesimo di dicembre.

Michelagniolo in Bologna.

- 12) S. 16. Briefe an Buonarreto, Nr. 14, in Befig bes britifchen Mufeums.
  - $\boldsymbol{-\!\!\!\!-}$  is to qua in modo che se tu'l sapessi te ne increscerebbe.  $\boldsymbol{-\!\!\!\!\!-}$  etc.
- 13) E. 17. Das einigige Wal, daß Durr Michelangele ermaßunt, ift in ber Bescheribung seiner niederfindischen Reise, wo er turz anmertt, au Brügge Michelangeled Madonnenthilt geschen zu haben. Comp'er, Relignien, pag. 121: Darnach iafe ich das Alabater Narienbildt zu unter Frauern, das Michael Angelo von Robm gemacht dut. 1521.
- 14) C. 17. Meine in Umm. 47 bes erften Theils Balari gemachten Berwürfe ftellen fich nun als vielleicht ungerechte heraus. Dauerte es mit ben Zeichmungen so lange Zeit, weil der Papit fich nicht entschiediegen konnte, so kann darüber leicht ber Sommer bingsgangen fein. Denn es mußten nob bie Sartens gegeichnet werben den ben erften Stigen befigt das Museum des Louver die Erschaffung von Mend und Sonne, ein hertilches Vlatt, das in photographischer Nachbilmung billig gu baben ift.
- 15) C. 18. Briefe an Buonarrote, Dr. 15, in Befig bes britifchen Mufeums.

Buonarroto. L'apportatore di questa sarà uno giovine spagnuolo, il quale viene costà per imparare a dipignere, chammi richiesto, chio gli facci vedere el mio cartone che io cominciai alla sala. Però fa che tu gli facci aver le chiave a ogni modo, e se tu puoi aiutarlo di mente, fallo per mio amore, perchè è buono giovane. Giovansimone si sta qua, e questa settimana passata è stato ammaiato, che non m'ha dato piccola passione, oltre a quelle che io ho pure. Ora sta assal bene. Credo, si tornerà presto costà, per ca, se farà a mio modo, perchè l'aria di qua non mi pare facci per lui. Raccomandomi a Tomaso comandatore e all'araldo.

A di dua di luglio.

Michelagniolo in Roma.

Raccomandami a Giovanni da Ricasoli.

Augen auf tem Brief in anderer Schrift: 1508. da Roma a. d. 5 di luglio.

- S. 19. Briefe an Buonarroto, Nr. 16, in Besit bes britifchen Mufeums.
  - A di ultimo di luglio. 1508 ift wieber auf ber Abreffe bemerkt.
    - Briefe an Buonarroto, Dr. 17.
  - di Bastiano lavoratore non dico altro. Se lui volessi far bene, non sare' da mutarlo. Ma io non vol che e' sia a intendere, che l'uomo sia una bestia. Io fu' cagione che Lodorico lo mettessi Isasú, per le cose grande che c' mi disse di fare in quel podere. Ora l'ha dimenticate, el tristo, ma io non l'ho dimenticato io. Digil da mia parte, che se non fa el debito son, che non mi v'apsetti, che per avventura potrei esser presto di costà. De l'ére Baffe angefemmen. A di (10?) d'Agosto.

Gleich wird er leitenschaftlich, wo er fich in feinen gerechten Anfpruchen angegriffen fieht.

Briefe an Buonarroto, Rr. 18.

Dat Breb baie er erfallen. Di Gismondo intendo, come vien qua, per ispedire la sua faccenda. Digli dia mla parte, che non facci disegno nessuno sopra di me. Non perché io non l'ami come fratello, ma perché io non lo possa alutare di cosa nessuna. Io son tenuto a amare più me che gii altri, e non posso servire a me delle cose necessarie. Io sto qua in grande affanno e con grandissima fatica di corpo, e non ho amici di nessuna sorte, e non ne vogilo, e non ho tanto tempo ch'io polsa mangiare el bisogno mio. Però non mi sia data più noia, chè lo non ne potrie sopportare più un'oncia.—

Dhne Datum. Auf ber Abreffe: io l'ho ricevuto da Roma a d. 17. d'ottobre. Das lepte Bort febr unleserlich.

17) ©. 20. Striefe an ten Sater, Nr. Si, im Striip tee brit. Skrigunt.
— Io nancra sono in una fantaisa grande, perché è giá un anno ch'io non ho avuto un grosso da questo papa, e non ne chieggo, perché el lavoro mio non va inanzi, in modo ch'a me ne paia meritare, e questa é la dificultà del lavoro e'l non esser mia professione. E pur perdo el tempo mio anaza frutto. Iddio m'ainti. Ser oli avete bioggan di danari, andate allo spedalingo, e fatevi dare per insino a quindici ducati, e avvisatemi quello che vi resta.

Di qua s'è partito a questi di quello Jacopo dipintore, che lo fe' venire qua, e perchè e' s'è doluto qua de' casi mia, stimo che e' si dorra ancora costà. Fate orecchi di merestanti, e basta, perchè lui ha mille torti, e are'mi grandemente a doler di lui. Fate vista di non vedere. Dite a Buonarroto che lo gli rispondere un'altra volta.

Vostro Michelagniolo in Roma.

A dl veuti di gennaio (1500?), mit anderet Sand darunter. Diefer Brief zeigt gang andere Sandschrift als die übrigen und andere Met die Worte abzufürzen. Indesien die Meresse auf der äußeren Rudssiste schein unbezweiselbar. Sacopo ist wohl Sacopo di Sandre.

- 18) G. 20. Damit mare Bafart's invernata gerechtjertigt. Die Beit vom Mai bis Januar ericheint tropbem febr lang.
- 19) © 21. Briefe an ben Sater, Rt. 5, in Befüß ber brit. Mufemm.
   in attendo a lavorare quanto posso. Non ho avuto danari, giá tredici mesi fa, dal papa, e stimo infra um mese e mezzo averne a ogni modo. Oriĝie an Micefell unh Mefler Maniele. Per Mariele. New Maniele. Destruction.

In biefelbe Beit gehört: Briefe an ben Bater, Rr. 4, in Befip bee britifchen Dufeume.

Er beflagt fich über einen fallden Schritt Glevanssimmer's. Mr liebften wäre er gleich zu Pferde gestlegen, um Alles siebs zu ertnen. Rum aber habe er ibm geschrieben; wenn er sich nicht besanne und nur sowiel aus bem Saule nabme als eine Stednabel werth feit die werbe er treighem Urlaub vom Papite nebmen und bemmen.

Giovansimone icheint ben Bater beschwaft zu haben, ihm vom Seinigen ju ichenten, mas naturlich Alles von Diichelangelo ftannnte. — e quello ch'ão ho comperato, l'ho comperato perché e' sia vostro immentre che vol vivete. Ché, as voi non fusal stato, non l'arei comperato. Però quando a voi piace d'appigionare la casa, e d'affittare el podere, fatelo a vostra posta. E con quelle antrata e con quello che i vi daro i, ovo viverete com us signore. E se e' non venissi la state, come viceo, i ovi direi, che voi lo facessi ora, e venissivi a starq meco. Ma non è tempo perché ci viveresti poco la state. Em bṛṭter, er gôte silice in antere côane un gôge fich garinfi rigent mebin, um fitti gu ichen. — e lasciar cotesto tristo col culo in mano. etc. Man fibtt, er util ten Ester gern in Begug auf las Sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la Sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la se Sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aus lem gône her l'étière; debra que la sermégen aux lem gône her l'étière; debra que la sermégen aux lem gône her le l'étière; debra que la sermégen aux lem gône her le l'étier gête de la sermégen aux lem gône her le l'étier gête de l'em l'em gête de la comment le l'em grande l'em gête de l'em gent l'em grande l'em grande l'em gête l'em grande l

Much Ar. 13 ber Beife an ben Bater icheint bieber zu gehören. Da biefe Manuferipte jedenfalls turg eber lang zur herausgabe fommen mälfen, so branke ich nicht Alles bier ab. Die Rechtenfage der Briefe, wie sie jede gesehnet sind, ist nicht bet erichtige. Ich babe undhenn der turgen deil jedech, bie mit für Vonden bied Wat ausgemessen war, bie Ausseinsanderfolge bert nicht mit der Auch fereite fohnen, die für eine solche Arbeit nichtig ist, und in Bertin seiger, der ihr der Andels der Fahrler elebit, der Echnick, der Tinte sogar, die für verficheten Sahre andere Kenngeichen liefert. Da ausgedem wiele Einke jeden andere Kenngeichen liefert. Da ausgedem wiele Einke jeden, die beiechtig dere der flechtigen Bahrer merben, so icheint es vor dem Ericheinen beier nicht gut möglich, die des beitlichen Muleume in gemügneder Weile

20) Č. 21. Štrief: an ten Sater, Nr. 55, in Striß ter brit. Zuferuns.
— restavi certi ducati spiciolati, e' quali vi scrisal che voi vegli togliessi. Se non gli avete presi, pigliategli a poata vostra, e se avete bisogno di più, pigliate ciò che voi avete di bisogno, che tano quanto avete di bisogno tanto vi dono, sebbene gli spendessi tutti. E se bisogna ch'io scriva allo spedalingo, me n'avvisiate.

Intendo per l'ultima vostra, come la cosa va. N'ho passione assai. Non vene posso aiutare altrimenti, ma per questo non vi sbigottite, e non vene date ni oncia di maninconia. Perchè, se si perde la roba non si perde la vita. Io ne farò tanta per voi, che sarà più che quella che voi perferete. Ma ricordovi bene, che voi non ne facciate stima, perchè è cosa fallace. Pure fate la diligenzia vostra, e ringraziate Iddio, che poi che questa tribulazione aveva a venire, ch'ella sia venata in un tempo, poi che voi vene potote aintare meglio che non aresti fatto pel passato. Attendete a vivere, e più presto lasciate andare la roba che patire disagi, chè lo ho più caro vivo e povero, che, morto voi, io non arei tutto l'oro del mondo; e se coteste cicale costà o altri vi riprende, lasciategli dire, chè e' sono uomini sconoscenti e senz' amore. A di quindici di settembre.

Vostro Michelagelo scultore

in Roma.

An ber Geite:

Quando voi portate i danari allo spedalingo, menate con voi Buonarroto, e né voi né lui non ne parlate a uomo del mondo per buon rispetto, cioé né voi né Buonarroto non parlate ch'io mandi danari, né di questi né d'altri.

Mit febr undeutlicher Schrift, mabricheinlich bes Baters Sand, barunter: ... 1509 da Roma. Ch'io pigli I danari mi bisognino, e quanti io ne toglio e tanti mene dona. Mehr gerathen ale gelefen.

Mus ben Briefen, bel benen genauere Zeitbestimmung vorerft nicht möglich ift, noch ber folgenbe, ber in blefe Jahre wenlgitens ju geboren ichelnt. Rr. 87.

Carissimo padre. Io ho avuto a questi giorni una lettera da una monaca, che dice essere nostra zia, la quale mi si raccomanda. E dice che è molto povera e che è in grandissimo bisogno, e chio le facci qualche limosina per questo. Io vi mando cinque ducati larghi, che voi per l'amor di Dio genee diate quattro e mezzo, e del mezzo che vi resta pregovi che diciate a Buosarroto che mi facci comperare, o da Francesco Granacci o da qualch' altro dipintore, un' oncia di lacca, o tanto quanto e 'può avere pe' detti danari: che sia la più bella che si trovi in Firenze, e se e' non ve n'è che sia una cosa bella, basci stare. La detta monaca, nostra zia, credò che sia nel mmistero di San Giulliano. I ovi prego che voi veggiate d'intendere s'egli è vero che gli abbi si gran bisogno, perch' ella mi serive per una certa via che non mi piace; ond'i o

dubito che la non sia qualch' altra monaca, e di non esser fatto fare. Però quando vedessi che e' non fussi vero, toglietegli per voi, e detti danari vi pagherà Bonifazio Fati.

Non v'ho da dire altro per ora, perchè non sono ancora resoluto di cosa nessuna che io vi possa avvisare. Più per agio v'avviserò.

Vostro Michelagniolo scultore in Roma.

21) C. 23. Briefe an Buonarroto, Nr. 48, in Besit bes britischen Mufeums.

Buonarroto. Intendo per l'ultima tua, come siate sani futti, e e come Lodovico ha avuto nn altro ufficio. Tutto mi piace, e confortolo accettare, quando la sia cosa, che pe' casi che poseno avvenire lui si possa tornare a sua posta in Firenze. Lo mi sto qua all'usato, e aro finita la mia pittura per tutta quest' altra settimana, cioè la parte che io cominciai, e com' io l'ho scoperta, credo che io arò danari, e ancora m'ingegnero' d'avere licenza per costi per un mese. Non so che si seguiri. N'areti bisogno, perchè non sono molto sano. Non ho tempo da sorivere altro. Ma avvisero come seguiri.

Michelagniolo seultore in Roma.

Rein Datum. Auf ber Abreffe unteferliche Bemertungen von anderer Sand.

22) ©. 24. Briefe an ben Bater, Ñr. 36, in Brija bed brit. Mufrums. Carissimo padre. Io ho inteso per l'ultima vostra, come avete riportati e quaranta ducati allo spedalingo. Avete fatto bene. E quando voi intendessi che gli stessino a pericolo, pregoro in en l'avvisate. Io ho finita la cappella che io dipignevo, e'l papa resta assai ben sodisfatto. E l'altre cose non mi riescono a me siccome stimavo in colpo ne o' tempi che sono molto contrari all'arte nostra. Io non verr\u00f3 cost\u00e4 quest' ogistanti, e ancora non ho quello che bisogna a far quello che voglio fare. E ancora non \u00e9 tempo da cio. Badate a vivere el meglio che pottete, e non v'impacciate di nessun' altra cosa. Non altro.

Michelagniolo scultore in Roma.

Bon neuer Sand, 1512, mit Bleiftift barunter notiet. Allerheiligen 1512 aber war Michelangelo entweder in Florenz, oder eben von bort nach Rom jurudgekebet.

- 23) G. 25. (Die Rummer Diefer Unmerfung follte erft am Enbe bes folgenben Abfapes fteben.) - Diefe Briefe find gu inhaltolos, um fich fur bie Mittbeilung bier ju eignen. Hnr bas gebt baraus bervor, baß Michelangelo von Allem Radricht erhielt, mas in ber Familie gefchab und bag er fattifch bie birigirente Rraft und oberfte Inftang bilbete fur bie Ungelegenheiten ber Geinigen. Da er bie in Rom eingenommenen Gelber faft ibrem gangen Umfange nach immer nach Aloreng abfendet, fo muß er fur fich felbft bas burftigfte leben geführt baben. Der Bater ichrieb ibm fo oft, bag Dichelangelo einmal ausbrudlich bemerft, es fei ju viel. Briefe an ben Bater, Dr. 24. in Befit bee britifden Dufeume.
- 24) G. 26. Das Giegel zeigt folgenbe Rigur. Die Briefe maren mit einer Oblate geichioffen und außerbem mit einem Bindfaben umwunden, beffen beibe Enden in Die Oblate eingelegt waren.

Banbee? - Die betreffenden Briefe lauten:

Sollte bas Reichen bes Petichaftes gugleich bas Sandwerfezeichen Michelangelo's gemefen fein? 3ch babe bieber an feinen Werten nicht barauf geachtet. Ronnte bamit ber nodus gemeint fein, Unm, 23 bes erften

Briefe an ben Bater, Rr. 28, in Befit bee brit, Dufenme, Carissimo padre. Io ho avuta nna vostra stamani, a di 5 di settembre, la quale m'ha dato, e dà, gran passione, intendendo ehe Buonarroto sta male. Pregovi, visto la presente, m'avvisiate come sta, perehè, se stessi pur male, io verrei per le poste insino costà di questa settimana che viene, benehè mi sarebbe grandissimo danno, e questo è, che jo resto avere cinquecento ducati, di patto fatto guadagnati, e altrettanta me ne dovea dare el papa per mettere mano nell'altra parte dell' opera. E lui s'è partito di qua, e non m'ha lasciato ordine nessuno, in modo che mi trovo sanza danari, nè so quello m'abbia a fare se mi partissi. Non vorrei che sdegnassi, e perdermi el mio, e stare mal posso. Hogli scritto una lettera, e aspetto la risposta. Pure se Buonarroto sta in pericolo, avvisate, perchè lasciero ogni cosa. Fate buoni provvedimenti, e che e' non mancii per danari per aiutarlo. Andate a Santa Maria Nuova allo spedalingo, e mostrategli la mia lettera se non vi presta fede, e fatevi dare cinquanta o cento dueati, quegli che bisognano, e non abbiate rispetto nessuno. No vi date passione, perchè Dio non ci ha creati per abbandonarci. Rispondete subito, e ditemi resoluto se ho a venire o no.

Vostro Michelagniolo scultore in Roma.

Briefe an ben Bater, Dr. 7.

Padre carissimo. Io per l'ultima vostra ho avuto grandissima passione, intendendo, come Buonarroto sta male. Però subito. visto la presente, andate allo spedalingo, e fatevi dare cinquanta o cento ducati bisognandovi, e fate che sia provvisto ben di tutte le cose necessarie, e che c' non manchi per danari. Avvisovi, come io resto avere qua dal papa ducati cinquecento guadagnati, e altrettanti me ne dovea dare per fare el ponte e seguitare l'altra parte dell' opera mia, e lui s'è partito di qua, e non m'ha lasciato ordine nessuno. Io gli ho scritto una lettera. Non so quello che seguiterà. Io sarei venuto, subito che io ebbi la vostra ultima, insino costà, ma sc partissi senza licenza, dubito, el papa non si cruciassi, e che io non perdessi quello che ho avere. Non di manco, se Buonarroto stessi pur male, avvisate subito, perchè, se vi pare, monterò in subito sulle poste, e sarò costà in dua di. perchè gli uomini vagliono più che e' danari. Avvisate subito, perchè sto con gran passione.

A di 7 di settembre.

Vostro Michelagniolo scultore in Roma. Briefe an ben Bater, 9tr. 26,

Padre carissimo. Io andai martedi a parlare al papa, il perchè v'avvisero più per agio. Basta che mercoledì mattina io vi ritornai, e lui mi (fece) pagare quattro ceato ducati d'avo di camera, de' quali ne mando costà trecento d'oro larghi, e per trecento ducati d'oro larghi ne do qua agli Altoviti, che costà sien pagati a voi dagli Strozzi. Però fate la quitanza che stien bene, e portategli allo spedalingo, e fategli acconciare come gli altri, e rammentategli el podere, e se lui vi dà parole, ingegnatevi comperare da altri, quando veggiate esser sieuro, e per insino a mille quattro cento ducati vi do licezza.

gli possiate spendere. Menate con voi Buonarroto, e pregate lo spedalingo che ci voglia servire. Fate il possibile comperare da lui, perchè è più sicuro.

Io vi scrissi che le mie cose, o disegni, o altro, non fussino tocco da nessano. Non mene avete risposto niente. Pare che voi non leggiate le mie lettere. Non altro. Pregate Ididi che io abbi onore qua, n che io contenti el papa: perché spero, se lo contento, aremo qualche bene da lui. E ancora pregate Dio per lui.

Vostro Michelagniolo scultore in Roma.

Dhne Datum, dies aber zu bestimmen durch Rr. 27 der Briefe an ben Bater, worin er Nachricht über Anfunft des Geldes und ben Rauf verlangt. Darunter: A di undiei ottobre.

Briefe an Buonarroto, Dr. 22.

Buonarroto. Io ebbi feri einque cento ducati d'oro di camera dal datario del papa. 463 \(\frac{1}{2}\) bate re Giov. Balducci gegeten, hamit l'teler lem Bonifazio ju \(\frac{3}{2}\) forcan 460 duc. d'oro larghiuaspable iz. Se tu vedi Michelagniolo Tanagli, digli per mia parte, che da dua mesi in qua io ho avuta tanta noia e passione, che io non ho potuto serivergii niente, e che io farò quanto potrò di trovare qualche corniola o qualche medaglia buona per lui, e ringraziolo del cacio, e di quest' altro sabato gli acrivero.

A di ventisei d'ottobre 1510.

Michelagniolo scultore in Roma. Auf ber Abreffe ben Empfangetag mit 31 oct. 1510 notirt.

25) S. 26. Briefe an Buonarrote, Nr. 19, in Besit des brit. Museums.

Am Schluß — tiene serrato il cassone che c' mie panni non

sieno rubati come a Gismondo. 11. genn. 1510. Michelagniolo di Buonarrota Simoni scultore in Roma.

Briefe an Buonarroto, Dr. 21.

Buonarroto. In quenta sará una di messere Aguiolo. Dálla subito. Io credo che c' mi bisognerà infra pochi di ritornare a Bologna, porchè el datario del papa, con chi io venni da Bologna mi promesse, quando parti di qua, che subito ch'e' fussi a Bologna mi farebbe provvedere, che io potrei lavorare. È nu mese che andò, ancora non bo inteso niente. Aspetterò

ancora tutta questa settimana. Di poi credo, se altro non c'è, andare a Bologna, e passerò di costà. Non altro. Avvisane Lodovico, e dì che io sto bene. A dì ventitrè 1510.

Michelagniolo scultore in Roma.

Muf ber Abreffe: da Roma di febraio 1510 (flor. Stole).

26) C. 28. Briefe an ben Bater, Rr. 12, in Befig bes brit. Mufeums. 27) C. 28. Briefe an ben Bater. Rr. 14, in Befig bes brit. Mufeums.

28) C. 30. 3m Frubjahr 1515 mar Michelangelo in Gloreng, vielleicht nachdem er ben Winter bort zugebracht. Gin Brief an feinen Bruber geigt bas:

Briefe an Busantrote, Rr. 23, in Brijs bes brit. Mufums. (7 fei gißdifid in Rem angelangt. pregoti ebe tu mi mandi quel pirpignamo più presto che tu puoi, e tollo di quello colore pieno che tu mi mostrasti m saggio, e fa sopr'ogni cosa che sia bello, e to'ne cinque braccia, e fa di mandario o pel fante o per altri. Nur redt rofd. Eelle ten Eprediinge fragen, eb er ibm 395 Duzetne franc ausjablen laifen. Ebes ter Brepignan feite, felle kaven genemmen nerbere. Sur rafd, in fin eber an Domenico Buoninsegni, in palazzo in casa el cardinale de Medici folle abrefilet werken. b. 28. "April. Ebne Jabr. Ster biele ergiett fid, aus fener Bumerfung auf ber Streffe.

Briefe an Buonarroto, Rr. 24.

Er hale ben Perpignan empfangen, e buson e bello, auch ten Bechfel, habe aber nicht dusati di camera, sondern d'oro larghi verlangt. Diese welle er nicht, sende den Brief gurud und bitte umeinen andern.

Muf ber Mbreffe: a di 19 di maio 1515.

Briefe an Buonarroto, Rr. 26.

Er felle ihm von Erptalings 1400 Zusten ameriten laften, perchè qua mi bisogna fare söror grande questa state di finire presto questo lavoro, perchè stimo poi avere a essere ai servizi del papa, e per questo ho comperato forse venti migliaia di ramo, per gittar certe figure. Bisognami danari. Em brieta ibernáhme vielidet Pier France Borgberini, fein örcunb, bir 3ablung. Edit nidist ten her Esdes gistaj mercha in filterna.

Muf ber Mereffe: a. d. 16 di giugno 1515.

Mus einer gangen Reihe von Briefen noch biefen:

Briefe an Buonarroto, Rr. 30.

Buerfi fiber Gelbinden. — in questa sarà una che va a Michele, fa di darguene, io non gli serivo, perchè io non ssppi che egli è pazzo, ma perchè io ho di biogno d'una certa quantità di marmi, e non so come mi fare. A Carrara non voglio andare io, perchè non posso, e non posso mandat nessuno che sia el bisogno. Perchè se e' non son pazzi, e' son traditori e tristit, come quel ribaido di Bernardino, che mi peggiorò cento dueati, in quel chegli stette qua, sanza l'essere ito cicalando e dolendosi di me per tutta Roma, che l'ho saputo pol che lo son qua. Egli è un gran ribaido, guardatevi da lui come dal fiucco, e fate che non v'entri in casa per conto nessano. Sono uscito di proposito. Non m'accade altro. Dammi la lettera a dichècle.

Michelagniolo in Roma.

Muf ber Mbreffe: 28. Juli 1515.

Eine Angahl meift gang turger Briefe an Buonarroto geboren noch in biefe Zeit.

29) E. 30. Die Papiere Wichelangeles, weiche im Bestig bes britiscen Muleums gelangten, sind in trei Bände gebunden worten, beren gwei erften die Gerrespondungen mit dem Bater und Bruder, der beitte verschieben eingelne Schriftstide enthält, dennuter auch die E. 40 im Musquag agedeme Densschwie in der Schriftstall Bie. Ich in Musquag agedeme Densschwie der Bestamten Wie ist. Die bliebe Mr. 1. Mr. 2 ist das Delginal der bestamten Windelburg und 10. Mai 1508, Mr. 3 aber eine Bestörelbung des Grabbenflaule, machfelchieb mie er 1513 neu projectift wurde.

L'imo d'ella è largo nella faccia dinanzi braccia undici forentine nel circa; niela quale largiceza si muvore in sul pian della terra uno imbasamento, con quattro zoccoli, ovvero quattro dadi, colla tore cimas(a) che ricigne per tutto. In su' quali vanno quattro figure tonde di marmo, di tre braccia e mezzo l'una, e drieto alle dette figure, in sunogni dado, viene! suo piliastro, che vanno atti insino alla prima cornice, la quale va alta dal piano, dove posa l'imbasamento, in su braccia sei. E' dua pilastri col ro zoccoli da uno de' lati mettono in mezzo un tabernacolo, el quale è alto, il vano, braccía quattro e mezzo. E simimente dall'attra banda mettono in mezzo un altro tabernacolo simile, che vengono a essere dua tabernacoli nella facica dimanzi, dalla prima cornice in già, nº quali in ogunuo viene una figura, simile alle sopra dette. Di poi frall' uno tabernacolo e l'altro resta un vano di braccia dua e mezzo, alto per insino alla prima cornice, nel quale va una storia di bronzo. E la detta opera va murata tanto discosto al muro, quant' è la larghezza d'uno dei rabernacoli detti, che sono nella facica idinazzi.

E nelle rivolte della detta faceia, che vanno al muro, eioè nelle teste, vanno dua tabernacoli, simili a que' dinanzi, color zoccoli, e colle loro figure di simile grandezza, che veagono a essere figure dodici e nna storia, com'è detto, dalla prima cornice in giù.

E dalla prima cornice in su, sopra e' pilastri, che mettono in mezzo e' tabernacoli di sotto, viene altri dadi con loro adornamenti. Suvvi mezze colonne, ehe vanno insino all'ultima cornice, cioè vanno alte braccia otto dalla prima alla seconda cornice, ch'è sno finimento. E da una delle bande, in mezzo delle dua colonne, vicne uno certo vano, nel quale va una figura a sedere, alta a sedere braccia tre e mezzo fiorentine, E'l simile viene fra l'altre dua colonne dall' altra banda, e fra l' capo delle dette figure e l'ultima cornice resta un vano di circa tre braccia, simile per ogni verso, nel quale va una storia per vano di bronzo, ehe vengono a essere tre storie nella faccia dinanzi. E fra l'una figura a sedere e l'altra dinanzi resta un vano, ehe viene sopra el vano della storia del mezzo di sotto, nel quale viene una certa trebunetta, nella quale viene la figura del morto, cioè di papa Julio, con du'altre figure, che la mettono in mezzo, e una nostra donna, pur di marmo, alta braccia quattro simile. E sopra e' tabernacoli delle teste, ovvero delle rivolte della parte di sotto, viene li rivolti della parte di sopra, nelli quali, in ognuna delle dua, viene una figura a sedere in mezzo di dua mezze colonne, con una storia di sopra, simile a quelle dinanzi.

- 30) C. 31. Briefe an Buonarroto, Rr. 35, in Befit bee brit. Mufeume.
- 31) C. 34. Briefe an Buonarroto, Rr. 35, in Befit bee brit. Mufeume.
- 32) G. 35. Lionardo da Binci Album mit Tert von Baagen. Berlin, bei G. Schauer. Chne Jahresgabl. Blatt 92:

"Asum hatte der um sem Seit (1514) in Storeng befchätigte Michelangele von der Annefenheit des Lienarde in Rom etwas vernommen, als er fich unter dem Bernande, daß ber Papit ibm wegen der Sagade von San Bernag in Storeng zu fich belchieden bade, debt dem Glittlinne der Melchie dernandet und nach Some eilte, um frinzem alten Gegner, von dem er beforgen mochte, daß er stenten ertugengatierten. Diese wurde ihm aber erspart, benn als Lienarde von der Anfant des Michelangsie in Rom Runde erhalten, reiste er siesten and Walliand aber.

Bafari bagegen, aus bem einzig und allein bergleichen bier gezogen werben tonnte ba feine andere Queile eriftirt, fagt golgenbes:

Era sdegno grandissimo fra Michelagnolo Buonarroti e lui (Lionardo scil.): per il che parti di Fiorenza Michelagnolo per la concorrenza, con la scusa del duca Giuliano, essendo chiamato dal papa per la facciata di San Lorenzo: Lionardo intendendo ciò, parti ed andò in Francia.

Bielleicht gebort nach per il che ein quando, bas burch ein Berfeben ausgefallen ift.

Bajari meint: Michelangelo murbe vom Papife nach Nom berufen, um sich an ber dertigen Concurren sier die Gagde von San Verenze zu betreitigen. Der derzeg Giustiane, damals Regent von sieren, erfaubt, weil der Papist dies Berufung bat ergeben lassen, daß Michelangelo abreift. Leinantee, als er bert, daß Michelangelo berufen sie und demune nerder, erift ab nach Kandreich.

Bagen mach baraus: Michelangele bert, baß einarbe in Rem ift. Sefett macht er fich vertich auf, um lienarde ju verhiebern, feinem Einstume bert entgegengutreten. Um fortzufönnen von Alerenz, giebt er beim Serzeg Giuliano ver, vom Papfte nach Rem bertele zu sien. Aum heft dies Sienarde, fo reift er ab.

Esagen scríteit parti — per la concorrenza als fei Michen anglet nan Mem genanget, una tienarte 6 e neutren 1 jut ma den, unt con la scusa del duca Ginliano, essendo chiamato dal papa als Hinte ta scusando la sua partita appresso Il duca Ginliano col pretesto di esser chiamato dal papa x.

3m Leben Dichelangelo's übergeht Bafari ben Borfall. -

Duş Lienarde auf bie Nadricht von ber Antunit Michelangele's piloplic ben Entichtig gefaht deben tinnte, Rom zu verlaffen, wo er teine rechte Arebeit innte, und nach örnntreich zu geben, läge nicht ansterdalb feines Searatters. Betrachte ich Lienarde's Portrait, tod er felbir von fich gezichnet bat, ein prachevolled Lintt, tod in Paris ift, je ichelnt es mir glandich. Das Gereigte, Berdeffene in kew wom Seichfall gefchärften Jägen, der findente Pilof, der Mund, der vom Seichfall gefchärften Jägen, der findente Kille bentet auf eine ungederme Empfinelichteit. Es muß ihm plöplich geweien fein, als ertichter, wenn ihn um Michelangele bleieben Manern umschließen, und er eilte feet von Nem.

Bon bem, was übrigens gegen Michelangelo von neueren Schriftftellern gesagt worben ift, ermanne ich bier nur noch Paffavants Angriffe in feinem Leben Rafaels.

Im erften Bande auf Seite 182, die er mit bem Titel "Michelangelo's Unverträglichleit" überichreibt, bespricht er ben von Clampi zuerst herausgegebenen Brief Michelangelo's und sagt:

Der Ton des Briefes zeugt von einer großen Reizbarkeit des Miehelangelo, wodurch dieser großes Künstler von Jugend auf in Mifsverhältnissen lebte und unerträglich gegenüber allen denen erscheint, die sich ihm nicht gänzlich anterwarfen.

Diefer Brief, ber nur gang bellünfig Brummutés umb Sasaels erruchin, unter gunnzig Jahre nach Najaels Zede geischrieben, und die Gerchitbeit des Zenes, in dem er verlögt ist, war durchaus berechtigt. Der Brief beziebt sich gar nicht auf Aünstler. Niemals ban Miedelangsde verlangt, des fich fin ihm eine "Sunfigenssen"auter würfen, geschweige denn "gänzlich unterwürfen." Er hat fatt immer allein genetettet. Er ist niemals in Berchätmissen gewelen, in denne er sich anderen Similtern gegenöster unverträglich gelem femnte.

Wir wollen uns hier erinnern, fährt Paffanant fort, wie er noch im Garten de' Mediel seine Mitschüler zum Besten hatte, daher er ein zerquetschtes Narbenbein davontrug.

Diese Antlage beruht auf ber Aussage Torrigiano's, bessen Robbeit Michelangelo ble Mishandlung verbantte. Welcher Art Torripiano war und wie er fich bes Schlages rubmite, ergablt Gellinl:

Wie er verhinderte, dass Baccio d'Agnolo die Kuppel des florentiner Doms vollendete; Die Suppel war fertig. Michelangele versinderte nur, baß fen Altentinen ibree Erbauers Bruneflercht entgegen Seine fechgeichtlagen wurden, welche biefer für bie Bolkenbung bes dusteren Umgangeb patte fteben laffen. Baccio übrigens war und bileb Michelangelo befraucht.

so dass sie noch bis zum heutigen Tage ihre letzte Zierde erwartet;

Bar es Michelangelo's Schuld, bag man nicht weiter bante, wie Brunelleschi angegeben? Er hatte gewiß am erften felbst bagu beigetragen, wenn er gelonnt.

wie nach dem handschriftlichen Bericht des Pietro Marco Paronti, im Jahre 1504, seine Statue des David bewacht werden muiste, da Bildhauer, die er verächtlich behandelt, sie mit Steinen werfen wollten, und deren etwa acht an der Zahl verhaftet wurden; —

Beber bag Bilbhauer nach ber Statue geworfen, noch bag er fie verachtlich behanbelt, fteht bei Parenti.

wie er die älteren Meister behandelte, die einen Ruhm erworben hatten, den er bei weitem zu überstrahlen überzeugt war; so den Pietro Perugino, den er tölpelhaft und unwissend in der Kunst schalt, wordber es zu Klagen vor Gericht kam;

Bobel Perugino mit Schimpf und Schande ben Proces verfor. Perugino's Rubm zu überftrabfen war niemale ein 3iet bes Ebrgeizes für Michelangelo. Ben "Nebergeugungen," bie er in Bezug Darauf gewährt, ift absolut nichts befannt.

so den Francesco Francia, dem er Aehnliches vorwarf, als dieser im Beisein vieler Bologneser seine Statue Julius' II wegen des schönen Gusses lobte, Michelangelo aber dabei das Lob seiner Kunst vernachlässigt glaubte;

Francia war ein Anhänger ber unterlegenen Partel ber Antivogli'd. Eber felbit wenn Michelangelo ibm unverdient icharf geantwortet, so konnten seine Borte Francia bier nicht als Künftler ober alteren Meister verlegen.

und als er Francia's schönen Sohn sah, diesem sagte, dein Vater kann schönere lebendige Figuren machen als gemalte.

Gei bles mabr und mit ber Abficht ausgesprochen, eine Malice au fagen, fo fiebt es immer nur als eine Meuberung ba, bie burch gan; specielle Berhaltniffe berbeigeführt murbe, und fann, ba es bie einigig berart ift, nicht bazu benust werben, um ben allgemeinen Sap zu belegen, Dichelangelo babe altere Meister verächtlich bebanbelt.

Ferner erinnern wir uns, wie er mit Lionardo da Vinci, als dieser sich zur Zeit Leo X in Rom befand, in heftigen Streit gerieth und ihn aus Rom verdrängte.

hierüber ift genug gefagt.

Endlich wie er durch seine Unverträglichkeit mit andern Künstlern daran Schuld war, daß die vom Papst Leo X beabsichtigte Vollendung der Kirchenfaçade von San Lorenzo zu Florenz nicht zu Stande kam.

(Fr wollte allein arbeiten und dies wurde ibm zugestanden. Barum die Ragade nicht gebaut wurde, ist vorn auseinandergeiegt. Alle diese und noch andere Thatsachen beweisen, dass Michelangeto nicht nur überaus reizbar war.

Reighar war er; aus ben von Paffavant bier angeführten Thatfachen aber, bie bis auf eine unbrauchbare famntlich fallch fint, folgt es nicht.")

sondern auch, dass er sich über alle andern Künstler erhob and sie oft mit Geringschätzung behandelte.

Um biefem Colume noch bie rechte Beide ju geben, ermeift Paffavant auf bas Untheil eines ber Biegrapben, bas er jedech nur italienisch einer. Ge find Genebird Werte, ber fich felganetemaßen ausfyricht: "Michangele war niemals auf bie Maeren neiblich, menn sie auch in Perticken Sunft, neche bei seine war, jur Ausführung tamen, und gwar mehr aus angeberner Ginte, als weit er sich (telbit etwa ju boch gestellt hatte. Immer hat er Alle gelob, auch Rafael K.

Bie Baagen oben bie italieniiche Sprache gu Ungunften Michelangelo's migverftanten hat, habe ich gu geigen versucht, wie Paffa-

<sup>\*)</sup> De Brigg auf bir "aberen Tajatigden" fogt Bestinant in einer Knnertung Siche Vanns in den Lebenschenderholtungen der betrefenden Kinntler. Sigfert und bilt aber nicht met mit den Berick den Be

vant biefe Stelle Condivi's aber als einen Beweis feiner Anflagen gegen Michelangelo auffaffen tonnte, ift mir ein Rathfel.

Es veritcht fich von feltift, da ich burch biefe Annertungen Pasiavants ausgezichnetes Buch nicht anugareifen beabsichtige. Geine Ungezeichigteit gegen Michelangele entiprang bem Beitreben, Ala fael um ie glängender bervertreten zu laffen, und er bat genitht Mies im gatten Glunden hingefrierben. Auch dent emm, auß er ziehrel, nech nicht angelengen, bie Duellen ber Aunftgefchicht einer tielergebenden Kritif zu unternerfen. Zeitt boch felbit Mumobe in bem, was er agene Bahart vorbringt, nach febe gruteblieten auf, --

3ch erwöhne noch, daß und das von Passavant über den Wetttireit zwissen bei Passavan den Anfact Crafdbite ungenau fit. Ge sit fein Bereis vordame, das Micklangels ed Pissava des stügente Gegner Askocks unterfrügt babe. Noch weniger läßt sich begründen, Askack babe, das er der Nochscheit empfragne, das Michelangels to Zeichnung zu dei Pismbo's Gemälte geliefert, gesagt, "Michelangels erzeigt mit befraherer Gunt, da er mich wärtigt, mit ihm ließt zu werteifern, fatt um Echaftian." Passavan tieter köfter bie Oper all Ant. Mengs. Mengs ohne weiteres ist überhaupt feine Duelle, am wenigsten wert mit das, mas Michelangels betrift, der et, wie sein Schriften gelgen, nicht verstanden bat. Die Gelchübe ist erlunder

- 33) C. 36. Rr. 39-46 ber Briefe an Buonarroto. In Befig bee britifchen Mufeums. Enthalten viel Detail.
- 34) C. 37. Der Brief Malads am Catitaliene ift ober Zeitheitlimmung. Richts neithigt ums zu ber Manahume, daß er in den ersten Zeiten geschrieben fei, als Rafael den Bau der Petereftrede eben übernommen batte. Im Gegentheit, er spielt auf feine in die fahren Zahre fallenden architectunglich antiquarischen Gruben am.
- 35) G. 40. Bad Bafari XIII. 78 ergablt, fcheint falich gu fein.
- 36) S. 57. Pittl eraftlt ankers und gemiß unrichtig. 3d fann ber Chronif Pitti's ben boben Werft nicht beilegen, ben man itt gewöhnlich gulpricht. Ge ist eine deutstetele, at absichtlich verfälligte Durftellung ber Gertgaisse, bie dem Anichein objectiver Unparteilichtett us ereinnen fusch.
- 37) S. 64. Richts fiberhaupt lagt bie Bortrefficheit eines Runftlere fo auf ben erften Blid erfennen, als bie Art, wie er bie Sante ber Biguren behandelt. "In einigen Jahrhunderten ift feine icone hand

in Marmor gearbeitet, und im gangen Alterthume nur eine einige vollkommen übrig und als ein heiligthum vielleicht nur vier Augen in ihrem Berthe fenntlich." Windelmann an Gefiner. 25. April 1761. S. 69. Sorford, II. 3, verlegt die Bermittelung burch Tommalo bi

- 38) G. 69. Sarford, II. 3, verlegt die Bermittelung durch Tommaso bi Prato irribumlich in dieses Jahr.
- 39) S. 73. Der Marmorarm, ber in ber folge bann an ben Laofson angefest wurde, ift, wie die Restauration bes Apollo, eine Arbeit bes Montorfoli, ben Michelangelo dafür vorgeschlagen; um 1532 etwa.
- 40) S. 78. Guicciardini ergaftt die bamaligen Berhältniffe überhaupt aut besten. Er stedte am tiefften brin und hatte am meisten staatemannischen Ueberblid.
- 41) ©. 93. ... ricordo, come piú di sono che Piero di Filippo Gondi mi richiese della Sagrestia nuova di San Lorenzo, per nascondervi certe loro robe, per rispetto del pericolo in che noi ci troviamo, e stasera a di ventinove d'aprile 1527 via cominciato a far portare certi fasci; dice che sono panni lini della sorella, e io, per non vedere e' fatti sua, nè dove c' si nasconde dette robe, gli ho dato la chiave di detta Sagrestia detta sera. — Daju frunt:

Ricordo, oggi questo di ventiquattro di settembre 1528, com' io ho pagato dicati trentasette d'oro larghi, e grossoni tredici, e danari sci per l'accatto che io ho avuto dal commune, o' quali danari portò Antonio Mini che sta meco, e pagogli al cameringo che è Bernardo Gondi.—

Ricordo, come oggí a di sette di maggio 1529 ho paga a Giovanni Rinuccini lire cinquanta, e soldi undici per conto di braccia cinque, e un quarto di panno nero che m'ha avuto dato per fare una cappa alla spagnuola, e detti danari portò Antonio Mini etc. —

Ricordo, come oggi a di nove di giugnio 1529 ho comperato otto braccia di panno monachino da Filippo degli Albizzi per nno lucco el quale mi fe tagliare in bottega sua etc.

42) S. 99. Rr. 47 ber Briefe an Buonarroto. In Befit bee britifchen Mufeume.

Buonarroto. Io sono andato a trovare messere Autonio Vespucci. Hammi detto che io non posso secondo le leggi fare fare l'ufficio che io ho avuto, a un altro, e che, se bene e' si fa fare a altri che e' si fa per consuetudine, e non per le leggi; che se io mi vogito arrischiare a accettarlo, per farlo fare a altri, che io m'arrischi, ma che io potrei essere tamburato e averne noia; però a me parebbe di rifittarlo, non tanto per questo, quanto è per conto della peste che mi parce che la vadi tuttavia di male in peggio, e non vorrei che a stanza di quaranta ducati tu mettessi a pericolo la vita tua. Io r'atierco di quello che io potrò. Rispondimi presto quello che ti pare che io facci, perché domani bisogna che io sia resoluto, acciò possino rifare un altro, se rifatto.

Michelagniolo in Firenze.

Non toccare le lettere che io ti mando con mano.

- Adresse: A Buonarroto a Settignano. Thne Zeitangabe.

  43) S. 101. Bielleicht der Atlas, den Mariette für die Spise des
  Wonumentes für Giullo den Zweiten bielt. Goetbe sagt in seiner
- Ueberschung, die Jigur sei von Geld gewesen.
  44) S. 119. Ein Gemalte Puntormo's mit bessen Annen, das sich in Munden besindet: eine auf der Erde sigende Madenna von wonder-bar iconer Jedidnung, siehelt mit vach einem Carton Mickelangelo's
- gemalt zu fein.

  3) 3. 121. Es ift eine mißliche Sache, Borte und Pbrafen, welche Lebestrebungen entsalten, aus einer Sprache in tie andere zu übertragen. Man fann fier unmöglich Wort für Weter überfeben. Die Murche andere onernado femmt damals if ver und ift blose deflichkeit. Genfo wenn gelagt ift, ein fürft babe Jemand come un fratello behandelt, fo foll bas mur auskrüten, er ich feraballens geweien. Derglichen ist du aufgebeutet werben, als lägen gang besonders intime Verhältnisse vor. Die Kengerungen über Michelangelo bier aber scheinen erust gemeint geweien zu sein.
- 46) Z. 122. Es unt bed ergäblt merken, wie es in Cambran zuging, ale bert ölerenz seinem Schiefale preisgegeben warb. Aran ber Grite beuugte bie Statt gleichjam wie eine Summe fremes Golch, mit bem er seine Schulben bezahlte. Es fil tehrreich, bie verrätterites Ausgleiertigleit biefest Girten fannen zu keren, der gertung fert als ein Steal ritterführer Sigenschaften gemalt und beschwieben zu werten pflegt.

Weinubter von Seitlen ber Stadt am Soefe bed Rönigs war Dabaliere (Sachnett. Gebon it 2 shah) biefen Mannes zigit, wie idenberathen die Reubsilt baifand. Reben Capport schon im Sahre 27 zum Genfalonier vorgeschlagen, alt und barum mit Andprüchen auf Rädfichten gegen ibn, leitenischtlich nich Betreter einer Cigernaunten tibnen Politift, wurde er nach Granfreich gelandt, mehr um ibn zu duel led zu merben, als weil er für ben Postern pafine erschien, ben bis bahin der feine melkerische Wei innagebalt, Mönner, benen bas Ternain bedannt und bis für um Beile gelänft, wor, wie man barauf irine Bege zu wähler batte. Davon aber mußte der alte Rechtigseichete und Boltfeicher nicht viel, und all seine Gnergie und leine Mach; zu Saufe de Masten zu beiten, bati ihm in seiner neuen Ebiligstell so wenig, baß er sich durch, basi ihm in seiner neuen Ebiligstell so wenig, baß er sich durchaus bazu brauchen ließ, wogu ber König im bennigen wollte.

Seine Depelden liegen vor. Gleich in ber erften zeigl fich Garbuerl, ber zu Saufe bas Mijkenzen und bie Gochfer und Im rube felbit mar, entjudt von ben Aussichten auf eine Berfobnung zwissen Kaifer und Rönlig, und seit übergeigt von ben Glevenz bes glüdenden Olgena ber bet bleifer Gedegarcht zu Gannbe sommende Berträge. Rönlig Frang bat es ibm ja auf jeine True errichtert, und alle greigen Herren um Sole besgleichen, nichts lann geicheben, somme was da fommen wolf, obne baß bie feite und ficher Webelfabrt und Beruftgung ber Claab floren; bie erste Bedigung blibe. Mudackadene, i oba be eine Der ertien Verfanflicht am Bofe zu ibm gefagt, wenn ibr jennale Urfach bättet auszulprechen, der König fonne einen anderen Abschiff mit der Malier eingeben, aus einen, bet dem fahre ber Malier eingeben, aus einen, bet dem ber mit be erste und vertbessichte Gettle einachme, is sollt ibr jagen, daß ich felm Mann von Ebre, sondern ein Bereither ein.

ftimmt fei, Grang ber Grite batte in ber That bamale meber Gelb noch Colbaten und feine Gobne bielt ber Raifer in Dabrid ale Beifieln, Trobbem erideint Carducci immer noch ale das Meufterfte mas fich ereignen tonnte, bag Granfreich in ben Untergang Perugia's einwillige. Go enbet fein Brief am 5. Juli. Und barauf bann ber aus Gaint Duintin vom 5. Auguft, ber mit Dichelangelo's Rud. tebr in Morens eintraf. Gur emige Beiten werbe bie Stadt und gang Italien fich baran erinnern, ichreibt Carbucci, mas man von frangofifden Bunbniffen, Berfprechungen und Comuren gu boffen babe. Ploglid, Riemand mußte bavon, mar ber Bertrag mit Gpanien fertig gemacht morben und murbe veröffentlicht, burch ben bie italienischen Buntesgenoffen bes Ronige bem Raifer preisgegeben wurden. Bie jum letten Momente batte Frang bie Gefandten von Benedig, Alorens und Rerrara bingezogen und im auten Glauben feft gebalten, es merbe fur fie geforat werben. Denn bie gum letten Momente benutte ber Ronig feine italienischen Berbunbeten, indem er fein eignes Bewicht burch fie verftartte und fie felbit gugleich verbinderte, birect mit bem Raifer ibren Frieden gu ichliegen. Und bann, nachtem er fie fo grundlich betrogen und gemigbraucht, ploglich ift er verichwunden, Fort, auf Die Jagb, unquagnglich, Unmoglich eine Mubieng ju baben. Und ale biefe bann endlich burchgefest wird, bergliches Bedauern und neue Beriprechungen; er babe Die Dinge nicht anbern tonnen,

Eine befendere Schande für Carducci war, daß ibm ein hober geiftlicher derr, ein Gerentiner, der mit bem zwischen Rönig und Kalfer vereinbarten Vertragt, welchen noch fein Wensch fannte, ver der Beröffentlichung nach Nom abzing, fragen ließ, ob er nicht Verlieg nach flerenz mittgageden hilt. Es fahnte ja Allte vertrefflich für die Elakt, er lenne das nach Saufe berichten. Ein leicher Dohn, schreibt der utrüftlete Carducci; und derr Mann habe dech immer mar im edelten Einne gelprochen, als der beste Bürger von Alexen, und um zeige er einen solchen Unterschied zwischen und Verlen und Tabeten.

Machiavelli ware bas nicht begegnet. Diefer starb 1527, balb nachem bie Freiseit wieder errungen war, ohne ein öffentliches Amt befleibet zu haben. Carducci verstand bas Metier nicht. Er war ein guter Bürger, aber ein schlechter Staatsmann.

Das Schimmfte blieb ibm felbft bamale noch verborgen; bag Ferrara und Benedig unter Bedingungen in ben Bertrag aufgenommen worden maren, Bloreng aber nicht. Die Stadt mar ohne Umftande vom Ronige geopfert worben. Ronig Frang, bies muß anerfannt werben, mar in ber Lage, bem Raifer in Muem nachgeben ju muffen, mochte er wollen ober nicht. Er machte ben Blorentinern fogleich gebeime Bufagen. Sobald es menichenmöglich fei, werbe er belfen. Much blieb Dalatefta Baglioni auf ben Ramen bee Konige von Granfreich bin General ber florentiniiden Armee und Die Burger glaubten nach wie por an ben auten Billen bes boben Geren, mit bem fie niemals die Berbinbung abbrachen, wie er mit ihnen nicht. Benedig und Ferrara bieiten es in gleicher Beife. Gie maren gezwungen, fich loszufagen von ber florentinifchen Politif. Mis eine Art Borwand benutten fie bie Bebauptung, Die Stadt habe baburch, bag fie, ohne fich mit ihnen porber baruber au benehmen, Befandte an ben Raifer geichidt, ben erften Schritt bee Berratbee gethan, fie feien bie von Sioreng Berlaffenen, bie nun fur fich felbft forgen mußten. Doch es blieben ibre Gefandten, wie ber frangofifche, in ber Stadt. Bir feben baraus, wie naturlich nach allen Geiten bin ericbien mas gefchab und geicheben mar. Man bijeb mit Fraufreich, Ferrara und Benebig im beiten Ginvernehmen und geceptirte unbefangen bie Situation, Huch tonnte nicht geläugnet werben, man batte von Floreng Befandte nach Genua gefandt, noch ebe ble letten Depefchen Carbucei's angelangt maren und unter bem bringenben Biberipruch ber Gefanbten pon Berrara und Benedig. Aber einestheijs mar bie traurige Lage, in ber man fich bagu enticbloft, bereite offenbar genug und anberntbeile bie ben Gefandten mitgegebene Inftruction fo gefagt, bag fein Abfall von ben Berpflichtungen gegen bie beiben Dachte barin enthalten mar. Reinen einzigen praftifchen Borichlag enthielten biefe Auftrage, fondern allgemeine Rebensarten ber Ergebenbeit. Dagu batte bie Mrt, wie man bie Gefantticaft aufammengefest batte, felbit menn ibr fefte Borichiage mitgegeben worben maren, jeben Erfolg vereiteln muffen. Bier Manner mabite man aus allen Parteien, jeber fur fich bentenb, jeber mit befonberen Abfichten und jeber fich am liebften fo poftirent, bag bas, mas bie anbern thaten, ja nicht ale von ibm gnerfannt ober unterftust ericbiene. Der Raifer, wie

- immer, empfing fie gnabig, freute fich fie gu feben und außerte im Allgemeinen die wohlwollenbsten Abfichten fur die Stadt. Auf Beiteres ließ er fich nicht ein.
- 47) S. 125. Guiceiardini fagt, ben 28. Geptember. Dies ift ein Strithum. Wenn nicht ein Drudfehler meiner Ausgabe.
- 48) G. 127. Bafari fagt, ber Golbidmied Piloto fei mit entfloben. Wird fonft nicht erwahnt und ideint unwahr.
- 49) S. 128. Segni ichreibt, ale batte auch Michelangelo Capponi gefeben. Segni war Capponi's naber Verwandter. Much drudt er fich fo unbestimmt aus, daß es verzeiblich erscheint.
- 50) S. 140. Bei herrn Professor Mandel in Berlin fab ich eine bortreffliche Zeichnung, nach ber ein Stich biefes Gemalbes zu ermarten ftebt.
- 51) ©. 142. Gbenfo viel erhielt gienarbe du Bind in frankreftő, Mud Gellin dusjelde bert, ker en mithelit. Michelanged ebenho viel, ale er in ben gusunjger Jahren an ber Capelle von San Borengo baute, in Rom hjakte bab Seppelle. Ben Biereng aus wurden in den leigte mit delten in Betteff bes dielekse feine befinmten Mittage gemacht.
- 52) G. 144. Michelangelo's Gebichte lagen bieber nur in ber Ausgabe por, welche von bem Entel feines Reffen, einem in Floreng unter bem Ramen Michelangelo giovane befannten Schriftfteller, 1623 veranstaltet wurden. In der Borrede fagt Diefer: Perche diverse Rime di Michelangelo Buonarroti e manuscritte e di stampa vanno attorno poco emendate, si fanno consapevoli i lettori che conferitosi il testo che de' suoi componimenti si conserva nella libreria Vaticana, il quale in gran parte è di mano dell' autore, insieme con quanti di essi componimenti si trova appresso gli suoi eredi ed appresso altri in Firenze, se ne sono scelte le più opportune e più risolute lezioni; perchè molto irrisolute, e non ben chiare ve ne hanno, come bozze di penna non sodisfatta, e si sono lasciate da parte quelle opere che citate dagli scrittori spezzatamente e particolarmente dal Varchi, non si sono ritrovate intere; con desiderio di farvi vedere anche quelle, quando venga il rinvenirle perfette.

Falich ift von biefen Behauptungen erftens, bag man ben Tert nach ber Baticanischen Sanbidrift gegeben, und zweitens, bag man bie besten Lesarten ausgesucht. Die Natientische Sandforft beftest aus mehreren Theiten: aus jume Cammingan numeritrer Gebichte, mehr Mischangel, wie es steint, selbt anfertigen ließ und hinterber certigirt bat, und aus einer Nielte lofer Vlätter, wede mit spenn erfen Mannerityten uglummungehaufen sind. Ast in diet ein einziges all Vieler Gebelche immt mit ber Ausgabe von 1623, wersalb anch det einigen späteren Mordand heifer Masgabe da abmeichgende Veserten Der Batisch inifien Sandbisfrift bemertt nub bei ni sie enthaltenen und in bie Aussalve von 1623 nicht aufgenen Obeichte unschäuft weren in bie Aussalve von 1623 nicht aufgenen mehren Gebicht unschäuft weren find.

Auch wo auf einzelnen anderorts vorhandenen Blattern fich Gedichte Michelangelo's finden, ftimmen fie niemals mit der Ausgabe von 1623.

Es bliebe banach nichts anderes übrig als die Annahme, bag bie im Befig ber Samilie befindlichen bis bato verborgen gebliebenen Papiere die abweichenben Lesarten geliefert.

Siergegen murbe aber icon ber Umftand fprechen, bak alle bie Abweidungen ber Ausgabe von 1623 bem Inhalte mie ber Gprache nach nicht ale Berbefferungen, fonbern ale Abichwachungen erfcheinen, bie oft ben Ginn ber Bebichte nicht nur veranbern, fonbern geradegu aufbeben, fo bag, mo fruber Gedanten maren, leere Phrafen an Die Stelle getreten find. Tropbem aber mußten wir felbit bem gegenüber bie Bebauptung bes fungeren Dichelangelo, er babe nach Papieren gearbeitet, Die, ale im Befit ber Ramilie, ibm allein guganglich maren, gelten laffen, wenn nicht bae Danufcript, wonach bie Ausgabe von 1623 gebrudt worben ift und bas fich im Befig bee britischen Mufeume befindet, Deutlich zeigte, wie beim Drude verfahren morben fei. Dasfelbe mar offenbar bie lente Reinichrift und ftimmt meiftene auch mit bem Drude überein, entbalt bagegen an febr vielen Stellen nachtragliche Beranberungen, eines Freundes vielleicht bem es mitgetheilt wurde, und bie Art, wie man biefe Rritif aufnahm, lagt barauf ichließen, wie überbanpt verfahren murbe. Bo eine Wendung nicht burchaus elegant ericbien, wo fich Borte wieberholten, wo ber Ginn ben Berausgebern nicht gang beutlich war, murbe geanbert und wenn es fich mit Wenigem nicht thun lien, find gange Paffagen umgebichtet worben, Gine Reibe Gebichte finden wir ale difficultuosi angeftrichen und fortgelaffen: Stude, Die melftene tief philosophifche Gebantenentwidlungen entbalten; furz, in einer Belfei fit versahren worden, daß wir berechtigt find, die Anstagne von 1623 als demdens bernerfilds ju sjanetien, seibst die in ihr und sonst nitgends gedruckten Gedicke als überarbeitet zu betrachten und nur das, was von Michelangelo's eignet Dand geschrecht oder beglandst vertifegt, als das anzunenten.

Bei dem Gedichte auf den Tod bes Baters, das leider nur in der Ausgade von 1623 vorhanden ist und nicht zu umgeben war, habe ich menigstens die Gorm wiederfregestellt, welche das sondoner Manuscrivt enthält, bevor es überarbeitet wurde.

Mus ben im sondoner Manuscripte gestrichenen Gebichten laffe ich nur eins bier folgen:

Colui che fece, e oco di coss alcuns, Il tempo che noo era anzi a nessuno, Il due l'divise, e die l'a ol alto all'uso' All'altro assai più bassa die la loca. Oode l' caso, la sorte, e la fortuna Io nn momeoto ascquer di ciaseuco, Ed a me destinaro il tempo bruno

Dal di ebe prima io giacqui entro la euna. E come quel ehe contraffo me stesso, S'ove è più notte più bulo esser suole, Del mio oseuro operar m'affliggo, e lagno. Pur mi coosola assai l'esser coocesso

Far chiaro di mia seura ootte el sole Ch'a voi fu dato al naseer per compagno.

Da bie fibrigen ohne Zweifel ericheinen werden, wenn bie florentiner Papiere an's Tageelicht gelangen, und bann in ber unzweiselbaften gorm, so laffe ich fie bier fort.

Ueberhaupt, erft wenn bie florentiner Schape gehoben fint, wird es fich ber Mube lobnen, Dichelangelo's Gebichte in einer tritifchen Ansgabe gufammenguftellen.

Nas bisber auf Ofrumd ber Ausgabe von 1628 über Mickelangte als Dichter gestierten werten ist, währ bedurch, da hie Berfaller ben ihnen vorliegenden Tert als den aufhentischen am auhmen, [eine Braundbarfteil ein. Denn und die Ansteinanberfolge ber Offeiber ist eine burchaus lieftlichtliche. Was biefe ausbelangt, is weird die Stationische handferist mocht für fünstige Ausgaben bie Gunutlag isteren.

53) G. 156. In Befig bee britifchen Dufeume.

Alfonsus Dux Ferrarie Mutine et Regij Marchio Estensia, Rolfonyue Come et Carpil Dominus « Col mezo delle presenti nostre Patenti lettere. Noi commandiamo strettamente e sotto pena de nostra gravissima Indignatione a tutti il nostri subditi, stipendiaril e officiali, che lascino andare, e passare securamente, e senza arrestatione alcuna lo exhibitor presente: Il che andando al suo camino, passara per la citta nostra di Modena, et per la nostra Provincia di Carsignana, ordinando alli più (predetti) nostri officiali che trattino esso exhibitor come se fusse un proprio di nostra corte in tutto quello che gil biognosi per commodita del viaggio « di sua persona. Et declaramo chel securo transito il che violemo e commandamo che gil sa (sia) con(c)esso e osservato, se intendo per quisdici giorai futuri da la Data, la qual'e, alli X de Novembre in Ferrara 1529.

Unten: Bon :/.

- 54) S. 157. Siehe Cellini. Die Arbeiten führte Antonio di San Gallo; f. Rardi. ed. Agenor Gelli. II. p. 159. Anm. 1.
- 55) G. 174. Neber Gemalte nach Michelangelo's Carton ber Leba fiebe bie Briefe Aretins, bie Bottari nur febr ungenugend fur feine Samulung benutt bat.
- 56) C. 191. Serrucci's Tod wird von Segni auf ben 2., von Saffetti (Vita di Fr. Forrucci. Arch. Stor. IV.) auf ben 4. Mugust gefest. Der 3. ergiebt fich aus Capello's und Gongaga's Berichten. Auch Barchi rechnet fe.

Die legten Tage ber Stadt billen eine Art von Püfiftein für bie Gefchichtescherber ber giel. Nardi erzählt am vogften, Cegni viel richtiger, Barchi hauft Deinils, aber man sibit, baß er es nicht mit ereibte. Rur Gwieckneben sied bier ben Dingen. Jedes Bert ihr verfählich de ist fün, obgeleche er Partel war. Alber falt urbeilt er.

Wie erischiene biefen Arbeiten gegenöber nun bie Depeiden Gapello's Unibertreffüch find fie, we es fic um die Darstellung einzeiner Tage handelt. Unmöglich aber, aus biefen Briefen einer richtigen Gefammteindruch zu empfangen. Ber so schreibe ber Tag, an dem bie Depeide eerfast wirt, immer als die letzte Setzte er Erischiffe erfeinen. So aber spiel hiere Beit durch Setzte er Erischiffe erfeinen. So aber spiel hiere Beit durch

ben leigenden gleichjum zu abgestundener Mane. Undereutendes wird als zu wichtig gefülltert, das mabrhaft Eingerifende zu lehr mit dem Uedeigen auf eine Einie gestellt. Gebe Gruppirung fällt sort, weil der Schreiber die Jufanft nicht tennt, die allein den fünfterischen Richfalb zu armabben vermödert.

- 57) S. 200. Barchi.
- 58) G. 203. Die toecanifche Regierung bat eine Blechdraperie fur nothwendig erachtet.
- 59) G. 216. Goethe fagt, im Ropfe ber Juno Ludovift ftede ein ganger Gefang homers. Daber mein Plagiat.
- 60) S. 216. Ueber bas Barchi eine öffentliche Boriefung bielt, bie er bruden ließ und Dichelangelo gufanbte.
- 61) E. 217. Se in una pietra salda etc. Mabrigal.
- 62) E. 218. Die Siguren ber mehleitigen Grüber find im berilner neuen Muleum in Mögüffen aufgefeltt fo ungänftig aber, baß fie numöglich danach beurtbeilt werden fönnen. Die bedörfen Bertich-Außerbem ift ber Grops burch einen feltwartigen Ueberzug glängend gemacht und bat fallfer fichter.

Aleine Mobelle ber mannlichen Siguren befinden fich ju Dreoben in Privatbefig. Gie wurden für Michelangelo's Originalarbeiten gebalten, aber es war bieber nichts als eine Bermuthung. Gie find aus gedranntem Thom. Ich fenne sie nur aus Mhaffien.

Ein Umftand scheint ihre Achtheit zu beweisen. In der Bibliotheca Trentina, redatta da Tommaso Gar. Dispensa prima. Trento 1858, befindet sich ein Leben des Bilbhauers Bitteria und unter den beigegebenen Driginalbetegen ein Theil seiner Rieordi.

20. Aprile 1562. Ricordo io — come questo di sopre comprai un pié del Giorno di Michelangelo che fece ne la sagrestia di S. Lorenzo di Fiorenza. È questo piede zanco del modelo di sua man, et per suo pagamento et saldo contai a Nicolò Rofino bolognese che vende disegni, sendi tre venetiani trabocanti, et tuti dua si contento. Val scudi No. 3.

Diefer linke Suf aber gerade ift bei bem bresbener Mobell nicht vorhanden.

63) C. 222. Ein anderer Giovanbatifta Stroggi mar ein wutbenber Gegner ber Mebici. Diefer aber murbe gleich nach ber Uebergabe ber Stadt verbannt. f. Barchi. Die erften Berfe lauten italienifch:

La notte che tu vedi in si dotce atti Dormire, fu da un Angelo scolpita In questo sasso, e perché dorme ha vita; Destala se no'l credi, e partaratti.

cf. Anthol. IV. 103.

Τον Σάτυρον Διόδωρος έχοιμισεν, οξα ετόρευσεν. "Ην νύξης, έγερείς. ἄργυρος υπνον έχει.

Und Philost. I. XXII. fur Micheiangelos Antwort.

Καθεύθει ὁ Σάτυρος, καὶ ὑφειμένη τῆ φωνῆ λέγωμεν περὶ αὐτοῦ, μὴ ἐξεγείρηται —

Man fiebt, wie das Antife ben Gebilteten Damais in bie Geiel fibergegangen mar. Denn wenn auch Stroszi, als Gelehrter, vielieich burch bie Antfologie birert angeregt wurde, für Michtangelo bedurfte es nicht erft bes Philoftratus, um zu antworten.

- 64) G. 227. Der Brief bei Gave II. 228. ciesa = scesa.
- 65) G. 228, l'arte. Die Borfteber ber Runftiericaft?
- 66) C. 229. In Befit bee britifchen Dufeume.
- 67) S. 230. Gape IL 230. solieiterd l'opra bezieht fich vielleicht auf ben Apollo, ben Michelangelo für Baiori arbeitete.
- 68) C. 231. Mitte Rovember. 800 Ccubi trug bie Stelle. 300 aber hatte er an Giovanni ba Ubine abzugeben. Der Brief in Befip bee britischen Museums.
- 69) S. 233. Der Brief ift aus Florenz zu batiren. einquanta sieht ba, es muß jedenfalls 1500 beißen. In Benebig gab er nur 20 Livre aus.
- 70) S. 236. " Zweimai alle Sabre" fteht irrthnmlich bei ben neueren herausgebern.

Eine Rebenarbeit aus jener Zeit ift eine fleine Capelle, bit in San Sertrags im Keltjaufer, ein Orfefend bes Ingelte, sen Michtangele gebaut wurde. Mereni, Continuazione delle memorie istoricho dell' Ambroviana imperiale Basilica di San Lorenzo. L. 276. Muß fellen guiet Lötten in ber Kitche and jeinen Zeichnungen gebaut werben jein. ibid. 348. Mam. L. 3ch batte, als ich in Slorens war, feine Kenntniß baven. Metenl beidpreibt Mice gang genau.

71) C. 236, Eribolo copirt ipater bie Figuren in ber Sacriftei.

- 72) S. 238. Bafari XI, 64.
- 73) S. 239. Bafart's Brief über bie beabfichtigte Bollendung in ben Pittoriche.
- 74) C. 246. Gie fitht beute noch. Can Miniato bagegen icheint unter Cofimo umgebaut gu fein, fo bag von Dichelangelo's Anlagen wenig erhalten ift.
- 75) G. 256. Fallt aus.
- 76) G. 283. 28. Grimm, Die Sage vom Urfprung ber Chriftuebilber.
- 77) G. 285. Ueber bie Maria an Sufen Chrifti ift viel bemertt morben. Gie bat einen Schleier über bas Saupt, ber feboch bas an ber Stirn liegende Saar frei lant. Dies bilbet eine undeutliche blonbe Daffe. Die Augen find balb aufgefdlagen und bliden abmarte. Auf einem fruberen Blatte aus ten letten Sabren bee 16. 3abrbunberte, von Leonard Gaultier, ift bas haar ungescheitelt und glatt, auch icarf von ber Stirn abgetrennt; auf einem noch fruberen burch gleichmäßige nach binten gebenbe Streifen getbeilt, etwa wie bie Buften ber Lucilla bas haar zeigen. Dagegen nun auf bem Stiche pon 1548 ein mertwurdiger Untericieb: Die Mugen tief niedergeichlagen und bas Saar fein Frauenhaar, fonbern ein Buidel, wie er ben Monden vorn unter ber Rutte bervorfiebt, Und fieht man naber au, fo ift ber Schleier eine Rutte, und betrachtet man bie ginien gang genau, fo entbedt man leife Spuren von Bartbaar in ben Mundwinfeln. Dazu ber ftart mustulofe Urm und ber gange Musbrud; ich habe einer Angabl meiner Freunde, benen ich icharfen Blid gutraue, ben Stich, ber in boppelten portrefflichen Gremplaren auf bem berliner Rupferftichtabinet porliegt, gezeigt und Alle baben ausgesprochen, ban bie Geftalt feine Grau, fonbern ein Monch fei. Und bamit wieber frimmt aufe Bunberbarfte bie Farbe bee einen, wie ich annehme in ben frubften Beiten colorirten Exemplare: Die Rutte ift braun, bie Unterfleiber find meif. Bas Dichelangelo wollte, weiß ich nicht. Dag tiefer Stich obne fein Borwiffen gu Stande gefommen fei, ift taum glaublich. Die Bermuthung aber, Cavonarola habe bargeftellt werben follen, liegt fo nabe, bag ich fie taum audgufprechen brauche. Doch will ich nicht abidlieften und bitte Runftfreunde, ben Stich ju prufen.

Die Berwandlung in Maria muß fruh erfolgt fein, ba fie Bafari bereits nennt. Gebenfalls wurde bie Menberung ichon vor ber Bollendung tee Gemaltes von Michelangelo felbft vorgenommen und im Stiche nach feinen Angaben bas Urfprungliche beibehalten.

Seltsam ift, bag auf einer erften Sfigge, bie von biefem Theile bes großen Gemalbes vorhanden ift, Die Figur ber Maria gang fehlt.

Bon welcher Bichtigfeit eine gemane nud vorurtheilsfreie Unterluchung bier fet, nicht nur bes Gemältes wegen, sondern auch weil Michelangele's Berhaltniß an Savonarola daburch in gang neues Licht gesett wird, fiegt auf ber hand.

Leiber habe ich Marcello Benufti's Copie, Die nachweislich unter Michelangele's Einfluß angefertigt wurde und fich im Palayse Et. Angelo gu Reapel befindet, nicht barauf bin unterluchen fonnen. 78) S. 302. Rr. 42 und 43 ber Briefe an ben Bater. In Befig bes

- britischen Museums. 79) S. 320. Rad M'Crie. Gur bie Beidichte ber italienischen Refer-
- 79) S. 320. Rach M'Erie. Für bie Geschichte ber italienischen Reformation ift M'Erie nicht mehr gemugend.
- 80) É. 332. Guiciarbria, Opere inedite. Cin béigh interfantet Pud., Rech cine Kurgerung Widchanger's. Intese che Sebastiano Ventifano aveva a fare nella cappella di San Piero Montorio un frate, disse che gli guasterebbe quella opera; domandato della cagione, rispose: che avendo egiino guasto il mondo che è si grande, non sarebbe gran fatto che gli guastassino una cappella si piccola. Vax. XII. 1973. D'e meren örransgérer bemerten başu in ciner Rete: È chiaro che Michelangiolo volle alludere al frate Lutero. Gedent mir nicht je flar. Er batte bragiciden fidertich nicht im Sinne, fendera meinte, was Guicciar-tim indett.
- 81) G. 332. Gegni VI.
- 82) C. 340. (Wo am Ende bes erften Abfahes bie Rummer nachgutragen ift.)
  - Nr. 9 ber Briefe an Lionardo, in Befit bes brit. Mufeums.
  - Mi scrive che, sebbene non ha avuto tutte le cose ordinate dalla chiesa, che pure ha avuto buona contrizione, e questa per la sua salute basta, se cosi è. —
    - In Rr. 7 fragt Michelangelo banach.
  - Lionardo. Io ho per l'nitima tua la morte di Giovansinione. Ne ho avuto grandissima passione, perchè speravo ben che io vecchio sia a vederlo innanzi che morisse e innanzi che morissi

io; è piacuto così a Dio. Pazienzia. Arei caro intendere particularmente che morte ha fatta, e se è morto confesso e communicato con tutte le cose ordinate dalla chiesa, perchè quado l'abbia avute, e che io il sanoi, n'arò manco passione. —

83) ©. 343. Giannone XXXII. cap. 5.

— Narra Gregorio Rosso, testimonio di veduta, che in quei giorni di Quaresima, che l'Imperadore si trattenne in Napoli, andava spesso a sentirlo in S. Giovanni Maggiore con molto suo dilletto, imperochè, com' e' dice, predicava con ispirito grande, che facca piagener le pietre.

Roffo fagt, bag bie Steine geweint batten, nicht ber Raifer fagt es, wie in sonberbarer Uebereinstimmung Mehrere, welche immer nur Giannone felbft eitiren, Die Stelle verstanden haben.

- 84) C. 355. Die iste Zeite bei Senettes Sovra quel biondo eria, di fior contexa, jautet in two luendern Kamulritiet Or che farebber dunque le mie braccia, was in Taltrui braccia recintret wurde. Eine Prede, in reichem Sinne bie Gebichnecia berändert find. Das Sonett grwinnt gang anderen Sinn burd bief eine Wert.
- 85) S. 356. Baldes fam mit bem Kaifer. War Bittoria bamals in Reapel? Rur Giannone beutet es an.
- 87) S. 364. Daß Michelangelo unten am Monte Cavallo gewohnt, finde ich sonft nitzends. Er wehnte am Macello bei Corol. In Rom bicht am Capitel wird heute ein haus gezeigt, bas ihm gehört haben soll; ich weiß nicht, auf welche Auterität bin.

- 88) S. 874. Unter ben florentiner Papieren foll fich eine Angahl Briefe Francesco b'Ollanba's an Michelangelo befinden.
- 89) E. 376. Campanari (Ritratto di Vittoria Colouna) fpricht über biefe Zeiten und beducit aus Michelangelo's Sonetten bestien Berthaltig un Bittoria. Es find zu viel Conjecturen dabel. Überfräunt hat man fich bei der Darstellung ihrer Teundickaft, die von Berchiebenen gegeben worden ift, der Gebichte in einer Welfe beitent, die unmedich gebildin derfillet urerben fann.

"Sie muß im September 41 von Rem gegangen sein, benn im Muguft war sie noch im Rom (Bisconti CXXVII.), im October seben wir sie in Biterbo. Nach Bisconti und ben Daten ihrer Briefe läßt sich fast 3abr für Jahr seitstellen, wo fie sich aushielt.

90) C. 379. 3m Befig bes britifden Mufeume.

Unico maestro michelaguelo et mio singularissimo amico. Jo hanta la sostra et tisto il crucifixo, il qual certamente ha crucifixe nella memoria mia quale altri picture, viddi mai ne se po neder piu ben fatta, piu viva et piu finita imagine et certo jo non potrei mai explicar quanto sottilimente et mirabilmente e fatta per il che ho risoluta de non volerio di man daltri et pero, chairitemi se questo e d'altri: patientia: se e nostro pi in ogni modo vel torrei ma in caso che non sia uostro et uogliate farlo fare a quel nostro, el parlaremo prima perche cognosecado jo la dificulta che ce e di imitarlo, piu presto mi resolvo che colui faccia nu'altra cosa che questa: ma se e fl uostro questo, habbate patientia che non son per tornarlo piu. jo l'ho ben visto al lume et col vetro, et col specchio et non viddi mai la ju finita cosa.

son

## Al conta da nostro le (?) Marchesa di Pescara.

Nach einer für mich angefertigten Bischrift. Das Al conta da water verfrete ich nicht. Ich gede bie dezenhümliche Orthographie, da es Bitterlas' einziger Beief sie. Bei Mickangeles Briefen habe ich die heutige Schreibweife gemäßt und auch ibr gemäß interpantiett. Alles aber, was als Gigarchimickeit seiner Beit ober bei tokansische Dielekte erschien, ist beliedsiten worden. Wischangle schreibt zuweilen siano, areno, abbiano ftatt siamo u. Dergleichen murbe verbeffert.

91) S. 382. Der Brief steht bei Bottari mit ber Ueberschrift: al Marchese di Poscara. Ticozii hat baraus ben herzog Cosimo gemacht, Spätere haben die Abresse gang fortgesaffen.

Das Gedicht liegt in der Aedactionen vor. Erstens die von mir oben aufgenommene. Dens zweisst die Form, in der es Bitteria zuerst erhöltt, da es auf demistlen Blatte siedt, auf dem der Brief an sie geschrieben word. Die greite von Michelangelof dand, ebensalis in der Baticanlishen dandlichtit, aber in einer Reihe mit andern:

> One ard destre, or ard sinister pirde, Variando cerce della mis salute, Fra I visio e la viritate. Fra I visio e la viritate. Come, chi I ciel one vede, Che per oggi esentire al perde e manna. Porgo la natia hisacea Ai vostri sacri inschisatri, Ch'amor mi spanni, e pietal il ver ne seriva. Che l'almo sia el risacea. Non piegal agli error mostri deco viva. Cheggio a vezi, abt e dira Donna, sapor, vel ciel men erudo tiene Venni presento, chel succercito bene.

Derfelbe Gebantengang, nur Giniges beutlicher ausgeführt.

Die britte in ber Ausgabe von 1623, bie Bere 8 bem Obigen entsprechend, barauf aber:

Ai vostri sacri inchiostri,
Ove per voi nel mio dubbiar si scriva,
Come quest' alema, d'ogni lune priva,
Possa non traviar dietro il desio
Negli ultimi suoi passi, ond' ella cade;
Per voi ai scriva, voi che'll viver mio
Volgeste al ciel per le più helle strade.

Allgemeine Rebensarten obne festen Inhalt, burch bie bas Gebicht um feinen eigentlichen Gebanten gebracht worden ift. Unmöglich tann bas etwas Anderes als eine Erfindung bes herausgebers fein.

Sbenfo ift bas Gebicht Perch'e troppo molesta vom jungeren Michelangelo feines eigentlichen Inhalts beraubt worben. Der achte Tert lautet:

Pereh'é troppo molesta Aosor che dolce sia, Quella mercé che l'alma legar suole; Mia libartà di cueste

Mia libertà di questa Vostr' alta eortesia

Più che d'un furto si lamenta e duole. È com' occhio nel sole

Disgrega sua virtù eb'esser dovrebbe Di maggior luce ch'a veder ne sprone, Così 'l desio noo vuole

Zoppa la grazia in me che da voi si crebbe,

Ch'il poco al troppo spesso s'abbandona; Ne questo Agnol perdona.

Ch'amor vuol sol gli amici, onde son rari Di fortuna e virtu simili e pari.

Au liftig ift ber Bohn, wenn er auch fis ift, ber bie Seife in fag. Meine Seisselt tlagt tiber Gure Gite und empfindet fie schwerziger, als wäre mir ein Diebstad pagefigt. Und wie das Auge in der Sonne seine Kraft vermindert fühlt, währende es doch au Lich gemeinem follte, so erteingen meine Balmiche feinen hieren Dant von Guch, den Ihr zu groß habt werden talfien, dem oft wied zu wenig aus dem, was zu viel ist, und auch das erträgt Wilkeft Mangel mich.

- 92) S. 383. Das Gebicht auch in ber Baticanifden Sanbidrift in verichiebenen Redactionen.
- 93) S. 390. Ueber bie eigenthumliche Form bes Kreuzes f. Condivi. Mir ift sie sonst nicht weiter vorgefommen.
- 94) S. 401. Statt pur sanita vermuthe ich sua santita. Aus ben Jahren 37 und 38 schmeichelhafte Briefe Aretins an Wittoria Colonna.
- 95) S. 401. Briefe Aretins. Parifer Ausg. 1609. II. 40.
  . An Bafari.

"In Anichiuß an Eure Briefe empfing ich die beiben von Euch auf mein Erfuchen angefertigten Abbildungen der Grabmafer der derzige Giuliano und Gerenzo. Sie gefallen mir febr, einmal weil Ihr sie ich ich ich gegeichnet habt, zweitens aber, weil sie ein Werf bes Gottes ber Bildbauerfunft find, von bessen simmtischen Sanden ich die Stigs der beisigen Caterina geschen habe, welche er als Rind gezeichnet hat. (Lo schizzo della Santa Caterina ohe disegno sendo fanoiullo.)

Schon in biefem frishen Anfange geigt er sich in ber gangen Sillie (einer Erhesbenfeit (tutto) beino di maesth, umb man empfinebt, baß folche Ghaben vom himmel nur sieten specialien, Wensigen ju Theil werden. Seber muß im Stannen gerathen, wenn er ein Sipe so siehen werden. Den fe sie und genam mit bem Biesistit ausgeführt liebt. Alle Maler, benen ich bas Blatt geigte, stimmtern überein, baß nur ber einige, ber og genucht hat, es gu machen im Ernneng gewesen. Ihm ich siehlt, es war mit, als würde ich jest erit zu ben Bundersthaten beise Mannerstaten beise Ma

Mun aber, als ich das Rifteben öffnete, das mie durch bie Giunti judan, um bie den Kepf eines fjerent Sertexter bes mehtbilichen Rudmes erbildte, finad ich mie verftientert eine Zeitlang von Bewunderung. Beie war es möglich, daß der derzege Mierander, nur um einem tienter Diener fic genedzt zu geigen, fic eines locken Schapes beraubeu tennter Teilt feure ich mich, beleis Antilig zu betrachten und zu loben, fe efremeirig und vumwerber erfekent e. Bart, haur, Einen, Benann umb Angenrichtung, — wie genebettet Bach fich der eine wiede eine Periode ein Periode ein Periode, alles sich vereinigend, um das Gefühl zum Ausberuf zu bringen, alles sich vereinigend, um das Gefühl zum Ausberuf zu bringen, durch werdes das Gauge beiebt wird. Er sehen zu bieden, au derweigen, zu aufehen. Umd ausgegestein über feiner Jüge de Gewundeligung auf gunden. Umd ausgegestein über feiner Jüge de Gewundeligkeit des becheiligen Gereifenatters. Umd des Alles nichte als

Und is schließe ich wienen Beief; wo ber sermennen Sand biefel greien Nannes geht ber Getenshauch ber Munt aus; dem was er bliet, freich, bewegt fich und aftenet. Richt ich allein bin lett; auf den Beist biefes Bertes, das Ihr mir mit Graubniß Grees derem gefendet bath, sondern gang Benedig rübent fich seiner. 3ch bin zu gering, um alm solches Gefeinen burch ein anberes er weidern zu finnen, es bieje dem Sterte der Edde vermindern wellte ich es mur berfachen, umd beefgalb nichts weiter, als Danf einen siedem geren ab Danf einen siedem geren ab

Benedig, ben 15. Jufi 1538.

Den Ropf nennt Kretin und degli avvocati della gloria dei Medici. Dies scheint auf einen Medici [elbit ju benten Unter diedin allen ist mit nur Paps Clemens als "härtig" befannt. Altgende jedech werd ernöhnt, daß Midelangele bessen Poetralt angefertigt. Dere soll es Ettavlane dei Medici sein, von dem ich gar lein Poetralt überhaupt ju mennen wößte?

Andefen die Perion, um die es sich handelt, wäre das mitter Bischies; wie debeutmehre rechent, das in biesen Kope das einnige Pertrait nachgemiesen wäre, das Michefangele als Michausen angefertigt. Denn Gintlane und Verenge's Köpste hatten, mie er schließigsgiebt, seine personische Acquischet. Michefangele Jagkt, che di lei a milie anni nessuno non no potea dar cognizione che fossero aitri. Brief Miches Martellie an Bugasse, dei Werent, Continuazione delle Memorie storiche di San Lorenzo. I. 230.

Aretin's Brief übrigens ift salich batiet, da Alexander LSS lägen ermordte von. Seine Briefe tragen oft untichtiges Datum. Sind auch, wie Bergleiche mit den Drigfaulen ergeben, von ibm für den Drach zweckfun abgeändert. So die Briefe an den Herzog Schling, die die Jane andere fitchen.

- 96) S. 402. Der Brief schließt; attendete a esser scultore di sensi e non ministore di vocaboli. Richt übel gefagt. Er ift an Lobovico Tolce gerichtet und handelt über guten und schliechten Styl beim Schreiben.
- 97) S. 408. Der Sich des Enca Bleo, über ben auch Blant freich, träft feinem Ramen nich. Bartis bekaupte, er eitlitre nicht. Betrachtet man ben großen Stich, ben Salamanca 1548 berausgab, näber, so geigt sich, daß die verschiedenen Bildter, aus beneuer eber fieht, sehr verschieden behaubtet sind. Entige sind in fleinlichen underhimmten Stricken gestochen, fast als wieren sie exdett, andere mit schwampsell bristiger Auschet geareckiet. Se ist mit unspreichfosts, baß bier verschiedene Sande thätig waren. Sena Bleo bentum mit bin duran betheiligt grueden ein. Beileche arbeitet er zu lange und Anchere wurden beraungsgen. Die guten Tehtle des Eitstes gehören zum Beiten, was jem diet ihr ver Wielangade wohl fehre mit ber Arbeit einsten.

Nachgutragen, bag Aretin ben Brief Michelangelo's vom Januar 38 burch Nardi empfing. Alfo fortbauernber Busammenhang Michelangelo's mit biefem alten florentiner Demotraten.

98) G. 420. Nr. 1. 2. 3. 7. 8. 11. ber Briefe an Lionardo. In Befit bee britifchen Mufeums.

Das Ende von Dr. 11:

— Vorrei che chi ti vuol dare moglio pensassi di darla a te non alla roba tna. A me pare che egli abbi a venir da te il non ececaz grande dota. Però tu hai solo a desiderar la sanità dell'anima, e del corpo, e la nobilità del sangue, e del costumi, c che parenti lella ha, che iraporta assai. Altro non ho che dire.

99) S. 423, della casa sua. Damit Ift fein Anhang gemeint. Unmöglich lagt es fich auf die alteren San Galli's beziehen, vor benen Dichelangelo ftets ben größten Refpect hatte.

Bafari fagt Im Leben bes Antonlo bi Gan Gallo:

Facendo poi fare Sua Santità i bastioni di Roma, che sono fortiasimi, e venendo fra quelli compresa la porta di Santo Spirito, ella fu fatta con ordine e disegno d'Antonio con ornamento rustico di trevertini in maniera molto soda e molto rara, con tanta magnificenza, che la pareggia le cose antiche: la quale opera dupo la morte d'Antonio fu chi ecreo, più da invilla mosso che da alcuna ragionevole cagione, per vie straordinare di fatta rovinare; ma non fu permesso da chi potera.

In ber erften Muegabe lautet ber Schluß:

— dopo la morte di lui, fu chi cercò con vie straordinarie far minare, mosso più da invidia della gloria sua, che per ragione, se' fosse stato lasciato farè da chi poteva: ma chi poteva non volse.

Belte Male absichtlich buntet, bas greeite Mal aber noch unverftändlicher als im Anfang. Balart muß Gründe gehabt haben, bas guerft nur Angebeutete auf ein Minimum von Dentlichfeit zu reduciren.

Daggen im Schen Middengele's [2. Matsjabe] fejembermäsien:
— portio disegnata tutta is drittieaxione di Borgo, che aperse
gli occhi a tutto quello che a'c ordinato e fatto poi je fu caglone che il portone di S. Spirito, che era vicino al fine, ordinato del Sangallo, rimase imperfetto.

Balart ninunt, was im Grunde nadirich fist, immer bie Partie beginfagen, beste nechte erfehreit. Dechabt lögt er im Som Galle's Leben den Jant über die Besseitigungen der Batteansfissen Borstadt, ben Michangelo's Dagwissentrein bervorriet, gang fert, und spricht nur von der anschlettensssissen Gehnstelt der Hoper von S. Spritte. Im Leben Michangelo's wird dann bleg die practisise frage der handet und dacht beisen Mech gragden. Wer die im Leben Sam Gallo's angebentete Persönlichteit gewesen sein nam, biebt unaufsetliet.

- 100) S. 424. È stato nel suo dire molto coperto e ambiguo, avendo
  le cose sue quasi due sensi. Bas. erste Ausgabe. Basari hat
  in ber zwelten viel Personliches gestrichen.
- 101) G. 439. Un Bartolomeo Ammanati?
- 1029 S. 444. Michelangelo (ti Mitglieb von Tolomet's Atademie gewefen, wird behauptet. Polent, Exercitationes Vitruvianas primas. Batavii 1739. p. 60. Ueder die Atademie felißt. Zolomet's Briefe. Ein gewisser auf der der der der der der der verfeldt ist von selbst.
- 103) S. 445. Papencordt p. 132.
- 104) S. 446. Bamueci's Abbildung welcht ab von ber heutigen Borm aller drei Palafte, boch ist fie zu schlecht elgentlich, um Bolgerungen zu erlauben.
- 105) 2.456. In einen früßer von mir jubilcirten Glipd habe ich bas Gebicht von Gavallerit lätigitigt auf Bitteria bezogen, mie benn biefen Auffage, der laum mehr als eine Angelige der in Gupffs Rüntlichriefen befühllichen Beiefe Michelangelos war, noch andere Unrechtigliefen enthält.
- 106) C. 457. Valari erushint bie Gruppe ichon in der erifen Muspace, Mufgeftellt wurde fie jarerft 1549 in San Spirito in Giovaz, Gupe II, 500. Nel medesimo anno si scoperse in Sto Sipirito una Pleth la quale mando un fiorentino a detta chiesa, o ai diceva che l'origine veniva dallo inventor delle porcherie, salvando gil l'arte ma non devosione, Michelangelo Buonarroti. Ocht auf das jüngite Gericht. Sn der Solgs ift von capricei luterani bie Rede. Gest möge feine Geiligen fenden, um ders glidchen zu vermichten. Dem gagnifier ift bie erfte Rufmalung dem Genändern unter Caraffa nech eine äugefte midte Marjagelo.

- 107) 3. 468. Ueber diese Berhaltniffe wird fortwahrend neues Detail veröffentlicht, so daß eine neue Bearbeitung im Großen ebenso wunschenebwerth als dankbar mare.
- 108) S. 468. Rr. 22 ber Briefe an Lionardo. Bom 22. October 1547. In Befit bes britifchen Mufeums.

Much Rr. 26 ift intereffant. Bom 3. December 1547.

Lionardo. E' mi venne alle mani, circa un anno fa, un libro seritto a mano di cronache fiorentine, dove trovai, circa dugento anni fa, se bene mi ricordo, un Buonarroto Simoni più volto de' signori, di poi m Simone Buonarroti. Mon Michele di Buonarroto Simoni, di poi un Francesco Buonarroti. Non vi troval Lionardo che fu de' Signori, padre di Lodovico nostro padre, perché non veniva tanto in qua. Però a me pare che tutti seriva Lionardo di Buonarroto Buonarroti Simoni. Del resto, della risposta alla tua non accade, perchè non hal ancora inteso niente della cosa ti scrissi, se della casa. Michelsariolo in Roma.

- 109) G. 470. Brief an Lionardo in ber Baticanifden Sanbidrift.
- 110) S. 470. Rr. 42 ber Briefe au Lionardo, in Befit bee britifchen Mufeume.
  - Del mio male io ne sto assai bene a rispetto a quel sono stato. Do hevruto circa dan mesi, sera emattina, d'una sequa d'una fontana che è quaranta miglia presso a Roma, la quale roumpe la pietra, e questo ha rotto la mia e fattomi oriane gran parte. Bisogamanene fare amunuizione in casa, e non bere nè cucinare con altra, e tenere altra vita che non soglio.
    - (15. Juni 49 auf ber Mbreffe.)
    - In Diefe Beit fallt auch Dr. 45.
  - A questi di ho avuto una lettera da quella donna del tessitore che dice averti voluto dare per moglie una per padre de Capponi, e per madre de Niceolini, la quale è nel munistero di Cancandeli, e hammi scritto una lunga bibbia con una predichetta che mi conforta a vivere bene e a fare delle limosine, e te dice aver confortato a viver da cristiano, e debbeti aver detto che è apirata da Dio di darti detta fanciulla. Io dico che l'ha a fare molto meglio attendera e tessere

- o a filare, che andare spacciando tanta santità. Mi par che la voglia essere un altra suor Domenica, però non ti fidar di lei. — A di 19 luglio 1549. 2. 471 Nr. 15 ber Striefe an Vicuardo Nem 22 Suni 1547.
- 111) E. 471. Rr. 15 ber Briefe an Lionardo. Bom 22, Juni 1547. In Befit beo britifchen Mufeums.
  - Mue Nr. 16 der Briefe an Lionarto. Bom 30. Juli 1547.
  - Ce finde bie folgende Stelle bier noch Plap:
  - Vorrei che per mezzo di messer Giovanfrancesco tu avessi l'altezza della cupola di Santa Maria del Fiore, da dove comincia la lanterna insino in terra, poi l'altezza di tutta la lanterna, e mandassimela. E mandami segnato in sulla lettera un terzo del braccio forentino. —
  - Die Sendungen von Wein z. dauern fort. f. Rr. 50, 51, 52 ber Briefe an Lionardo.
    - Mus Nr. 52.
  - Messer Giovanfrancesco mi richiese, circa un messe fa, di qualche cosa di qualche colla marchesa di Pescara, se io n'avevo. Io ho un libretto in carta pecora che cila mi donò, circa dieci anni sono, nel qualc è cento tre sonetti, senza quegli che mi mandò poi da Viterbo in carta bambagina che sono quaranta, i quali feci legare nel medesimo libretto, e in quel tempo gli prestai a molte persone, in modo che per tutto ci sono in istampa. Ho poi molte lettere che lla mi seriveva da Orvieto e da Viterbo. Ecco ciò ho della Marchesa. Però mostra questa a detto prete, e avvisami di quello che ti risponde.
    - A dì 7 di marzo 1551.
  - Die Correspondeng fing also ichen von Orvieto aus an, mebin Bitteria vor Biterbo ging, und er bat viele Briefe von ibr.
  - Ein anderes Gremplar ber Gebichfen Litteria's, das in Michelangele's Befig war, ift bas, meldee Triqueti (Les trois Musées de Londres par II. de Triqueti. Paris 1861) im Renfingten-Muleum in Lenten gelehen dat. Michelangele's Name flech barunt. Es fit bei im Jahre 1558 wen Exbenie Delei in Lenteils perantealtete Ausgabe, die 59 neu aufgelegt ward. Delee war ein alter Pretege Eliteria's und hatte das Buch Michelangele wahrscheinlich jugefandt.

- In Triqueti's Buch gute Nachrichten über bie im Kenfington-Mufeum aufbewahrten eigenhandigen Arbeiten Dichelangelo's, 12 Nummern.
- 112) S. 471. Rr. 49 der Briefe an Lionardo. In Befit bee britifchen Mufeume.
- 113) G. 476. Der Brief in Cellini's Gelbitbiographie.
- 114) C. 478. Rr. 32 ber Briefe an Lionarbo. Bom 15. Marg 1549. In Befig bee britifchen Mufeume.

Lionardo. Quello che io ti scrissi per la mia ultima non accade replicare altrimenti. Circa il male del non potere orinare io ne sono stato più molto male, ho muggiato di e notte senza dormire, e senza riposo nessuno, e quello che giudlcano e' medici, dicono che io ho il male della pietra. Ancora non son certo, mi vo medicando per detto male e èmmi data bnona speranza. Nondimeno, per esser io vecchio e con un sì crudelissimo male, non ho da prometterla. Io son consigliato d'andare al bagno di Viterbo, e non si può prima che al principio di maggio, e in questo mezzo andrò temporeggiando il meglio che potrò, e forse arò grazia del male. Non sarà desso. Ho di qualche bnon riparo, però ho bisogno dell' aiuto di Dio. Però di alla Francesca che ne facci orazione, e digli che se la sapessi com' io sono stato, che la vedrebbe non esser senza compagni nella miseria. Io del resto della persona sono quasi come era di trenta anni; èmmi sopragginnto questo male pe' gran disagi, e per poco stimar la vita mia. Pazienzia; forse anderà meglio che io non ne stimo, con l'ainto di Dio, e quando altrimenti, t'avviserò, perchè voglio acconciar le cose mia dell' anima e del corpo, e a questo sarà necessario che tu ci sia, e quando mi parrà tempo, te ne avviserò, e senza le mia lettere non ti muover per parole di nessun' altro. Se è pietra, mi dicono i medici che è in sul principio, e che è piccola, e però, come è detto, mi danno buona speranza.

Quando tu avessi notizia di qualche estrema miseria in qualche casa nobile, che credo che e' ve ne sia, avvisami, e che perinsino in cinquanta scudi, io te gli mandero che gli dia per l'anima mia. Questi non hanno a diminuir niente di quello che ho ordinato lasciare a voi. Però fallo a ogni modo.

A dì 15 di marzo 1549.

- Michelagniolo Buonarroti in Roma. Er bedient fich ipater ber romifchen Sabrebrechnung.
- 115) G. 479. Rr. 57, 58, 59 ber Briefe an Lionardo, in Befit bes britifden Mufeums.
- 116) C. 483. Unter ben einzeinen Blattern und Rechnungen von ber Sand Dichelangelo's im Befit bes britischen Museums folgende Quittuna:
  - ... sendi doro chetă ... mena ori ... (ho riceruto) p parte della restitutione dell'etriat di mille dugieto scudi doro che mi fu tolta delpapa Caraffa data mi prima da papa farnese nero e chel porto di piacenza me lasseva tol(to) prima limperadore e ultinamente il papa Caraff infitio in romagnia mi tolse liprimo di che fu facto papa.
- 117) S. 489. Non sempre al mondo è si pregiato e caro. Madrigal,
- 118) 3. 490. Ein Brief Cellini's, ben das brittide Mujeum besigt, bridt am il. März 1559 ichen bie Breude aus über Michelangeite. Grafbling, nach Dem up gehen. Der Brief icheit ungeretundt. Roch ein anderer vom Jahre 1506 ist ebendaleibst vorhanden, worin Gellini Michelangele einen nicht genannten Rümftler empfieltl, ben re beim Bau der Verterstiffen angestellt un paben wünschle bein jalls ungedendt, so viei mir besannt ist. Im ersten Briefe redet er ihn Boeolentissimo e divino precentore mio Messer Michelagniolo au.
- 119) S. 500. Ora wurde nicht etwa mit "Rufte" fiberfest, fondern bas Bild gewählt, weil es fibrigens öfter angewandt worden ift. Auch einem Pfeil vergleicht er fich, ber am Biel angefommen fel.
- 1200 €. 539. Cemelius Cartens ju dem mündener Walereien wurden bei feiner Berufung nach Berlin gefauft, funden darauf 20 Sabre mausgepadt de, wurden dann auf furge 3eit ausgestellt, erregten das größte Auffehen und find drauuf wieder eingepadt werden. Eine deraufig Behandlung der Berde eines Mannes on biefer Bedeutung ift ein unerheite Jactum in der Kunfgasfehöfte.

Cornelius tonnte bie Cartons nach England vertaufen, ichlug biefe Angebote aber aus, weil er wolite, bag feine Berte in

Deutschland blieben. Beffer, er mare barauf eingegangen, benn eine Reife nach England wurte ben Deutiden fo vielleicht boch bie Möglichfeit gewabren tonnen, bie Berte ihres größten Malers au feben.

Statt Cornellus, wenn er tobt ift, pafer bas unvermeibliche Men nument zu iegen, fellten wir, se lange er lebt, lieber für ben Bau eines Saufes fammein, bas feine Werfe aufnimmt. Gin seidese Gebaube ware ein besseres Wenument für ihn und uns als eine Bilbfanie.

## Nachträglich.

Ougliebne bella Perta gebet nicht zu ben fisteren Saumeiten am Et. Peter. 3ch dase ihm im Güsenne bella Perta errecheftt. — Die Lampen um die Gruft bes Seitigen Petrus sind nicht silbern, sendern von Gelt. — Montereil ergänzie nur ben Arm bes Seaden, und pura nicht nach Dankinelli, scherm siehsthäuße, Dagegen sind bie Annbiedli von einem späteren Bildhauer bingungstigt werden. 2. Muraryk standbook.

005700444

Berlin, Drud von Guftav Schabe. Marienftrage Rr. 10.



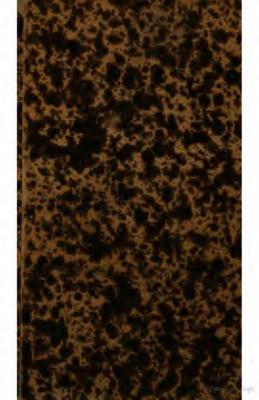